









## Milgemeine

# Cultur - Geschichte

her

## Menschheit,

ne

## Guftan Alemm.

Mad

ben besten Quellen bearbeitet und mit rylographischen Abbilbungen ber verschiebenen Rationalphysiognomien, Gerathe, Wassen, Erachten, Kunstproducte u. s. w. versehen.

## Dierter Band.

Die Urzuftanbe ber Berg: und Wüstenvölfer ber activen Menfchheit und beren Berbreitung über bie Erbe.

Mit 7 Tafeln und verschiedenen in ben Text eingebruckten Abbildungen.

Reipzig, Drud und Berlag von B. G. Teubner.

1845.

- Gemali

## Juhaltsverzeichniß.

| Die activen Bolfer. Ericasaefang                      | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
|                                                       | 50    |
| Giuleitung 3 Spiele                                   |       |
| Die Eicherkeffen 8                                    |       |
| Rahrung 9 Das öffentliche Beben im                    |       |
| Rleibung                                              | 53    |
|                                                       |       |
| Befchaftigungen                                       | . 54  |
| Beichguttgungen 15 Gerricher                          | . 55  |
|                                                       | 56    |
| Bienen 17 Rnechte                                     | 58    |
|                                                       | 61    |
| Dbftban 19 Der Sabichi                                | 62    |
| Gemufebau 20 Bolteversammlung .                       | 63    |
| reverbereitung, Schmiebetung 21 Berbrechen, Diebitabl | 65    |
| Bahrzeuge 22 Blutrache                                | 67    |
| Mamilienleben 22 Banbel, Celavenhanbel .              | 71    |
| Liebe 23 Das Kriegewefen                              | 73    |
| Beirathen 24 mm                                       |       |
|                                                       | 74    |
|                                                       | 75    |
| Chienbanen                                            | 76    |
| Erziehung ber Rnaben 29 Angriffe, Bluteib             | 77    |
| Der Atalif 30 Der Rampf                               | 79    |
|                                                       | 81    |
| Midochenergiehung 33 Befestigungen                    |       |
|                                                       |       |
|                                                       | 83    |
|                                                       | 84    |
|                                                       | 85    |
| Grabmaler 38 Untergotter                              | 86    |
| Tobtenfeft 41 Gotterbilber, Rreuge                    |       |
| Das gefellige Beben . 42 Beilige Baume und Saine .    | 87    |
|                                                       | 88    |
| Rraftfpiele 42 Monb, Briefterthum, Scheif             |       |
| Pferberennen 43 Manfur                                | 89    |
| Rabnenfviel, Spasmacher 43 Opferfeite                 | 90    |
| Gaftmahler, Gejang, manbernbe Rnabenweihe             | 92    |
| Sanger 44 Brivatopfer                                 | 93    |

danbeldgegenftanbe

IV

| Rörperliche Befchaffenheit | €elte<br>261                     | Sefelliges Leben, Spiele               |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Charles Samuel Consult and |                                  | Tange 315                              |
| Mahrung, beren Griverb und |                                  | - Mabigeiten                           |
| Bereitung                  | . 201                            | Tobtenbestattung 3:8                   |
| Fifdyfang                  | . 267                            | Begraben 319                           |
| Bflangungen                | . 270                            | Mustrodnung ber Leichname . 321        |
| Getrante                   | . 273                            | Trauer 322                             |
| Rawa                       | . 274                            | Deffentliches Leben im Trie:           |
| Rleibung und beren Berei   |                                  | ben                                    |
| tuna seren zeren           | 274                              |                                        |
|                            |                                  | Bolfeffaffen ; gemeines Bolf . 328     |
|                            | . 276                            | Matabulen und Sauptlinge . 329         |
| Matten                     | . 278                            | Der Ronig 330 Etrafen                  |
| €chmuct                    | . 279                            |                                        |
| Ottymine T                 | -                                | Rrieg und Waffen 337                   |
| Kopfpuß                    |                                  | Befestigungen                          |
| Dafen: und Ohrengferben .  | . 286                            | Maffen, Speer 339                      |
|                            | . 287                            | Bogen und Pfett 340                    |
|                            | . 288                            | Diebe und Ctofwaffen 341               |
| 0                          |                                  | Reulen 342                             |
| Wohn: und Hubeftatten      | . 288                            | Chilb und Selm 349                     |
| Der ichmargen Raffe        | 288                              | Chlachten 345                          |
|                            | . 289                            | Rriegegefang 347                       |
|                            | . 290                            | Tropaen, Mofomofai 348                 |
| Fahrzenge                  | . 291                            | Religion                               |
| Canots                     | . 291                            |                                        |
|                            | . 292                            | Rabacfinfeln                           |
|                            |                                  | Benfeeland                             |
| Berfjeuge, Berathe und Be  | *                                | Gefellichafteinfeln                    |
| jage                       |                                  | Congainiein                            |
|                            | . 295                            | Gibtter                                |
|                            | . 296                            | Weltanfang, Gotterfige 360             |
| Thone und Dolggefage       | . 297                            | Die Chilpfrote 362                     |
| Das Familienleben          | . 298                            | Briefter 363                           |
| -                          | _                                | Eultonga 364                           |
|                            | . 299                            | Ramafeier                              |
| Stellung ber Franen        | . 301<br>. 303                   | Inachifeit 366                         |
|                            |                                  | Dpfer                                  |
| Ramengebung                | . 301                            | Menidenopfer 369                       |
| Unterricht                 | 306                              | Fingeropfer 370<br>Traume , Bauber 371 |
|                            |                                  | Tabub                                  |
| Berfehr und gefelliges Be  |                                  | Priefter                               |
| ben                        | . 308                            | Porat                                  |
|                            |                                  |                                        |
| Girufi                     | . 308                            | Bilber ber Gotter 378                  |
| Gaufreunbichaft            | . 308                            | Onter (Menidenopfer) 379               |
| Banfreunbichaft            | . 308<br>. 310<br>. 310<br>. 311 | Bitver ber Gatter                      |

|               |       |     |     |      |    |     | Seite |               |    |       |     | _ |     | 6  | čeite |
|---------------|-------|-----|-----|------|----|-----|-------|---------------|----|-------|-----|---|-----|----|-------|
| Traumben      | tung  | b   | er  | 976  | uf | t¢: |       | Geographifche | ٠, | ttebi | tt, | 8 | ene | q= |       |
| lanber .      |       |     |     |      |    |     | 388   | logie         |    |       |     |   |     |    |       |
| Sultur        |       |     |     |      |    |     | 300   | Charafter .   |    |       |     |   |     |    |       |
|               |       |     |     |      |    |     |       | Runft         |    |       |     |   |     |    | 400   |
| Beilfunbe .   |       |     |     |      |    |     | 391   | Tang, Gefang  |    |       |     |   |     |    | 402   |
| Beittheilung  |       |     |     |      |    |     | 395   | Dufit         |    |       |     |   |     |    | 403   |
| Rnotenfcbriff | . Cab | art | ens | eidi | nu | na  | 397   | Beididte .    |    |       |     |   | ÷   |    | 407   |

## Die Urguftanbe

## ber Berge und Buftenvölfer

ber activen Menfcheit

und beren Berbreitung uber bie Erbe.

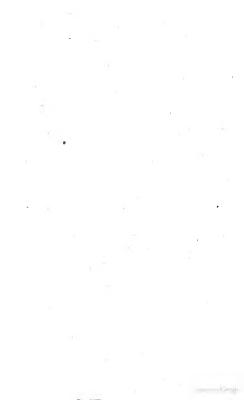

## Einleitung.

In geiftiger Begiebung faben mir ale ben bervorftechenbften Bug bas Streben nach Rube und biefes trage Dabintraumen bes Dafenns wirb nur burch bie ermacbenben forperlichen Triebe auf fo lange unterbrochen, bie biefe befriedigt finb. Dur ber Sunger vermag ben Americaner ober Reger bon feinem Lager gu treiben; all fein Gins nen und Denten lauft barauf binaus fich mit moglichft leichter Dube Dabrung ju verichaffen und fpannt ibn ju augenblidlicher Rraftanftreugung an. 3ft fein Beburfnig befriedigt, bann verfintt er in feine Traume, aus benen ihn nur noch bie Rachfucht aufzuregen und wach gu erhalten vermag. Diefes nur auf Befriedigung ber finilicen Beburfniffe gerichtete Beftreben bat benn guvorberft ein fehr ausgebilbetes Jagerthum bervorgebracht. Bir finben bei ben Americanern wie bei ben Gibiriern und Africanern icon febr funftliche, namentlich aber febr zwedmäßige Bertzeuge und Unftalten ju Fifchfang und jeber Art von Jagb. Machitbem ift auch bie Babmung und Bflege ber Thiere fcon weit gebieben und jebes barauf bezügliche Bilfemittel forgfaltig benust. Das Beburfniß bat ferner, namentlich in ber Bolargone, eine gwedmäßige Rleibung, und bie bem Menichen angeborene Freube an Schmud mannichfaltige, oft gar feltsame Bergierungen bes menfclichen

<sup>\*)</sup> S. 3. B. Rosellini monum, dell' Egitto e della Nubia. Monum, stor. 4. quater. Reger, welche im Kerperban den Anstraliern gleichsommen, bes fenders mad Arme und Deine betrift.

Rorpers hervorgerufen. Dur auf bas bringenbfte Beburfnig ift bagegen bie Bohnung berechnet.

Die botren Geficht ber Liefe und Freundschaft find ben rein agfinen Anlanen im algemeinn frem. Der Somilienvher ift Sert feiner Krauen und nicht eine Alle Frauen find ber erften Gaustliere ber Samilie und und ju eine gerie gegebe, je tiefer bie Giellung is, wode bie Manner in ber Reife culibitiete Wefen inchunen, wie ben na. B. bie ben Botecuben um Untfrallen Be Lood ber Frauen bei weitem beflagendvertier ift, als bei ben Morbamertanern und burftrallen anertanern und burftrallen den Borbam ben abguld bei De Botecuben ibt Juffrallen ben Dorbamertanern und burftrallen bei neuen fangendvertier ift, als bei ben Morbamertanern und burftrallen ben fangelich bei ben Morbamertanern und ben Loppsflowerier ift, als bei ben Morbamertanern und ben Loppsflowerier ist,

Das offentliche Leben ber paffiven Raffe ift eigentlich nur bas ermeiterte Familienleben. Be tiefer bie Gulturftufe, befto meniger ift baffelbe entwidelt. Die Buidmanner ftreifen truppweise, wie etwa bie Birfche und Rebe, umber, bie Muftralier halten fich ichon in großeren Saufen gufammen, ebenfo bie Botocuben. Die Dorbamericaner bilben bereite Bolferftamme, beren offentliche Ungelegenheiten von ben Ramillenbauptern unter bem Borfit ber Melteften berathen und georbnet werben. Eben fo ift es bei ben Romaben ber Bolargone. In ben Berfammlungen ber Melteften werben fomohl Storungen bes inneren Friebens, burch Raub und Dorb, ale. auch bie Berbaltniffe mit ben Rachbarn gur Sprache gebracht und entschieben. Unter ben Bamilienbauptern berricht vollfommene Gleichheit, boch uben Rlugheit und Reichthum auch bier ichon ibren Ginflug. Diefe Gleichheit aber wird geftort, fobalb ein Rrieg ansbricht. Das Bolt ftellt ben Erfabrenften und Sapferften an feine Spige, bem bann bielenigen, melde fich burch fubne ober liftige Thaten auszeichnen, jur Geite fteben und mit ibm uber bie anbern bas llebergewicht ausuben. Bei ben Sagerftammen, bie burch feinen Grundbefit und umfangreiche bewegliche Sabe an einen gewiffen Lanbftrich gebunben finb, ift ein Musmeichen por feinblicher Uebermacht eber bentbar, ale bei Domaben und Aderbauern.

Die Lehten figen fich dehre der bem erobernben Geinde, mie the ibn Wogern feben. Die finden wie folom Aufrien mit erfelidere Gewalt und Unterfodige oder Statiftoffer mit Beantien, aus be nen ein Welt entfyrungen, bem da übrige Wolf als Anechte bienen muß. Der friegsgefangene Amerikaner wird entwedere gestobet oder Mitglieb des Stammes, der ihn zum Gefangenen gemach. Er ung Bes Familiegalbe erfehen, nelchofen im Ariege neufdommen, bei ben Regern aber muß er die Stalle bes im Ariege erschängenen Schwen einemenn. Die Konflig der Weger fuden fich under Lift und Gewalt auf bem Throne zu erhalten, wer allen aber daburch, baf fie find mit en Indeben der Bauterfungli whe der Fabrechaffen der Statischen, der bier ischon zu einer unffangerichen, wenn auch übernab verworrenen Waftergalandsoffen ist, eine verfeinden.

Bir faben, bag bie Denfchen auf ben niebrigften Culturftufen nur burch coloffale Naturereigniffe ober burch unerflarbare Ungludefalle und Storungen in ibren gemobnten Beichaftigungen aus bem Traume gum Rachbenten uber fich und ibr Berbaltnig gur fichtbaren Belt angeregt merben. Gie fammeln Erfahrungen und bilben bei weiterem Fortidritte fich Unfichten uber 3wed und Urfach ihres Dafenns, ihres Lebens. Damentlich ift bas, mas wir Bufall und Glud ober Unglud nennen, Better und Bind und jebe anbere unregelmäßige Raturbebenbeit ber Gegenstand fortmabrenber Aufmertfamfeit ber 3ager und Momaben und es bilbet fich ein Streben aus, ben wibrigen Ginfluffen jener Ereigniffe mirtfam gu begegnen. Dieg ift am meiften in benfenigen Gegenben ber Rall, mo bie Raturereigniffe am ploblichften und beftigften auftreten, alfo in ber Bolargone und unter bem Mequa-Die gemäßigte Bone bietet milbere, gleichformigere Ericheinungen bar, baber mir auch 1. B. bei ben Americanern bei weitem meniger ansgebilbete Formen bes Baubermefens finben ale bei bem Bolarvoltern, unter benen, eben in Folge ber gemeinfamen Raturericheinungen, eine außerorbentliche Uebereinstimmung in allen bie Bauberei und ben Glauben betreffenben Dingen berricht. Die Rebel, Die Schneefturme, bie Norblichter, welche bie monatelangen Rachte burch alangen, bie porfichtigen flugen Thiere, melde in ben Ginoben und wunberbar gerflufteten Felfen ober in ben Buchten an ber Rufte haufen, bie Baren. Fuchfe und Bhofen - bas Alles regt bie Menichen ju aufmertfamer Beobachtung und Borficht auf und bie lange Binternacht gemabrt ibnen Beit biefe Ericbeinungen mit ibren Erlebniffen gufammenguhalten. Die große Rervenreigbarfeit ber Bolgroblfer (f. Th. III. G. 9.), Die fie gu Schred, ju Traum, ju Gefichten fo geneigt macht, hat bas Baubermefen, welches wir bei ben Morbamericanern auf ben untern Stufen fanben, ju einem überaus verwidelten, funftlichen Softeme erwachfen laffen, von beffen Richtigfeit alle feft ubergeuat finb, unter beffen Ginfluffe fle alle fteben. Die Regervolfer leben in einem himmeloftrich, ber gu ber Bolar-

wer ben greiflen Gegenies liebe; Jag und Nach filigen in regelmößiger Abrechfelung bahn; allein ble ungeheursten Wegengäß, Canbdifficer Abrechfelung bahn; allein ble ungeheursten Wegengäß, Canbdirme und Dream, endeh eb Le Munophake mit glündenme Gande erfüllen und bas Tageblicht verhülen, Donnerweiter und Luffpiseglungmen bie genalisjen und gefährlichen Ausbibiere, so mie die Schamen die genalisjen und gefährlichen Ausbibiere, so mie die Schapen, nuche der Menschen berühen der genalisjen und gefährlichen Abstibiere, so mie die Schapen, nuche der Menschen fiche und kentelen in den genalisjen und bestähren der die genalisjen und bestähren der die genalisjen und bestähren der die genalisjen der bestähren der die genalisie Baufelt, die von
dem anftenganden Vachenken sich und ein unfanisfien Menglauben sichen anftenganden Vachenken sich genalise von die kreiflich bei derricher, im Bunke mit ben Keilschpriefern und Jauberern. dies Abstraläuse für dire Norden und komune verkleden

der benutzen verkleden.

Wir sinden nachstem bei den passen Wolfern ble Amsfang der Auns, wie sie als Bersjerung des Menschen, schart Umgebung und seines Geräufes jurcht erschein. Wir lermten die Schülderdient der Esfinnes, Labpen und Reier beistellen ber Nordameritaner und die Aufre, Gestign und Riere berschlichen framen; wir fasten, wie sie und Esspeigen einen Schad von Erfahrungen über alle Greinnisse und Esspeiungen des Keens einbalten. In dem Geschafflasse der siehtlichen Nonaden (28, III. S. 1193) wie in dem Wampumsschaften und Bischschrichenstilleren der Americaner fannen bis sogar die Anfang des Kunft, vorüberzgagungene Greignisse für das Gedeckniss durch ausgere willkärliche Zeichen schulder.

Bir wiffen mit Bestimmtheit, bag bie fibirifden Domaben, bie Lappen und bie Reger Sahrtaufenbe in abnilder Beife wie noch fest gelebt, ja bag fie fogar fcon felt gar langer Beit au ben activen Bolfeun in entferntem Berfebr geftanben baben; bennoch find fie auf ben niebern Gulturftufen fteben geblieben. Sie leben ein Stillleben, beffen Ericheinungen ftete wiedertebren, wie die Tages - und Jahresgeiten; wie bei ben Thieren findet mobl eine Entwidelung ftatt, allein fle ift bel jebem Inbivibuum auf gemiffe Grengen gemiefen, uber welche baffelbe nicht binausichreiten fann. Der Lowe wird nie mehr werben ale Lome, und fo ift ber Deger, wenn er unter feines Gleichen bleibt, berfelbe, ber fein Urahn bor 3000 Jahren mar. Die gablreichen Regerftamme haben, fo weit hinaus bie Jahrbucher ber civilifirten Reiche Africas, Afiens und Europas reichen, nie auch nur bie geringfte Bolferbewegung von fich ausgeben laffen und gar feinen Ginflug auf bie weitere Entwidelung ber Denfcheit geubt, fo wenig ale bie Cefimos, Lappen, Samojeben, Oftiaten und bie ubrigen Girtenvoller ber Bofarzone.

3ch hobe ifon oben (Th. I. C. 202.) fur angebeutet, baß ble active Menidemrafe ihren Utfib wohl auf ben Godgebiegen Affens, bem simadia mir Kaufalub, haben moge, von wo aus fie in die Genen herabstigend die Kanber um ben Gupbrat und Lignie, Inden, Angehpten und Guropa alfmällig unternaar im berte Michaug mit ben passiben Uten und berechten der berechten die der bestehe die die bestehe di

Es ift eine unbeftrittene Thatfache, bag bie alteften civilifirten Reiche in ber Rabe bes taufafifden und Simaleia - Gebirges entftanben finb, bag bie altefte Gultur an ben Ufern bes Gupbrat und Lis gris, bes Ganges und bes Dil unter gienlich gleichmäßigen Kormen fich entwidelte, bag alle Ginmanberungen nach Africa und nach Guropa, in Griechenland, Italien, Deutschland, Scandinavien und England von Often ber ftattfanben, mogegen bie Ginmanberungen in 3nbien und China in fublicher und meftlicher Richtung bor fich gingen. Stellen wir ben Erbglobus vor une bin, fo bemerten wir, bag bie Bolfer je entfernter fle von bem fautafifchen Gebirge abliegen, befto weniger bon ber bort erblubeten activen Raffe und beren Gultur berubrt morben find. Die norblichften, namentlich americanischen Bolarvolfer murben ohne ben 3mang ihres barten Rlimas faum ein anberes Bilb barbieten ale bie fublichen Befcherab, Bufchmanner und Auftralier ober bie nordweftamericdnifden Californier. Ge ift ferner Thatfache, bag wir von Indien aus nach Often bin ben allgemach fich werlaufenben Strom ber Gultur verfolgen tonnen. Bon Ceplon aus feben wir über Sumatra, Java, Tinor, burch bie polnnefifche Infelwelt bin biejenigen Formen in abfteigenber Linie, bie fich am Banges wie am Rile ju voller Blutbe entwidelt batten; wir finben überall bie ichwarze Urbevolferung gemifcht und beberricht von einer lichtern Menfchenraffe. Ja wir finden hinwieberum an ben außerften Ranbern Europas, wie in Lappland und in ber Bretagne, fo wie in ben Gbenen jenfeit ber Beichiel noch leberrefte ber paffiben Urbevolferung. von ber fich felbft in abgelegenen beutiden Ortichaften einzelne Stamme erhalten baben. Der gemeine flavifche Leibeigne untericeibet fich auch forperlich mefentlich von feinem Berrn, fofern biefer nicht von Abnen abstammt, bie in ber Mongolenzeit mit ber berrichenben Ration vermifcht maren.

Die Leinber um ben Ausfalus und ben himalais find die früsefen Sige ber allatur, michin auch der artiene Memfehrungfe, von fich dem auch feit Zahraufenden und trob aller möglichen Aufrechtungen umd Beschmignigen mehrzigede Leiserreife in urtyferinglicher Minfehtunbit und Unabhängigfeit erhalten baben. Achnilige ebte Schame finbit und Unabhängigfeit erhalten baben. Achnilige ebte Schame finben wir im Arabeien, wo fie feit untelle Beit als freie Seiten bie ferlichen Kormen gestigen Leben aus alle fielbis nach Europe in eine mehrmals umgefährlichen, won was fie felbs nach Europe in eine wissenschaftlichen Ausgestellung bestehten, die die den gegenen vos fireilichen Dehpotistung lebes frei Alfinag fund.

Und so gilt es benn jest ben Bersuch, die Urzuftande ber artiven Menichenrafie, so weit als es midlich ift, aus den Ueberresten berzielten barzukellen. Wir beginnen mit der Betrachtung der Bergoblfer bes Kautajus und ventben und bann zu ben freien Sohnen ber arabischen Bufte.

### Die Efderteffen

werben von ben Meismben einstimmig als die schönften unter ben Renischen ber Gegenwart beziehent. Ein miefaltigter, flolger Bucks, in mittler Größe, mit breiter Bruft, finten Schultern, framper Taille, friftigen, aber wurdaus indie bleichen Umme und finnen Bussen zichnet die Manner aus. Eine sichanke, große fügur mit mittenkäpiger Bruft, mub boben aber breiten Spiften, abgewichte Schow Arme und Beiter, sich bei Schiede mit langen gingern und ebenfalls fleine Jusse den allen Jidverführun zu ").

Dir Kopf ist val von fichnen Berchliniffen und rubt auf sangen Safie. Die Bademfischen trein gar nicht betwoe, bie Nach fichnal und gerade. Die Augen sind rund, mittelgroß, meiß braum noer tala und bereich vor die ihre ihnen liegenden flarten Braum von mest durchten terner betreit bei die ihnen liegenden flarten Braum von mest durchten der die ber france fichtisse, mit und predict ber Manner ist eine und bestätigt, der ber France fichtisse, mit und predict mit

Die Sautfarbe fil weiß, bei ben Mannern burch bie Quit etwos ins Gelbliche fallend, bei ben Frauen bat fie einen milten Carminischunger. Manner und Frauen baben einen tröftigen, bollen Saarvouchs von brauner Barbe; baber die Frauen immer mit langen 36-pen, bie Mönner mit fraifanne Barten eifen werden.

Wir begegnen also bier jum erftenmale jenen eblen Gestalten, welche foon bie alten griedischen Kunfter und bie altbeutichen Dichter alls bie Beale zu ihren Schopfungen begeisterten und bie als bie Gulle eines eblen, lebendigen Gifte fich auf ben ersten Bild antundigen.

Die Ticherteffen haben mit ben bieber von une betrachteten paf-

<sup>9)</sup> Noch Reife burd Rufflud nach ben Larlafisfen Jiftensel. Ja. 28. St. Bell journal of a residence in Circassia I. 28. "Their Characteristics are lody stature, great breacht of cheet and brawniness of shoulder, a thin flank, a small foot and keen lively eyer. Daja afterptik Reife in ben Kanfales I. 576. Seder fellt es an brancheren Midliungen war lisfertief in ben Peter Brancher and Schotzen and Schotz

fiben Wolfern alle leiblichen und geiftigen Krafte gemeinfam: bie flart Bobachtungsgabe, das fhart Gedichting, bei ficher Beutchfilungstraft, aber an ber Stelle jener Faulheit und jenes Stumpffinnes finden voir eine geiftige Aufgeregtbeit, heiterkeit und ein lebendigs Fifth fur moralifige Wirece, Gbre, Breifeit und bantaerteit.

Der Neger wie ber Kalimte find Togeiften, benen ibr Leib bas wichtigfte Beifen auf Erben if, bie Gele gill ihnen all ein Geben wichtigfte Beifen auf Erben if, bie Gele gill ihnen all ein Geben beiffelben b. Alle ihre Beinfelbe betreffen bas Kelbliche, Geviff, Trachtiften, Von eine Beiffelben ber Erger beifes, lo fie ei fim gang gielch, der geleich der vergeltet wiete; wir Jehen, wie der Kallen burch eine Etrafe fich dere einen Gemoffen enterft felbe (25, III. C. 177.), wie ihm nur abgere Gewall Geding für abere Verfonen einber bei bei ihm eine Beide bei ber eine Beinbildflichen Borteful im Mage bat. Gere und Ganne, liebe ein Wörtundsgeff find ibm rieben. Gere des eine Freundsgefis find ibm rieben wie ein der Beide gegen bei ab gewand gegen gericktet. Den Gegennt Britan wer der bei der Teilen von der findert. Den Gegennt finderen wer bei der Richterflien.

#### Die Rahrung

sibet auch bei den Afgerteffen wie bei allen Mentjen einen weffen ichen Theil fürre Pelfchiftigun um Sorge, allein fie fin der intetient von der Gefregigteit der fis jest von umd betrochten Wilker. Bei find nichtern um fest missig um bit der vogentliche Addrumt, esteht in Bylangen toch. Die gewöhnlichfte Spielfe sie nichten fürfreit wirft, mit Wasser dierziefe umd bei einem mittelmäßigem Teuer for lange foch, is er die gebrieg Diete erlangt ba. Dietes der ericht wirdt taglich gweing genegen umd bedem einseher gleich mit ber den voer mit einem Bolgerne beder erlagen ernetwere gleich mit ber den voor mit einem Bolgeren umd bedem einsehe nurverer gleich mit ber dann borer mit einem Bolgeren befor voorgetegt.

Geht ber Afderkeffe fruh Morgens auf die Jagd, von wo er erft fpat heintebet, fo fubrt er ein Sachen mit Mehl und honig bei fich, was er gusammengemischt Gomil nennt und welches nebst bem Waffer feine einzige Nabrung ausmacht.

Brot badt man nur in einigen Gegenden, wo Waigen gebaut wird. Es besteht aus runden ein bis anderschafd Jos hohen Auchen von einem Kip Durchmeffer und wird in der heifen Affen gebaden; man ninmt auch oft ütrischen Waigen dagu. Diefes Brot ist für ven Europker neubsach wohlschmeschen, doon am geneten Tag weie

<sup>\*)</sup> Ich fann nicht umhin ben Munich ausgusperchen, doß bie vergleichenbe Manatomie nub Bhyfiologie mehr als es bieher ber Kall geweisen ber Eifingeras phie zu Diffe tommen und daß man namentlich den innern Bau der aetiese und vollften Menfelden, genau verzileichen mige. Als ich ich fat man fich meiß mit Betrachtung bes Schöelbe und ber Anschendlung beschieden.

es aber hart und fprobe und am britten ift es nur fur einen Afcherteffifchen Magen geniegbar. Reine Art Brod wird gefäuert,

Nachft bem lieben bie Ticherkeffen befonbere Dild, welche gefauert und mit Baffer vermischt ober auch rein genoffen wirb.

Bu bem im Keffel befindlichen Beifiche wird Waffer gegoffen und ein Wenge gemächgafte Aratume, Grücke, Burgten, hanifere und taufaffer Pfeffer (bie Brucht bes vitex agnus castus), Dwiebein, Andslauch, Alpminian, Wasjoran und Bafflicme kögemennt, Diefe Brück wird jeboch weggegoffen. Aus Beffer und Bwiebeln macht man aber auferbem noch eine kefondere Sauce.

Ambere Gerichte find Kleischlogelen, Ragaqut und Pflieft, ber aus Meids Erfelte, nedere mit leingeschunteren Schödbefliche gedamptit worden ist und eine im gangen Driente Kelickte Sprife ausmacht. Alle schonbers wollichtungerendes Gerichte ernehint De. R. Soch der De fall va; es ist dies ein Auchen von der Gerbje der Brote, der mit Clein, Jowieden um Saige angefüllt ist. — Gehintal ist ein Gerich, wochse ausgefüllt ist. — Gehintal ist eine Butter, frischem Alle, Stüden von Sprijetig, der gleich untern Wucht im Walle gehone gehörte gehort, der der der Gerichten und Ameliaus der gehort und im Butter gehörten, Fauga ist honig, der mit Butter gusammegrührt alle Sauer jum Welche bent "). Auch Gische genemensernührt alle Sauer jum Willige bient "). Auch Gische gemeinsen der gehort und im Einter gehörten. Fauga ist den ist der gehort wir der einer der gehort und im Einter gehörten. Fauga ist den ist, der eine gestätzt und in Butter gehörten. Fauga ist den ist, der eine gestätzt und im einer der Schote gehort gestätzt gehörte der eine einer der eine Gerichte der ein

Wasser und Mild ist des gewöhnliche Getrant ber Assertigen wenn tein Gast in der Kamille anweisen. Dann aber genissen fie halbs ober ganggegobrene Getrante. Bau'us ist Hoonig, der mit Wasser beite Ghern wurden. Die Berrecht zugesetzt dem Eckberung berrocegstecht, fo erfalt man den Went, Schust penannt.

<sup>\*)</sup> Das Alles nach Roch's Reife I. 401. ff.

Aus Gerffennell um Wasser fertigt man ein billichte Bier. Der erberauch bes Branntenin bat ber Islam verbragt. Dagegen bereiten sie ein berauschen bei den benfelt, den ferten fie ein berauschen benfelt, den sie dem der bis zu gestünder Gonssten bei beit den der ber Lannt begreifelt werden, 60 nehmen sie en Lind des comenstreten Saftes, verdünnen ibm mit Wasser, seben Sonis zu umd lassen des gibren. Aber umd Kalle bis unbefannte Gertafte.

Die Sabatpfeife ift ber ftete Begleiter ber Ticherteffen.

#### Die Rleibung

ber Efcherfeffen icheint feit fruber Beit fich gleich geblieben gu febn, wie fle benn in abnlicher Beife fcon auf ben perfepolitanifchen und romifchen Dentmalern ericeint. Gie ift fleibfam und zwedmaßig. Die Dannerfleibung beftebt junachft im Bemb, menigftens bei allen Boblbabenben, wie es auch feinen befonberen Damen, Jonab, bei ben Afderteffen bat. Es ift entweber von feiner weifer Leinwand ober bon feinem rothen Taffet und uber ber Bruft gefnopft. (Raproth I. 578.) Die Beinfleiber find von Tuch und foliegen fich giemlich eng ben Gliebern an, fie find meift blau und werben mit rothen Stegen am Suß feftgehalten. Die Rabte find mit filbernen Treffen befest, bie auch oft um ben Gun berumreichen. Da bas blaue Tuch febr theuer ift, fo macht man bie Beintleiber baburch moblfeiler, bag man ben obern Theil berfelben, fo weit er burch bie Rode verbedt wirb, aus baumwollenem Beuge verfertigt. Um fie mabrend bes Reitens nicht zu verberben, gieht man oft fcblechtere baruber ober bebient fich auch einer Urt tuchener ober leberner Dberftrumpfe, welche uber ber Babe ober uber bem Ruie festgebunben finb. Die Strumpfe befteben faft im gangen Rautafus aus zwei abgefonberten Theilen, aus ben eigentlichen Goden und ben Dberftrumpfen. (Roch Raufafus I. 385. f.)

Beibe Rode merben in ber Taille burch einen ichmarglebernen mit Gilber vergierten Gurtel (Bifchirut) jufammen gehalten. Die

Schube find bei bem gemeinen Ticherfeffen aus robem Leber, bei Coelleuten gelb, bei ben Furften roth; fie find genau bem Fuge angepaßt, baben nach unten in ber Mitte bie Rabt, feine Coble unb

find auf bem Ruden ein wenig ausgeschnitten.

Die Ropfbebedung beftebt aus einer mattirten Dute, welche genau ben Ober und hintertopf bebedt und von beren Ditte Golb. ober Gilberftreifen nach bem Ranbe laufen, ber mit einem breiten Belgftreifen von fcmarger, felten von weißer Farbe umgeben ift. 3m Weften tragt man auf bem gefchornen Scheitel ben Turban.

Bei ichlechtem Better tragen bie Ticherfeffen ben Mantel, bie Regentappe und Ueberfdube. Der Mantel beftebt aus Gilg und ift giemlich fteif, fchutt aber vortrefflich gegen Wind und Regen. Er wird nur übergebangt und nach ber Wetterfeite bingemenbet. Der ticherteffifche Rame bafur ift Tichato. Die Regentappe ift boch und von Buderbutform; fie lauft in zwei lange Enben aus, bie um ben nadten Sale gewunden werben, mabrent ber Raden burch eine Berlangerung ber Dube gefcoutt ift. Gie beftebt aus grobem, inlanbifchen Tuche von Naturfarbe und ift gang allgemein im Rorben bes Raufafus. Die lleberichube find febr bauerbaft und in europaifcher Beife gearbeitet. Diefes ift bie Rleibung ber Ticherteffenmanner (nach Roch I. 385. ff.; bazu Abbilbungen bei Bell travels I. u. II. Ballas Bemerfungen Th. I. und Gulbenftabt Reifen burch Rufland Th. I.).

Die weibliche Rleibung ift bavon mefentlich unterfchieben. Gie beftebt gunachft in einem baumwollenen ober feibenen Semb und weiten Beinfleibern aus gleichem Stoffe, woruber ein bis an bie Rnodel reichenber Raftan aus Geibe ober Baummolle getragen wirb. Der Oberrod ber Frauen ift von Tuch, mit Belg und Treffen befest, und reicht uber bem Raftan bis in bie Rniefehlen, wie etwa bie Rafamaifa unferer europaifchen Damen. Die Ropfbefleibung ber grauen beftebt ebenfalls aus einem mattirten Dedel, an welchem jeboch born eine Art Diabem befeftigt ift. Bon biefem abet nach binten fließt frei ein oft febr fcon geftidter Muffelinschleier berab. 3m Beften ift bie Frauentracht infofern abweichend, ale bas Unterfleib ben Oberrod binten an Lange übertrifft, fo bag es nachfchleppt, mabrend baffelbe born ausgeschnitten Raftan und Beinfleiber fichtbar werben laft. Die Dute ber Frauen unterscheibet fich von ber ber Manner blos baburch, bag an Statt bes Belgftreifens nur ein Befat von Gilbertreffen angebracht ift.

Allgemein bei allen Stammen ber Ticherteffen ift bie Sitte, ben Dabchen im gehnten Lebensjahre ein lebernes Corfet uber bie blofe Saut angulegen und baffelbe feft angunaben, fo bag baburch bie Ents midelung bes Bufens gang und gar verbinbert wirb. Diefes Corfet bleibt oft bis gur Sochzeit bes Mabchens, wo es nur bem Brautigam geftattet ift, baffelbe mit ber Gpite bes Dolches aufzuschliten, unberanbert baffelbe (Bell tr. IL. 29.). In ber Regel tragen bie Dabden über biefem Corpti umb bem Unterffiche noch ein gweite, meifil bienes dere rothesp Leichken. Bei zu Berfehrstung agden die Madiens dere rothesp Leichken. Bei zu Berfehrstung agden die Madiensten Ergen, den unserhällt, aber mit dem Tang, von sie einem bestimmten Wann angehören, dieren ist sie die einem bestimmten Wann angehören, dieren ist sie die eine Ergen Manmoolfen und gehült zeigen (Kool 1. 388 fl. Bell tr. II. 27.3 dazu die Abellia dem Delle von Bell erzeit von Bell von Bellen von Be

albernd bie Kopfhage feim mannliden Geschlechte mit Alasnahme eines einigen Busches auf bem Birbel gang abgeschoren werben, sind fie bei Mabren und Frauer iehr gepfiest und hängen in ber Begel in mehrere Johef geschoften hinten berad. Den Batt tragen ber Manner theilb von fiehtlich nur ben Schmurbart (Koch I. 389).

## Die Wohnung

ber Ticherteffen ift noch gang in ihrer urfprunglichen Ginfachbeit beibebalten, wie fie eben bas Beburfnig ber Gebirgebewohner bervorgerufen bat. In ber großen und fleinen Abaffab und in beiben Rabarben baut man bie Baufer meift ohne Golg und lebnt fie theils an bie Berge an, theils grabt man fie in bie Erbe. Unbehauene robe Stamme bilben bie Banbe und wenn biefe eine Bobe von fieben bis gebn Run erreicht baben, merben queruber Stangen gelegt. melde mit 3meigen burchflochten werben, uber welche lebmige Erbe gemorfen mirb. Das Dach ift flach und im Frublinge und Berbft bringt bie gange Ramilie ben Abend auf ibm gu. Gin tuchtiger Regen weicht folde Dader leicht burd. Die Band ift, nicht immer, weiß ober bellgrun angeftrichen. Thur und Rauchfang find meift bie einzigen Deffnungen, und felten finbet fich ein fenfterartiges Loch, bas mit einem Laben jugefchloffen werben taun. Der Thur gegenuber ift ein halbfreierunder Raum, ber ale Fenerftatte bient, und uber bemfelben befindet fich bisweilen eine Art Raudfang, burch beffen obere Deffnung ber Regen ungehindert in bas Innere bes Saufes bringt. Der Bugboben ift wie ibn bie Ratur gefchaffen und nur bei reichen Leuten

In ben Thalern ift bie Wohnung meift aus Sols und Lebm gebaut. Ge bestehen biefe Saufer aus vier ftarten in bie Erbe gerammten Bfablen, bie burch Blechtwerf mit einander verbunden find, auf welches Erbe geworfen wirb, bas bann innen und augen mit eis nem weißen ober grunlichen Thone abgepust wirb. Dft wirb auch um bas Abfallen bes Butes ju bermeiben bie Band burch Blanten in ihrer Lage erhalten. Das Dach abnelt unfern Strobbachern, ift fpitgig und hat zwei Giebel. Dft ift bas Blechtwert, welches bie Banb bilbet, gar nicht mit Lehm befeftigt. Dan bat ferner Bohnftatten, welche aus Baumftammen befteben, babon einer über ben anbern gelegt ift. Die Luden und Fugen werben, wie in ber Schweig, Dorwegen und einigen Gegenben bes Erzgebirges, mit Moos ausgeftopft. Das im rechten Bintel aufliegenbe Dach beftebt aus Brettern. (Roch I. 376. ff.) Bell bemertte (tr. I. 27.), bag ber Fugboben aus meifiem Thone besteht, ber im Laufe bes Tages mehrmals mit Baffer gefegt wirb. Derfelbe Reifenbe (tr. II. 35.) fanb im Thale Barban ein febr wohl eingerichtetes Saus, bas fogar ein unverglaftes Genfter batte, welches mit einem gaben qugeichloffen werben fonnte. Der Divan lief lange ber einen Geite bie an bie Feuerftatte und war mit fcon gestidten Teppichen und bunteln feibenen Riffen belegt. Fur bie Racht mar eine fammine Matrage mit fammtenen Riffen und feibener Dede nebft einem reinen, weißen Betttuch bereitet. Un ben Banben fanb er eine Reibe bolgerner Ragel, an welche man Baffen und beral. aufbangen fonnte.

Arme Leute haben nur eine Salte, die sie mit ihrem Wich sleifen, Dochsschweb bestjen nicht der Wochnung noch eine Wichfall. It die Familie groß, so baut man noch ein größered Saus, worin alle Widsschwe zusämmer kommen, den nich Saus für die Frauer, ein anteres sie ibs Amedie. Auch für Sälfe sis dam ein bestware Saus vorfanden, das, wo Bejuch sielten, zweilen etwas berjalten ihr vollende siel auch de Gegentheil erstehen best des Gegentheiler affeten hat. Das Fa-

<sup>\*)</sup> Saufer aus Biegeffleinen fant Reinegge nur bei ben Tataren im Dis firift Barfchli. (Befchreibung bee Raufafus I. 105.)

millenhaus fieht meift in ber Mitte und ble ubrigen Gebaube umges ben baffelbe, oft brei bis zehn und mehr an Bahl \*).

Bierig bis fünfig Saufer fieben gewöhnlich in einem Areife bestem, wolcher Dorf, Anabho, gannant mit in bestem Biebe gur Rachtzel und den Beieben Bieben Bie

Gung besonder interssant find die Wohnstätten der den höckste Siest des Kaufalus bewohrenden Les gier (Lefts), die in dem Bellen eingehauen democh gnügenden Maum für die Insiglen, denbeteten und durch feinerne und bölgerne Brüden und Terrassen zugänglich gemacht sind. (Reineggs 1. 1883)

Die in einem Thale beisammen liegenben Bohnungen ober bas Dorf wird nach bem Thale ober bem Fluffe benannt, ber baffelbe burchftromt.

#### Die Beschäftigungen

ber Ticherkessen find nach Stand und Geschlecht verschieben; der freie Mann hall nur Sagd, Kaub und Arieg seiner würdig. Die Westorgung bes Hauswesens, des Ackerbaues und der Bichzucht, so wie die Weschasse fung der häuslichen Wedusspille ist die Sache der Krauen und Anechte.

An ber Urzeit mag bie Jagb eine ber Sauptermersbaguellen gewiese fein, gegenmörtig ift fie mehr eine Bedictigung. Das Goeftige ift reich an Wild mit Gefügle aller Art, bermoch jagen bie Afcher eigen mur Schaft um Beffen, vor allen aber bag ut reifenhafter Größe beranwachsenbe wilde Schwein, bessen Bediampfung oft mit Lebendgesch verbunden ist. Girtige, Wicke, Gulen, Bistanen, Auerchafen, Glesse u.f., isth sehr dalling, worben aber nicht gesau. Bistischus mit bie und ba an ber Kiste bes fahmargen Meeres getrieben, boch bilbet er keinen eigentlichen Gwererkungen.

Der Blebgucht wird baggen mehr Sorgfall gugenerntet und Rinter, Buffel, Gafe, Blegen, Berte vorgigitig geiffegt. Gunde und Agen find bellette Saustifiere, und es ift das erstemal, daß wir ben Letzern im Laufe unferer Setractung als Gerichten des Menichen begagnen. Bei dem umbergleichenden Siefenwicklern fann biefes fiels an das Gaus fich Jallenden ingliche Teller nicht beimilich verberich an das Gaus fich Jallenden ingliche Teller nicht beimilich verberich

<sup>\*)</sup> Alfo giemlich; biefelbe Bauart wie bie ber beutschen Burgen vor bem 14. Jahrhunberte.

Buffel, wovon einer foviel gieht als zwei Ochfen, find nicht haufig und es wird einer mit zwolf bis achtzebn Rubel bezahlt. Er ift zu trage,

langfam und fibrrifd. (Roch und Rlaproth a. a. D.)

Die Schafbeerben bilben einen wefentlichen Theil bes Boblftanbes ber Ticherfeffen und find bie wichtigften Artifel ihrer Saushaltung. Das Bleifch berfelben bilbet ihre gewohnliche Rahrung, es wird oft gefocht ohne Cala und Brob genoffen. Die Bolle liefert bas grobe Tuch gur Mannerfleibung, ju Buftepvichen nnb Rilemanteln, aus ben Rellen werben Beize gemacht. Begen Schafe, Relle, Bolle und Tuch taufen fie von ben Rachbarn Galg, Leinwand, Schwefel, Buften, Gifen, Ampfergefchirr, Baumwolle und feibene Beuche ein. Die Schafe ber Ticberfeffen fint fleiner ale bie ber Ralmbfen und bie Relle nicht fo fcon; ber Fettichwang ift ebenfalls fleiner und felten uber vier Bfund fcmer; fie haben oft vier bie feche Gorner. Das Fleifch ift fcmadbafter und angenehmer ale bas ber unfrigen. Der gewohnliche Preis eines Schafes war zu Rlaprothe Beit (im 3. 1807.) feche Arfchinen grober Leinwand, bie etwa acht Ropefen toftete. Mus ber Dilch wirb Rafe bereitet, ber in Leinwand genabt und gerauchert, baburch aber fefter und baltbarer gemacht wirb. Im Commer trieb man bamgle bie Chafe ine Gebirge gu ben Dffeten und Dugoren, im Februar murben fie int ben an ben Gluffen erbauten Gutten gehalten und mit beu gefuttert, Die ubrige Beit weiben fie frei in ben Gbenen und Dieberungen. (Rlaproth I. 583.)

Biegen traf Rlaproth in nicht großer Menge; fie maren meift braun und wurden in ber Nabe ber Dorfer gehutet. Schweine hal-

ten bie Dohamebaner nicht.

Mis Bachter ber Geerben und Bohnungen hat man icone große Gunbe, bie friedliche Reifenbe oft beläftigen. Bon Binbfpielen traf

Rlaproth fcone Raffen.

Die Pfetbe ber Tichertessen find mittelanof mit gemeinsiche braum; Rappen bat Alaproch an riecht geschen. Die beste Masse heiße Schaloch und biese gehört nur ber Taus Stuttban-Hamilton in Sie für miest bestehe bei gehört kann die für den fellenen weiß. Ei gehör beständig auf bie Weibe, in den bestehe Monaten nach dem Gebings un, mirfem Mitgen Alap, Autredon und Untson, in der nie üstigen Alapsegeit

am Teret. Gin Gefchent von einem gullen biefer Raffe wirb eis nem Sclaven gleich gefchant. Birb aber eins bavon geftoblen, fo entrichtet ber Dieb nicht mehr als fur einen anbern entbedten Diebstahl am furftlichen Befinthum, namlich ben neunfachen Werth bes Geftoblenen und einen Gelaven. Gebr icone Bferbe find anch bei ben Efcherleffen nicht eben baufig und fur bie befferen gablte man gu Rlabrothe Beit (1807) 100 Rubel Gilber, gegenwartig aber ftete 200 Thir. Mittelmagige Bferbe tofteten 1836 - 1838 immer 30 - 40 Thaler. Die beften Pferbe find übrigens etwas mager, aber bon iconem Bau, ber Ropf ift lang, bas Muge feurig und bas Betragen muthig unb lebenbig. In ber Cbene find fie febr flint und merben von anbern Pferben nicht leicht eingeholt, im Gebirge geben fie mit größter Gicherbeit und Feftigfeit an ben fleilften Abgrunben vorbei. Die beften Raffenterbe tragen beftimmte Beiden. (Ballas Bemert. I. 393, Rlaproth I. 581. Roch I. 422.). Das Bferb ift übrigens nur zum Reiten beftimmt und wird nie in ben Bflug ober Bagen gefpannt. Danner und Dabden und junge Frauen reiten ftete.

Enblich ift noch bie Bienengucht zu ermahnen. Die Bienen fommen im Raufafus in Menge milb por und es wird aus boblen Baumen und Felfenfluften viel wilber Sonig gefammelt; bie meiften Ramilien baben eine nicht unbebeutenbe Bienenzucht in ber Dabe ber Bobnung. Die Rorbe find aus Reifern geflochten und von Mugen mit einer Difcbung von Rubmift und Thon beftrichen. Gie find von ovaler Beftalt, anberthalb Tuf bod und baben unten nicht leicht uber einen guß Durchmeffer. Der Boben bangt nicht mit bem Rorbe qufammen, fonbern beftebt aus einer Scheibe, auf bie ber Rorb gefest wird und aufgeboben werben fann, um tobte Bienen und Unreinlichfeiten berauszunehmen und bie Sonigfuchen, bie von ben Bienen fchrag angefeht werben, berauszuschneiben. 3m Innern werben zwei fleine Stabe uber bas Rreug gestellt, bamit fle bie Bachefcheiben befto beffer bilben tonnen. Unberthalb Boll uber bem untern Ranbe ift ein fleines runbes loch, bas nicht viel großer ift ale bie Breite einer Biene. Auf ben runben Dbertheil ber Rorbe merben banbbide Strobgebunde gefent, um ben Regen abzuhalten. In jebem Rorbe finbet man acht bis gehn Wachofuchen, welche vertical fteben. 3m Binter fest man bie Bienenftode unter ein Dach, boch nur biejenigen, welche fure tommenbe 3abr jur Bucht bestimmt finb. Dagu nimmt man gewohnlich folche, bie am ftartften und volltommenften find, und biefe werben unverfehrt weggefest, ohne bag man bas Beringfte an Bachs ober Sonig berausnimmt. Im erften Frubiabre, Enbe Dars und Anfang April, fcmarmen biefe und bann theilt man bie Brut eines Stodes in zwei bis brei Ctode. In einen fegelformigen aus Baumrinbe gufammengebogenen Gut, ber an ber Spike einer einen Faben langen Stange befeftigt ift, wird ber funge Schwarm bineingelodt, mabrent man beftanbig am Enbe ber Stange mit fleinen Solgern Happert. Darauf fucht man bie Ronigin aus, bie man in ein fpannenlanges Stud Robr fest, bas man in bie Mitte bes neuen Rorbes legt, wobinein man auch ben jungen Schwarm lagt. Wenn Roniginnen überflußig finb, fo merben fle getobtet. Gie beigen bei ben Ticherteffen Bicheb b. b. Furft. Bis nach Johannis fteben bie Rorbe bei ben Dorfern; im Juli und August bindurch werben fie, wenn bie Steppenpflangen vertrodnet fint, in bie Walber auf ben niebrigen Gebirgen gebracht und amar auf mit Dobfen bespannten zweirabris gen Bagen (Arben). Die jum Ausnehmen bestimmten Rorbe merben über . angerunbeten Boviff gefent und bie barin befindlichen Bienen epflicht. Die berausgenommenen Sonigmaben werben in einem Reffel gefchmolgen, fo bag ber Sonig fich unten fest und bas oben auffchwimmenbe Bache erfaltet. Mande Bienenwirthe haben bie 300 Rorbe. Gin Rorb gilt zwei bie brei Gemben. Der Sonig ift meifigelb und von febr guten Gefcmad. (Rlaproth 1, 585-587.) Roch (1, 424.) bemerkt noch, bag man im Sommer, um die Sige im Innern bes Korbes zu milbern, bas Flugloch nach Norben, im Winter aber baffelbe nach Guben wenbet. (Bal. Ballas Bemert, I. 393.; baut bie 10te Bignette G. 424.)

Der Aderbau ber Ticherfeffen ift febr einfach und bie Dungung wenben fie gar nicht an. 3m Frubiabr wirb bas Stud ganb, weldes fie befaen wollen, fo mie alles ubrige ju Beufchlag und Bieb. trift bestimmte Land angezundet und bie barauf flebenben Bflangen weggebrannt und baburch bie Dungung erfest. Darauf wird ber Ader einmal gepflugt. Der Pflug besteht in einem flachen bogenformigen Bflugichgar, ber bie Oberflache nur leicht ript, bie Sandbabe ift perpenbifular und fo furg, bag ber Bflugenbe nur wenig Rraft barauf einwirfen laffen fann (Bell tr. I. 49.). Die Gaat mirb mit belaubten Baumen eingeeggt. Daffelbe Stud Land wird zwei ober brei Jabre binter einander benust und ift es ichlecht geworben, bann wird ein anderer Bled begrheitet. Gind fie auf folche Beife einige Werft um bas Dorf berumgetommen, fo manbern fie mit allen ihren Sabfeligfeiten nach einem anbern ungebrauchten Blage aus. (Rlaproth I. 583.) Debr Dube verwenden bie auf ben Goben bes Webirges mobnenben Besgier. Da bier bie fruchttragenbe Erbe auf ben Welfen nur bunn und fparfam aufliegt, fo find fie genothigt funtiliche Terraffen angulegen, inbem fie trodne oft febr hobe Mauern bor ben Belfen aufführen und ben bagwifden liegenben Raum mit lofen Steinen und Erbe ausfüllen und fich fo ein funffliches Ader- und Bartenland ichaffen, beffen Ranb mit Baumen bepflangt wirb, bie bem Belbe Schatten geben. Die Unterbaltung biefer Terraffen erfobert viel Dube und Aufmertfamfeit und bie Bewohner muffen bie etwa binweggefdwemmte Erbe immer wieber burch frifch bergugetragene erneuen. Gie leiten oft auch, wo es nothig ift. Quellen und Bache aus giemlicher Ferne gu biefen mobil meilenweit fich ausbehnenben Felbern. (Reinegge I. 188.) Die Sagt

wachft bis gur Reife gang ungepflegt beran, nur wirb, wenn ein Stud Banb bas erftemal gebaut wirb, bas zahlloje Unfraut beraus gefatet. Bei ber Ernte leiftet man fich gegenfeitig Gilfe und gum Bflugen, Gaen, Jaten, Daben und Ginernten gieben immer gabireiche Schaaren aus, auch nimmt oft ber Borubergebenbe an ber Arbeit Untheil, wenigstens ruft er ben Arbeitern ftete ein Rabestuacho (Glud auf) ju, worauf fle ibm mit Baubapichi (mog' es auch bir gebeiben) antworten. (Roch I. 419.) Bell (tr. 1. 228.) fab eine Beuernte mit an, mobei 60 - 70 Menichen versammelt maren, bie unter froblichem Befang ibre Arbeit verrichteten und bie Antommenben mit fo wilbem Jubelgeichrei empfingen, bag bie Bferbe bavon ichen murben. Ginige ber Erntenben rifen Belle Begleiter Lucas pom Bierbe und führten ibn im Triumph ale ihren Gefangenen mit fich fort, ber nun ausgelofet werben mußte. Man gab, wie es in folden Gallen gemobnlich ift, ein Schaf und eine Barthie Sonia um Getrant barque ju bereiten, womit bas gemeinschaftliche Dabl gewurzt werben follte. Die Genfen ber Arbeiter maren halb fo lang ale bie europaifchen \*), Die Arbeit fand ohne alle Regelmäßigfeit ftatt und fle mabeten wo es ihnen eben gefiel, in bie biden Grasmaffen binein.

Die beliebeite Gereabeart ber Ticherkeffen ift ber hirfe und panieum istlicum mich allen dieigen Arten vorgezogen; mehrere Abarten bes geneinen hirfe (panieum miliaceum) find wegen bes reichlichen Artrags febr gesichte. Wächfebem wird viel Anals ober türtiferr Balgen gebau. Rosgen bat Roch niegem gefunden.

Im Alfgemeinen Saut Miemand mehr als er bedarf. Scheumen find nicht vorsinder und des Ehrtrafte batt man im Schofern ober Gämmen auf. Das Getralde wird auf einer Tenne durch Ochsen ausgertrein. Ein malt fojafen Seiten seigebt Wert, auf vom ein Madden ober ein Anabe fiet, wird vom Dchsen im Arzeis berumgeficht und unterfahrt best Musseren. (And 1.420.)

Da man seiten Brot bidt, hat man auch mur seiten eine Michale bann in seine roben Juliaben ift. Der Spire wird im der Wiege nur in einem Mobier gerfoßen und dann soglich benubt. Im fin gu methössen, imm man zwei Albege eines haten Golge und treite bies mit der hand berum. Das Welf wird pinischen zwei Michisten gemonnen, die man mit der Sand mutreist \*\*). Mur felten niedet man fleine, einfache Wossenschlich mit horeigenden Richert. (Koch I. 420. Altaroch I. 584.)

Dbftbau wird nicht mit großerer Sorgfalt betrieben ale ber Getraibebau. Dbichon bie meiften Sorten unferes Rern- und Stein-

<sup>\*)</sup> Bal. C. G. Th. III. S. 160.

<sup>\*\*)</sup> Alfo glemilich baffelbe Berfahren, welches bie alten Germanen beobsachteten, beren handmühlen in ben Genbabgeft und Opferfildten gefinden werden. B. m. handb. der Germ. Altertschundtunde S. 49. und Laf. L. 1. 2.

obste im Anufaise will vochfen, so hat man boch gar nichts für Bererdung berschlen geiban. Wan begnügt sich in ber Riche weben, wan bennigt sich in ber Riche Bediumgen einige Obsschume zu pfanzen, die man sobam ihrem Schistiglie überläßt. Arch fand im ganzen Anufalus ichteche Tepfa wir Betrner, pfanzene und Kriffen wurben nicht gachtet, eben von ihr Betrner, pfanzene und Kriffen wurben nicht gachtet, der went der Riche wurden der Bertreit und bei eine Betre worn bie Britischaum erkfielt.

Am meisten wird noch ber Weinstod beachtet, ber an ben füblichen Ufern bes fowargen Meeres wild wachsend fich in gabireichen Reben von einem Baume jum andern winder. Dort geht man in ben Balb und bolt so viele Berern als man utr Bereitung bes

oben ermahnten eingefochten Traubenfaftes bebarf.

Alle ben Gemafres au wender man viel Wiche und in ber Albe faß zie wendenung finnte fich ein Gemilichgarten. Die Bohren find ficht belieft und klüben mit Effig eingemacht faß die einigie Keifentpiels der Mohamekaner. Wan bet verficheren Marent Be-Biefe und Stangenscher von gutem Gefchmad und rechlichen Trage. Einen fehr reichen Arrent gliefert eine weiße Bohren mit wachfarbenre Sulfe, die endschaft der eine Arrent gestellt die glieben gestellt was nufere Kohlerten um Kartoffen fanglich merkennt. Die Bandarten, Bassicium und hansfehre Pieffer werden als keliekte, piennte Gemeigen.

(Roch I. 421.)

fleinere Gefage. (Bell tr. II. 127.)

Mit ber Sch niebe funft beifchiligen fich nur wenige, sie fleiern aber gute Arbeit. Eligene ist in Wenge vorhauben, auch den, auch fein der geben der Arbeit. Siener ist in Wenge, vorhauben ferner traffliche Klinten februf, deuten, Bester, Bei schwieben ferner treffliche Klinten faus, bei sie aus heitelbruig gewiedelten Drath im Sener yusam werschwieben werten ich werte bereiten. Daugesbenbenen werten nicht mehr bereiten und be worschweben weren sich vom Ester auf den Gehen. Geben vertreitzten bei flicherfellen iche von bester aufein Arbeit. Die besten kerterigten die Veranten bei Rudchild liefern bie Kwelfch. Ind Ellier fertigt nam Girteligerrathen, Rings, Keitchen und Spangen. (Asch 1. 425 f.)

Rieneggs (1. 97.) bemerft, daß im Diftries Kumit zu feiner ellt berühmte Giffen um Salanferieter gedet baben, welche felbt bas gladidpfige Gifen zu ichmelgen verstanden. Sie bedennten sich gierzu niedeiger Krummöfen, beren Gedisse durch Wasserrieden um Baljeblige, an andern Deten auch durch Wassertrommeln unterfalten wurde. Sie gewinnen durch nochmaliges Umschunelzu des Giffentlods üm geschweide berighe Giffen, aus. de bem sie ihren Gelass selfche ver-

fertigen und ju Baffen verarbeiten.

Reinegge (I. 107.) erwähnt noch ber Kumatich (Mangermacher) eine Ledged-Stammes von 1200 Familien, ber zu ben altelem Stimmen bes Kaufajus und zu ben geachtetften gehort. Sie zeichnen fich burch Sauberteit und Keinlichfeit in Tracht und Wohnung aus, vor

<sup>\*)</sup> Sierbel ift beachtenwerts, bab bie jest noch berühnte Schaftweterei von Kaifemir ihren Uriprung, nach bem Berichten ber Eingebornen, aus Durt It flan bat, Schägele Kaifemir It. 304.) bag nitfen ber Uriprung berfelben, gleich bem ber Schmiedelunft, auf benfelben Punct ber Erbe gufammengufalien fichten.





alfen aber burch fiet terfilden Metallarbeiten. Ihr Meffer, Shled, Slinten, Bischlen und Banger waren gu Meinegaß Bei feit berühmt und ihre Gold- und Silferarbeiten fest ber genannte Meientse benen von Angeburg und Gartsbab glich und bemerft, daß werber Bersten noch Anadeline beglichen liefere und bos sie fie Gerall gesicht und theuer begablt wurden. Die Francen lieferten treffliche Sildereiten in Gold und Silfer.

Die metalleichen Gybirge find in Affen wie in Europa wohl fet alb bie Schnaub ber Schnierbung zu eitzeichen um bei in werben fie auch heiter in den Sagen der Geiegen wie der Germannen als folge wiedersfinden. Don hier aus words die Schnierbung von den in die Seine ziehenden Soldenschauft von den in die Seine ziehenden Soldenschauft von der nicht der mit gebenden Soldenschauft von der nicht der wie der jeden der Beitel wie der Beitel wie der Beitel gegen bei der Beitel gegen, beherrichten Mongolen gerinnen beiden Mit gegen, beherrichten Mongolen gerinnen beiden in

Sier haben wir endlich auch bie 7 ab figenge und Aran vorrittel zu ernahmen, melde sei ben Alfeiteiffein Meckenald find. Die Alfanter und jungen Frauen reisen flets zu Pferbe, die man auch im Bertehr als Sasthiere benugt. Die ältern Frauen, so wie schwerze den genemen werben auf kleinen zwierdebugfen Artern fortgeschaft, die ein Bahren für der Bertehr ab der die Bertehr ab die Bertehr ab der die Bertehr ab de

An ber Kisse bei Schwarzen Merres bedienen sich bei Alfcher flessen Scharzeng oder still, berem Bestelbungen mit Nageln und höligernen Bilden an bas Gertipse befristig find. Min Borberteil erfeht sich ein andsgeschulter Kopf igende niems Thiere, angelich einer Biege. Die Ruber sind turz ober an saneen Stangen befristigt, an beren sind hie die bilgene Sambale besselben. Son doctgeng bat ein Stuartuber und ein biererstiges Gegel und här höhftens GO-70 Wann. Bevor de Kisse ben den Russigne köpten, beren Brock gemeinstigtie Gerenab wen. Burten fle verfolgt, so eilten sie ber Kisse zu mat liefen in ben sandsgen Ausfulz eines Stusse kisse zu den den der der der der der den der der den und zogen dem den der der der der der der der mut zogen dem de Schotzen in der Alfcher

#### Das Familienleben.

Michaelmann, bie wir dicher eine Angene der beiere Unterschied von beiere Unterschied gründet fich aus die bei beiere Unterschied gründet fich annentlich auf die würdigere Stellung bed weib- lichen Geschiede, bas vier bis jest nur als bas Lafticher und die Sclavin des Mannes fanden. — Wei ben Afgertessen finden wir bas Weib als die bie Freundin und Geslährin des Mannes, und beren

Liebe er fich bewirbt, beren Achtung er fucht, beren gute Eigen-

Bei ben Ticherteffen herricht unter ben jungen Leuten beiberlei Geschlechts ein freier Berkehr, Anaben und Mabchen nehmen an forperlichen Uebungen gleichen Antheil und haben somit Gelegenheit fich

fennen gu lernen. \*)

Die jungen Leute haben beiberfeits bei ber Bahl bes funftis gen Lebensgefahrten bie Sauptftimme. Der Bater, ober wo nach beffen Tobe ber altere Bruber \*\*) feine Stelle einnimmt, überlagt in ber Regel bem Sohne und oft auch ber Tochter fich ben Gemabl felbft gu mablen. Der mablenbe Jungling fieht babei mehr auf Liebensmurbigfeit und Rlugbeit und Befdidlichfeit als auf Reichthum, pornehme Ramilie und Schonbeit. Die neueften Reifenben berichten bon einem Dabden, Ramens Diffepli, bie im Rorben Ticherteffiens lebt und weniger wegen ihrer Schonbeit, als wegen ihrer Liebensmurbiafeit, Rlugbeit und Geichidlichfeit burch ben gangen Raus fafus berühmt ift, und beren Bunft erhalten ju haben fich fein Jungling rubmen tonnte. Ihre Stidereien und Treffen murben von allen jungen Leuten begierig gesucht und baufig um einen boben Breis gefauft. 3bre arme Familie erfreute fich mit ber Beit einer folchen Menge Gefchente, daß fie allmalig wohlhabend wurde. Durch ihren Unftand und imponirendes Wefen hielt fie jeben Fremben in Schranten und ber mar gludlich, ber fich auch nur ber geringften Bunft von ibrer Geite rubmen tonnte. Dit ben Bermanbten unb ben Junglingen ber Berbruberung, ju ber fie geborte, lebte fie auf peranuate, aber immer anftanbige Beife und biefen mar es erlaubt manchen Scherz mit ihr gu treiben. Dbicon fie nicht icon war, bewarben fich boch viele Junglinge um ihre Sanb, bie fie aber, tros bes Buniches ibrer Eltern, immer berfagte, \*\*\*) Dien fommt

<sup>\*)</sup> There appears to be a strange incongruity between the stately and reserved deportment unnarried girls of this country generally exhibit in public and the freedom with which the male acquaintances of a family may caress and be caressed by them: but a kiss would be considered an outrage of all decorum. But I in Circ. I. 514.; bass II.

<sup>3. 27.

\*\*)</sup> Betipiel bei Bell tr. II. 154.

\*\*) Betipiel bei Bell tr. II. 154.

\*\*) Bed befgreibt mas bas Mäsigen, beffen Zrefflichteit man ibm gefeilbert halte. Ger treatteit eine aufererbernliche Schändeit zu finden, enbeidert der Schande der S

Radit ber Liebensmurbiafeit bes Dabdens") bat bas Unfebn und bie Dacht ber Familie und Berbruberung, ju ber fie gebort, ben meiften Ginflug auf bie Babl bes jungen Mannes und letterm opfert er mobl gumeilen auch andere Rudfichten, wobei bann namentlich bie Stimme bes Ergiebers von großem Gemicht ift. Er giebt nicht leicht gu, bag fein Bogling ein Dabchen niebern Stanbes beirathe und er enthedt bann bie Reigung beffelben ben Eltern, bie jeboch nur felten ibren Gobn abzubringen vermogen. Bismeilen tommt es aber vor, bag bie einzige Tochter eines angesebenen Gurften ibren Rang auf einen niebrig gebornen Dann übertragt. - Das Dabden bingegen achtet an ihrem Geliebten nur Tapferfeit, Duth und ritterliches Wefen uber Alles. Gin Dann, ber nie im Rampfe gemejen, feinem Raubjuge beigewohnt bat, bublt umfonft um bie Bunft eines Ticherfeffenmabchens. Freudig fieht bie Braut ihren Brautigam gum blutigen Straufe ausziehn und erwartet barrent bie Stunde ber Rudfebr, mo ibr vielleicht ein Theil ber Beute gutommt, (Roch I. 409. f.)

Die Seiralfen sinden pwisser m ynangsgen und berößigken Jahr Statt umb bas Brautpaar ist meis von gleichem Alter, die Braut etwa mu: wenige Lahre junger. Bertvandte deffen unter sich feine ehfliche Berfeindung eingeben, die man den barauk entspringen wen Nachhell für die Nachformenschaft wohl frant. Selft Bersonen, die einer umb berschlesn Berbrüberung angehören, dafren sich wie. keintelben Berbrüherung angehören, dafren sich sich beitraffen, die bliefe all Bertwandlichgeit angeschen wirt. (Kodt. 1410.)

first consideration and good housewifery the second.

drawn from these, by her unembarrassed and cheerfull demeanour and her ready flowing conversation. etc. Bell tr. II. 192. 3ft Name Dissepli bebeutet glanten buis Cilbettreffe.

\*) Dell foot I. 295. Personal beauty seems to be in general the

Ralim, einziehen muß, ber bier mie bei ben alten Germanen\*) ben Eltern fur bie Tochter gemabrt merben muß. Die Eltern benuben Die Gelegenheit ben Breis mit bem Reichthume bes Brautigams ober . mit ber Liebenswurdigfeit und Befdidlichfeit ber Tochter in bas geborige Berhaltniß gu feben. Die Berhandlung gieht fich oft in bie Bange. Gat ber Brautigam nicht binreichenbe Dittel gur Bezahlung bes Ralim, fo nimmt er bie Gute und Freigebigfeit feiner Bermanbten in Unfpruch und labet biefe ju einer Berfammlung bei fich ein. Ein jeber beeifert fich, bas mas er nur entbehren fann, bem Brautis gam ju geben und er ift icon oft in wenig Tagen im Stanbe feine Bablung ju entrichten und theilt biefe Dachricht feinen funftigen Schwiegeraltern mit. Dft erlauben auch biefe bem tunftigen Schwiegerfobn einen Theil erit fpater allgemach abgutragen. Die frobe Radricht wird nun allen Bermanbten mitgetheilt und biefe verfammeln fich ju einem großen Tefte, woran Alt und Jung Theil nimmt. Der Brautigam bat aber noch fein Recht auf feine Braut, Die nun mehr ale je bie Sprobe fpielt; in ber Regel nimmt eine Berion bes Brautpagres am Weite gar nicht Untbeil. Das Weft bauert einen Jag und endigt mit einem Gaftmal. Die Braut bleibt nur felten bei ben Meltern und wirb entweber von einer Familie aus ber Bermanbtichaft ihrer Meltern ober ihres Brautigams aufgenom-In einigen Gegenben ift es ibr nicht erlaubt bas ibr angemiejene Bimmer mabrent ihres Brautftanbes gu verlaffen. Die Schwestern und Mubmen ihres Brautigame baben bagegen bie Berpflichtung fie mabrent biefer Beit zu unterhalten und ibr allerbanb Gugigfeiten und Rafchereien gugubringen. Die Braut barf babei nicht viel Grechen und bie zablreich fich einfindenben Befuchenben nehmen fur fie bas Wort, mabrent fie felbft unbeweglich und bor fich binfebend auf ihrem Teppiche bafigen muß. Der Brautigam barf fie nie am Sage, noch meniger in Gegenwart einer britten Berfon feben : er nimmt baber feine Buflucht gur Bift und jur Gulfeleiftung feiner Schweftern ober anberer Freunde, beren Gunft er burch Artigfeiten, Befchente und Ledereien ju erwerben ftrebt. Go fommt er nur bes Rachts gu feiner Braut \*\*). Somit ift er verlobt und bei Urmen auch verheirathet. Die Beit zwischen Berlobung und Beirath bauert etwa 14 Tage, felten uber zwei Monate, wenn nicht befonbere Sinberniffe eintreten. Gine befonbere Feierlichfeit ber Bufammengebung, eine Urt von Trauung findet nicht Statt, wohl aber eines jener Fefte, bie mir weiter unten naber fennen fernen. Das Brautpaar fpielt

<sup>\*)</sup> Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Taciti Ger-

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bamit bie beutschen Gebrauche; f. m. Sanbbuch ber germ. Als terthumefunbe G. 87.

bei biefem Tefte gar feine Rolle, ja es gilt fur unschicklich, wenn eines ber Brautlente fich offentlich feben lagt. Babrent fich bie Jugent im Freien berumtummelt, giebt fich bie Braut in ibr Gemach jurid und ber Brantigam verftedt fich im bichteften Gebolg mit Sebnfucht ber finftern Racht entgegenharrenb. Cobalb bie Dammerung eintritt, fuchen bie Freunde ben Brautigam auf, um ibn bei bem Raube ber Braut behulflich ju fein. Langfant und bebutfam ichleichen fic bie Berbunbeten bem Aufembalte ber Braut au und bemertftelliaen bie Entfubrung in bem Mugenblide, mo bie ubrige Jugenb am araften larmt. Der Brautigam ergreift bie barrenbe Braut und beit fle auf fein Bferb, mabrent feine Freunde ben Wiberftant ibrer Berwandten befampfen und jagt mit ihr bavon; er bringt fie nun in bas fur fle bestimmte Bimmer feiner Bohnung, wo er mit feinem Dolche bas Lebercorfet auffcneibet, bas bis jest ihren Rorper umfcblog. In einigen Begenben erfcheint am nachften Tage ber Brautbater beim Schwlegeriobne und fragt ob er es gewefen, ber ibm bie Tochter ents führte. Rachbem es biefer bejabt, beginnt bie Berbanblung gum Scheine noch einmal. Best wirb auch ber Brantpreis ausgezahlt. ber nicht fowohl in baarem Gelve, welches in vielen Begenben noch unbefannt ift, beftebt, fonbern in ber Regel in Baffen, Bieb ober Selaven. Bruber mußten bei Rurften und reichen Welleuten ftete ein Bangerbemb, Urmichienen nebft ben ubrigen bagu geborigen Berathe\*) geliefert merben. Der Raufpreis ift nicht unbebeutenb und beftebt fest meift in Bferben. Gin Bater, ber liebensmurbige Tochter bat. gelangt baburd oft zu einem gemiffen Wohlftanbe. Schemitt Urutfut Dtu 36lam, Saffan Bens Schwager, mußte fur eine ababfeebifde Bittwe an beren Familie gablen: 200 Stud Baaren, beren jebes uber 2 Thaler werth war, zwei Sclavinnen und zwei Bferbe. und iebem ber 10-12 Diener noch 4-5 Stud Baare. Borber batte er fcom zwei Sclavinnen, beren jebe gwolf Pferbelabungen werth mar, und feche Pferbe gegeben. Dit ber Muszahlung bes Brautpreis fee ift bie Frau Gigenthum bee Dannes und ber Bater tann fie auf feine Beife gurudverlangen. Da unter ben Ifcherfeffen große Gittenreinheit bereicht, fo wurde ein Brautigam, ber feine Braut nicht unverfebrt finbet, biefe alebalb ben Eltern gurudiciden und biefe wurben verpflichtet fein, ben Brautpreis jurudguerftatten. Die umfittliche Tochter wird vom Bater ibren übrigen Gefconiftern nicht ebenburtia erachtet und in ber Regel alebale verlauft. Scheibungen tommen nicht felten bor; ber Dann fchidt bann feine Frau gang einfach zu ben Eltern gutud, bat aber feinen Unfpruch auf Bieber-

<sup>\*)</sup> Bergi. Tacitus Germania c. 18. Ms Brautgeschente gab man: boves et frenatum equam et scutum cum frames gladioque. In abec nunera uxor accipitur atque invicem ipsa armorum ziquid viro affert.

erstattung bes Kaufpreifes. Gine folder Schelbung erregt aber immer gesche Keinhöfent, befere dam ihe Berkrüberung, zu wiedere ber Monn gehört, biefen immer zu bewegen sucht, feine Brau zurückzunedwen. Im ersten Zahre sind bie Ellien verspflichet, bie Zocher bem Wann auf Berlangen wieder zu geschen, falter hönigt eis zehoch vom ihrem Willen ab, und in einigen Gegenbet höden sie das Wecht zum zweitennal einen Augsbreich zu verlangen.

Bei ben Afcerteijen tommen wohl auch gewalfigure Anfrijderungen von Möcher und Frauen von, renn ein Dater wegen Ungleichelt bes Standes feine Kinwilligung verfogt bei und bie jungen Leute fich vorfer verschaft gie dem Denn nun ber Anfrijdere friem Bente nicht gutwellig berausgieft und feine Briberfiche ficht im Beste verfein fichtig for berechen of bie languierighen und gestellverbeite Erzeitigfetten aus, bei denen Regelein und Word worfennen und weche gleich bie Loffenerfamitung nicht zu selchieten im Stande ist.

(Das Miles nach Roch 1. 408 - 415.)

Die Stellung ber Frauen bei ben Ticherteffen ift icon in fofern eine anbere, als in ber Regel ber Mann nur eine Frau bat\*). Die Dabden ber Ticherfeffen banbigen ben wilben Ginn bes Junglings burch bie fittliche Burbe, bie ihnen innewohnt, wie burch ihre erbabene aufere Ericbeinung. . Stols und frei und boch geschmudt mit ben Reigen ber Unfdulb fdreiten fie einber, von Jugend auf burch Rorperubungen erftartt; in ihrer reichen, gierlichen Tracht gleichen fie, wie Bell bemerft, ber Jungfrau von Orleans. Bie bie Franen ber alten Germanen find fie bie Bflegerinnen und Mergte ber verwundeten Manner. (Bell tr. II. 27.) Go find auch bie Frauen ber Lesaba. Reinegge (I. 202) nennt fie mabre Belbinnen, voll von Entichloffenbeit. Aufmunterung und Geroinenftolg, woburd fle oft bie Danner Ale folde wirten fie auch ale erfte Ergieberinnen bes mannlichen Gefchlechts. Sie barten bie Rinber gu allem Ungemach Die Mutter lehrt bie Rnaben wenig aber ofter fcblafen, um immer fich gegenwartig ju febn. Gie muntert ibn bei poriablichem Sunger und Befchwerbe muthvoll auf, fle lobt feine Gefchidlichteit im Ringen ober in Befteigung ber gefahrlichften Rlippen und fobalb ber Rnabe nur mit Dolch ober Blinte fich ju beichaftigen anfangt, erinnert ihn bie Mutter an feine Bflichten. Gie ergablt ibm bie tapfern Thaten feines Batere, feiner Bruber ober Rachbarn, ihre liftis



<sup>\*)</sup> Concubinage is not permitted here, but a man may have more wives than one, if he can pay for them. Provintiation and unnatural crimes are unknewn. Bell tr. I. 104. — Severa lille matrinemia num prope soil barbarorum angulei sucribine contenti sant ecceptia admedium pancis, qui mon libidine sed eò noblitatem phirmin suptimi contenti per contenti sant permitte del permitte de

gen Raubereien und bas Anfehn, bas fie fich baburch erworben. Ift Bater ober Bruber irgendwo getobtet worben ober, wie fie sagen, nicht. wieber nach haufe gekommen, so zeigt fie ihm oft beffen Gewehr

und Rleibungsftude und empfiehlt ihm bie Blutrache,

Dem Ginflug bes 36lam ift es mobl jugufchreiben, bag bie Frauen bei ben Tidberteffen eine nicht noch freiere Stellung baben. Ihr Gemach ift fur ben Fremben verfchloffen, nur ibre Bermanbten, ber Ergieber ibres Cobnes und bie Mitalieber ber Bruberichaft ibres Mannes haben freien Butritt. Webt fle aus um ihre meiblichen Befannten gu befuchen, fo ift ihr Saupt und Antlig verfchleiert und bie gange Geftalt ift in ein großes Tuch, Baraja, gehullt. Gie muß bie Berfammlung ber Danner vermeiben, ausgenommen wenn fie als Dienerin babei ift; geben Danner poruber, fo tritt fie ehrfurchtevoll jur Geite. Inbeffen baben bie Ticherteffenfrauen boch ftete ben Bunich ju gefallen und fich in vortheilhaftem Licht ju zeigen. 3hr Schleier ift ftete weiß und rein wie frifchgefallener Schnee, faltenreich und oft von Duslin ober fonft bem feinften Gewebe, bas fie finben tonnen. Der Mantel, Bargia, gebort ju bem foftbarften Theile ber Ticherteffifchen Frauenfleibung und ift aus feinem europaifchen Bollentuch. (Bell tr. II. 27.)

Bis gur Geburt bes erften Rinbes wirb bie Frau immer als Dabden betrachtet und fle murbe bor Scham errothen, wenn jemanb nur eine Unfpielung auf ihren rechtmäßigen Gemahl machte. Much biefer meibet feine junge grau und befucht fie nur bes Dachts. Dan fieht nie zwei junge Gheleute am Tage bei einanber und bie Frau flieht, wenn fie gufallig mit bem Manne in Gegenwart anberer gufammen tommt, obicon fie fich feineswege icheut, ben Befuch eines fremben, wenn auch jungen Mannes angunehmen. Begen bie Gitte ift es, ben Dann ober bie Frau nach bem Befinden ber Kamilie au fragen, und es murbe fur eine grobe Beleibigung gelten, wenn man beim Manne fich nach bem Boblfebn ber Frau erfundigen wollte. Die Frau, Die fich Mutter fubit, ichamt fich ber außeren Beichen ibres veranberten Buftanbes, fie fliebt bie Spiele und Befange ber Schwestern und lebt gurudgezogen nur fich und ihrem Gatten. Der Dann meibet feine Frau und geht oft, wenn ber Augenblid ber Dieberfunft berannaht, auf einige Beit vom Saufe meg, ja es bauert wohl gar mehrere Boden, bevor er jurudichleicht und errothenb Frau und Rind begrußt. Erft wenn bie Rinber groß geworben und erwachfene Cohne vorhanden find, gilt ber Bater ale Saupt ber Familie und fann jum Melteften und Gefdwornen ermablt werben. Run fliebt auch bie Frau nicht weiter bie Unmefenheit bes Dannes und ericbeint gern im Rreife ihrer emporblubenben Rinber. (Roch I. 379-81.)

Der Bater ift herr feiner Kinber, bie bas gange Leben hindurch fein Cigenthum bleiben, er fann fie tobten ober perkaufen. Die Frau'

ficht dagegen unter bem Schügte ber Beiherschaft ibres Mannes umb wenn biefen lirch, dat is Seinkerfich; i.e Wilch, sie um fier Kinder, unter gestellt, der um bier Ainder gemaßen, indem sie einem anderen Mitgliede ber Berüherschaft unentgelblich übergeben wird. Dur wenn sie zu al zu einer zweiten hetracht fil, hat die Brüberschaft fein Berpflichtung gegen sie. Seitralfen ib Frau in eine andere Beiherschaft, so siehtlich mit übern Mitbert, welche im ber bes Austen verfelbart, foll irt. 179).

Der Mann barf feine Grau meber tobten noch verkaufen; er barf fie wobl schlagen, muß fich jedoch buten fie zu verlegen, ba er sonft in bie fur Besichabigung festgefete Strafe verfallt, welche ftets bie Sulfte bes fur ben Mann bestimmten Preises auskragt. (Roch I.

379.)

Dur bie efebrederische Trau fielt gang in ber Editsch von Bunnes und er fann mit ihr machen mas sim beileit. Sobet er sie, so sindet sich Niemand, der das der Gefallenen racht. Biedenlich schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider Schneider der Bund der Gefallenen racht. Biedenlich ist die Sauer vom Kopfe, siefligt ihr die flernest auf und siedet fie o geschändet ihren Meisten meist. Alleprecht 1. 574. 39. Das Jurusschlieber der geschneider und sehn der Kaufpreche ist für Leghere eine große Schmad und ruft oft langsburtende Schnifchen bervort. Auch soll, wie ein anderen Beisenber versichert, die Zehtung und der Vertragt einer versicheren Krau ben der Alletung gerochen werde. Dader soll ziget in den meisten Bellen der Wann seine Brau im Saufe abstragen und geher ber Mann seine Brau im Saufe abstragen und geher Untwerderung zu der ein Machante ist Schulde beimessen. Die Stanze des Berrifteren Schulden in fürfur um den den 1. 300. 1. 309.)

# Die Ergiehung

ber Rinber ift bei ben Ticherteffen ein Gegenstand ber größem Sorgfalt. In einigen Gegenden wird das neugeborne Kind ohne alle Bebedung bier und zwanzig Stunden ber frifcen Luft ausgefest\*). Wird einem Fürsten ein Kind geboren, fo stellt er große Teierliche feiten an \*\*\*.) Den Erffgebornen begrift indefin ber Auter oft enft

\*\*) J. Fonton La Russie dans l'Asie mineure. Par 1840. 8. S. 136 nach ruffischen Berichten.
\*\*\*) Raurtol Kaufains I. 574.

<sup>\*)</sup> Zacius (Germ. 19.) 15gt von ben Germantz: Paucissima in tan numerosa gente adulteris, quorum penap praesens et maritis permissa. Abscisis crindus, nudatam, coram propinquis expellit domo maritus ac per omnem vicam verbere agit. Publicatae enim pudicitiae nulla venia; non forma, non actate, non opibus maritum invenerit. Bgl. banti meté combado per germ. ellettrismefanse €. 40.

Die nurften übergeben ben Rnaben am britten Tage feines Lebens einen ihrer Usbenen gur Erziehung, Die fich nach biefer Ehre brangen. Der Anabe befommt bann eine Umme, bie ibm einen Damen beilegt und ibn im britten ober pierten Sabre von einem Duffab beichneiben lagt, mofur er ein Bferd erhalt. Der Bater fiebt bann feinen Gobn taum wor ber Berbeirathung beffelben wieber, woraus große Gleichgultigfeit zwifden ben nadiften Bermanbten entfteht. (Rlaproth I. 574.) Die Lesgha baben, wie wir oben faben, biefe Sitte nicht. Dort ift ber Mutter Die erfte Erziehung überlaffen, wie bies auch bei ben germanifden Rationen allgemein gebraudlich mar. Die Erziebung ber Gobne augefebener Danner burch einen Mtalit, wie ber Ergieber genannt wirb, finbet fich bei allen Orientglen turfifchen Stammes und bat offenbar ben Amed, ben Rugben in jeber Beaiebung ju ftablen und abgubarten und ju verhindern, bag er feinen Beruf ale Rrieger nicht uber ben Reigen bes Namilienlebens vergeffe. Es bangt biefe Sitte übrigens genau mit ber gangen Stammperfaffung und ben Bruberichaften ber Ration gufammen, auf welche wir fpater unfre Betrachtung wenben,

Der Ergieber ober Mtalit wird bon ben Meltern meiftens aus einem niebern Stante ermablt und ftebt bann gu ber Familie feines Boglinge, ber bei ben Ticherteffen Doubr beißt, in einem gewiffen freunbichaftlichen Berhaltniffe. Gruber, wo bie Ctanbe noch ftrenger gefchieben waren, wurde auf die Ehre ein Atalit ju fein bei tweitem mehr Werth gelegt, wie bieg noch jest im Diten ber Fall ift. Bortheile bat ber Ergieber nicht von feinem Umte. Er muß in Allem fur ben Bogling forgen, er muß bie Umme und ben Caugling ernabren und fleiben, er muß ibm, wenn er berangemachfen, bie Baffen und bas Bferb ichaffen und ibn in bem Gebrauche berfelben unterrichten. Die Beburfniffe bes Junglings fleigen mit ben Jahren und fann er ben Bogen fpannen, mit ber fchweren Blinte fchiegen und bas Bferb gefdidt tummeln, fo fubrt ibn ber Atalit gum erften Dal in ben Rampf und forgt babei fur bas Bobl feines Boglings. Das einzige, mas er bavon bat, ift ein großerer Untheil an ber Das Mlles thut er fur bie Ehre, bem furftlichen Saufe nabe au fteben und verwandt gu febn und vielleicht in ben Abelftanb erhoben ju merben. Dabei opfert er feine eigne Familie auf, und mabrent fein Bflegling gut gefleibet und prachtig gewaffnet ift, bar-

ben feine eignen Rinber und laufen gerlumpt einber. Dft ift unter ben Bemeinen und Ebelleuten foon vor ber Geburt eines furftlichen Rinbes und bevor man weiß, ob es ein Rnabe wirb, großer Streit um bie Ehre, ein Malit gu werben, mobei es nicht felten gu offenem Amifte tommt, ben ber Bater bes noch ungebornen Rinbes nicht folichtet, bis es enblich bem Tapferften unter ihnen gelingt, fich allein ju behaupten. In fruberer Beit murben bie Rinber oft furg nach ihrer Beburt von einem ebrgeigigen Ergieber geraubt, nachbem fich biefer porher mit Amme ober Mutter verftanbigt und fie burch Bitten und Befchente feinem Unternehmen geneigt gemacht batte. Beht bie Dutter barauf ein, fo begiebt fich ber Rauber mit noch fieben Cbelleuten Rachte in bas furftliche Saus und entfuhrt bas Rinb. Diefe Beugen pflegen mechfelemeife barauf Acht gu haben, und fobalb bas bem Rinbe angebangte perffegelte Reichen nur ber geringften Beranberung ober Erneuerung bebarf, muffen alle fleben burchaus gugegen fenn, alle bas Rind angebenbe Beranberungen forgfaltig beobachten und burch einen Mollah fchriftlich aufzeichnen laffen, bamit fein Berbacht ber Bermedielung bes Rinbes entiteben tonne. Sollte einer ber Beugen fterben, fo macht es bem Mtalif viele Dube und Roften, einen anbern gu finben. (Reinegge 1. 251.)

 mung entfernt war, stimmte die gange Gefefffegt freibliche Gefange an und siede fiesig ihre Genegere ab. Be zigen fic sowan auch stade fiesig ihre Genegere ab. Bezigen fic sowan ziener am Bege liegenten Sche viele Ausschauften und die Mitglieber best Juge ber der die Ausschlauften Gefässen. Die die Ausschlauften Gefässen. Die die gestliche Best die Gestliche Beges teine Ber herkeitommenten Nachkurn, wobei es sichtige Ecklige und den her der die Ausschlauften der die gestliche Ausschlauften der die gestliche Gestliche und gestlichen der die Best in der die gestliche Gestliche die Bestliche fiele die gestliche Gestliche der die Bestliche fiele die gestliche Gestliche die Bestliche fiele die die gestliche Gestliche die die gestliche die

Schafe berbeigebracht. (Bell tr. II. 368 ff.)

Bei folden Gelegenheiten fommen oft mehrere hunbert Denichen gufammen, fur beren Bemirthung bie gange Brubericaft Corge tragt. Der Tag ber Unfunft wirb gewohnlich in Rube und Duffiggang jugebracht. Der Bogling verweilt mit bem Atalit bei ben Meltern jurudgezogen vom Geraufch ber gabireichen Baftfreunbe und es erfolgen bis fpat in bie Dacht gegenseitige Bergenbergieffungen. Der Atglit barf von nun an auch in bie innern Gemacher ber Kamilie eintreten und wird ale Mitglieb ber Familie betrachtet; es tritt auch gar balb gwifden ben neuangefommenen und ben ubrigen Familiengliebern bas traulidite Berbaltnif ein. Im nachften Morgen gebt ber furftliche Birth mit feinem ermachfenen Cobne an ber Geite aus und begrunt querft bie Frauen und Jungfrauen, ble fich ftete auf einer ber mannlichen Befellicaft entgegengefesten Geite finben. Cobann wenbet er fich ju ben ubrigen Gaften, bie er allefammt ber Reihe nach begrußt. Jeber Gaft überreicht ein Gefchent, ein Bferb, einen Dolch u. bergl., mabrent ber Wirth bie Gafte bewillfommt ober auch nachbem ber Birth mit feinem Cobne einen geeigneten Blat im Freien eingenommen bat. Die Gafte treten bann ber Reibe nach beran und überreichen in blumiger Gprache bas unbebeutenbe Beident, welches Die Diener in Empfang nehmen und an einem Orte ausstellen, mo es von Allen betrachtet und bewunbert werben fann. Buweilen befchenfen fich auch bie Ditglieber ber beiben Barteien gegenfeitig. Damit vergebt ein großer Theil bes Sages. Die jungen Leute, barunter auch bie unverschleierten Dabden, bertreiben fich bie Beit burd Gviel und Scherg; bie alteren Danner nehmen mit bem Birth ein Dabl ein und bie Frauen. fpeifen, fur fich abgeschloffen, mas ihnen bie Damer ubrig gelaffen baben.

Der britte Tag bes Feftes geht rubiger bin. Buvorberft ift ein Bferberennen veranftaltet, beffen Sieger ein Bferd, einen fetten Ochfen, feltner einen Sclaven ober Baffen erhalt, beffen fconfter Lohn aber

bie Aufmertfamteit ift, welche ibnen bie Dabden ober Ganger ermeifen. Darauf folgt bie Uebergabe ber Beichente, melde ber Birth feinen Gaften gum Unbenten an bas erfreuliche Weft gugebacht bat. Der Mtalit erhalt bie reichften Gaben und mirb, wenn er gemeinen Standes ift, jum Ebelmann erhoben und ift von nun an Bermanbter bes furftlichen Saufes. Gein Boaling erweifet ibm ftete bie bochfte Ebrfurcht und ift ibm oft mehr ergeben ale feinen eignen Meltern. Darauf werben bie Bermanbten, ben geringften nicht ausgenommen, beichenft. Die Bermanbten bes Boglinge erhalten nichte, find aber bagegen gehalten, ben Erzieher und beffen Bermanbte, von benen fie am erften Tage erhalten baben, ju beidenten. Dbicon nun bei folden Belegenheiten unmöglich alle Erwartungen erfullt werben fonnen und obicon ber Birth Beis und Sparfamteit fund giebt, bie beibe pon ben Ifcherteffen ale arge Lafter betrachtet werben, zeigt boch feiner ber Betaufchten feine Ungufriebenbeit, vielmehr ftellt fich jeber vergnugt und gufrieben und man murbe einen Dann, ber verbroffen und ungufrieben ichiene, tabeln und verachten. Der Birth aber, ber fich freigebig zeigt, wirb laut gelobt und feine Freigebigfeit noch lange nachher befprochen.

Das Gest wirt num nit einem großen Guftmold befchoffen, wochdes, de bie hatter leiten genusjamen Baum batieten, meist auf einem gerümigem am be bequenem Auf in Breien abgebalten wird. Deiner zu Pierte und zu Siel tragen bie mit der Devilen beispete niederigen Alfche unablässisch ab und zu. Die Damen nechmen nicht mitbell auf men offenen Gelegae, sondern ziesem in geschneter Wecke in ein für libere Emplang besondert diengesichtete Saus, meilt das Krendenbaus, am heisen hier abgefondert von dem Minnen Durch geftige Geränfte wird bie allgemeine Luft erhöhet, man liefen bis habt habt die geftige Geränfte wird bie allgemeine Luft erhöhet, man liefen bis habt habt in der Rocke bestimmen und es mitgen aus dem Wirthe vorhandene Vorrüsse verzicht werden, was der Kauslie sie der Kauslie eine der Geränfte Lutzer Aufe es deht der einfliche fürzen der ist eine fie eer

fommen auseinander. (Roch I. 389-401.)

 verschaffen. Sie fixtuke fich nie gegen ben Willen bes Barts, wenn fie nicht vorber ichne eine ernipere Weigung größt bat, und folgt willig bem Kaufmann, der sie großen Chren entgean sicher. Die Citelkiet, eine große Gekieterin zu werden, treißt sie wohl oft an, den Bater sielst um den Berkauf zu bitten. Es geschiech nicht klien, daß ein soliches Wähden nach vielen Sahren wiederum mit Reichmen beladen im Buterlaub zurückfehr um den werden bie es gemoßen umd von den Breuben bie es gemoßen umd von den Breuben bie es gemoßen umd von den Breuben bie es gemoßen umd von den Geren die in angeichn mit geschwähiger Jaume erglicht. (Roch I. 379.)\*)

And bei ben Alberteffen wird bem Aller bie geköhrende Ghejerricht ermiefer und fie hogele dem Gelege gefichtst. Erzechen trucht ermiefer und fie den Anne ober einer bejahrten Frau vergreift umd fie beitelbigt. Ih bief aber gefichen, so versimmelt fich des Bolleft und igt bem, ber fich so versagnen, ist, eine ber Gerbe bed Bolleft und igt bem, ber fich so versagnen, ist, eine ber Gerbe bed Befreichenst angemessen Schwe auf. Solche Argeitungen form einen aber nut ellen ber. Wo ein Gerd ober eine Mattone erschwieden, erhoben sich aller der in der der die der twie zu sepen, als bis ist ditere Petron sich geispt hat. (Kod. 13872)

Den Kranten wöhnet man eine forgistisg, liebevolle Misga-Burd, Grijebung, Misjafett, Aufentsfall in freier Luft nur selten den Kruften beingestigt beite. Dagegen being bei flet auf ellen von Kruftsfeine beingestigt beite. Dagegen being ber siete Aumy und Krieg ben Minnern mannisfasilige Bertoundungen, vern deitung ber Ratar und einsche Danstmitteln überassen, beren dei-Begerinnen und Michen sich beier, wie bei den alten Germanen, die Begerinnen und Wichten einen Sied Stefersfing salaum, bas ber Echfaf der Seitung sinderlich sie und man bemich sied eirste von Krunten unter zu ersballen. Bell ter, 1883. Die Frunten und von Krunten munter zu ersballen. Gell ter, 1883. Die Krunten und von Grundsinnen versammen sich daber am Lager bei Krunten und hieren ihm von Gestinge, Wurft, Graßblungen um alteiel Spife

<sup>\*)</sup> de la Motraye voyages II. 82.

ju unterhalten, wobei namentlich bas weibliche Befchlecht febr lebhaft Untheil nimmt. Bell fab am Lager ber verwundeten Junglinge bellaugige Dabchen fiben, bie ihnen Luft gumebten, bas Baar bes Leibenben tammten, ibm ben Ropf ftreichelten und anbere Aufmertfamteiten bewiefen. (Bell tr. I. 16.) Bei einem anbern munben Rrieger machten nachtlich funfgebn bis zwanzig Berfonen, welche fangen, tangten und anbre Luftbarteiten anftellten und innerbalb und aufferhalb bes Saufes Bettgefange aufführten. Um Rrantenbett lag eine Bflugichaar, worauf man von Beit ju Beit mit einem Dammer folug, fo bag beim Leibenben an Schlaf nicht zu benten mar. Dabei wird brav gegeffen und getrunten. Es tommen oft aus weiter Werne Leute, melde ben Rranten befuden und fo mie ein neuer Befuchenber eintritt, wird mit bem hammer breimal auf bie Bflugichgar gefchlagen. Damit halt man bie bofen Geifter und ben bofen Blid ab. Schlaft aber ber Rrante tros allen garmene ein, fo fabrt einer ber Unwefenben mit ber Band in ein BBaffergefag und befprist ibm bas Geficht. (Bell tr. II. 39 ff.)

Bon eigentlichen Krantheiten find die haufigften bas falte Fieber, die Krabe, Blattern, Lungen- und Leber Snyandungen, Gallensieber. Die Best erscheint nur felten, tritt dann aber auch mit folder Buth auf, daß sie oft die Saffte ber Bewolfteung

binmegrafft.

Das falte Rieber berricht burch ben gangen Raufafus ale eine gefahrliche und beftige Rrantheit. Rrage und ein ihr abnlicher Musfclag ericheint nicht felten epibemifch und murbe, bevor bie Ruffen Die tautafifden Baber in Befit genommen, burd biefe gebeilt. Best giebt man innerlich aromatifche fcmeiftreibenbe Betrante und wenbet außerlich mehrmale jeben Tages ben icharfen Gaft einer geonitartigen Bflange an, ben man in einer Galbe einreibt, - Die Blattern find im meftlichen Raufafus baufig und richten oft bebeutenbe Berbeerungen an. Der Rrante wirb geffohn und oft feinem Schicffale uberlaffen. Er liegt bann auf einem elenben Teppiche am Beuer in einer armlichen Gutte und fcmachtet bier, von Muen verlaffen, feinem Enbe entgegen; nur felten erlangt ein folder Rranter feine Befunbbeit wieber. Fruberbin follen bie Mutter Gorge getragen haben, bag ibre Rinber in moglichft fruber Jugend bie Blattern überfteben mochten. Gie legten fle besbalb entweber ju Blatterfranten ober lieffen burch eine alte Frau ben Rleinen bieBlattern einimpfen. Dan band beebalb brei Rabeln gufammen und fach bamit an funf vericbiebenen Stellen, in bie Berggrube, auf ber linten Bruft, am Rabel, auf ber Blache ber rechten Sand und bem Ruden bes linten Bufes, oberfladlich in Die Saut bie bas Blut porbrang. Das Rind mar borber burch eine Burgang aus ben Blattern und Burgeln ber Ochfenjunge (Anchusa paniculata Ait. ober Lycopsis arvensis L.) und Bonig vorbereitet. Die wunden Stellen murben barauf mit getrodneten Ungelicablattern belegt und mit Wellen neugeborner gammer umwidelt, Dann bebedte man bie Rinber mit Belgen und gab ale Rabrung einen Abfub pon Rummelmebl mit zwei Drittel Baffer und einem Drittel Schafemild, wobei von Beit au Beit ein gelindes Abführmittel aus Dofengunge, Gupholg und Angelica gereicht wurde. Um funften ober fechften Tage, felten fpater, tommen bie Bufteln jum Borfchein. Mußerbem bebanbeln fie jebes frante Rinb, bas bie Blattern noch nicht gehabt bat, gerabe fo, ale wenn es biefelben befommen follte (de la Motraye voyages 1712. Tom. II. c. 3. p. 98.)

Lungenentrunbungen fommen bei ber icharfen Gebirgeluft ofter por und gegen fie merben Blutentziebungen, gegen bie gewobnliche Sitte ber Orientalen, angewenbet, Man fcneibet mit einem Deffer ine Aleifch und laft bie Bunte fo lange bluten, ale man fur notbig balt. Leberentzundungen und Gallenfieber trifft namentlich bie Fremben; Die Afcherkeffen haben fein Mittel bagegen und ber Rrante enbet meift nach wenig Tagen. 3m Julius und August treten fie oft epis bemifc auf und richten große Berbeerungen au. (Roch I. 431, f.)

Bebe Rrantbeit ift nach bem Glauben ber Tiderteffen Solge ber Ginwirfung bofer Beifter, bie namentlich uber bie Schlafenben große Bewalt haben, baber bemubt man fich vom Leibenten ben Schlaf fern gu halten. Gigentliche Mergte giebt es nicht, ihre Stelle bertreten bie alten Frauen und bie mobamebanifden Priefter, melde namentlich auch ben Roran bei ibren Guren anmenben. Die Dollabs lefen bann einige Capitel por und mo fein Roran porbanten ift, fucht man fich Blatichen ju verfchaffen, auf welche Stellen aus bem Roran gefchrieben finb, gerreißt fie in fleine Studen und giebt fie in Baffer bem Batienten gu trinfen. Die beibnifden Ticherteffen pericoluden mit bemielben Glauben Stellen aus bem Roran und aus ber Bibel und Bell murbe mehrmals erfucht fur einen Rranten irgenb ein Bebet auf ein Studden Bapier ju fcbreiben. Couft focht man auch einen Saft aus Angelica, Dofengunge, Gußholg, Carbobenebicten und Ganfeblumchen gufammen und wenbet benfelben in allen vor- fommenben Rranfheiten an. (Roch I. 431 ff.)

Rnochenbruche verfteben bie Ticherteffen gut gu behandeln unb es giebt gefchidte Bunbargte unter ihnen. Der gebrochene Rnochen mirb eingerichtet und bann mit bem Deffer aus Gola zwei Schienen gefertigt, umgelegt und mit laugen Banbern, bie mit einer Difdung von Debl, Gimeis und Salg beftrichen finb, bicht umwidelt. (Bell tr. I. 250.)

So lange ber Rrante noch Lebenofraft zeigt, fucht man ibn gu unterhalten, wenn aber ber Tob herannaht, bann werben bie berfammelten Freunde ftill und Jebermann wendet feine Blide auf ben Leibenben. Dit bem Augenblide, mo bas Lebenslicht erlifcht, beginnen alle Unwefenben ein furchterliches Rlagegeichrei, bas um fo gro-Ber ift, je mehr ber Tobte geehrt mar. Die Frauen, bor Allen bie Bittwe und bie Tochter, boren auf, bie lieblichen und milben Befen gu febn und fabren fich muthend in bie Saare, gerfragen Beficht und bie unbebedten Theile bes Rorpers mit ben Rageln und überlaffenfich rudfichtelos bem wilbeften Schmerge. Die Danner ergreifen ihre Reitveitichen und Stode und ichlagen unbarmbergig auf ihre Glieber. Go renut, vom Blute triefenb, Jebermann berum und ftogt wie unfinnig ben Ropf wiber bie Banbe. (Roch I. 433.) 3ft aber ein Ramilienglieb im Rampfe gegen ben Reinb bes Baterlanbes gefallen, fo finbet biefe Rlage nicht Statt. Bell war Beuge, wie auf einer Reife einem Bater bie Rachricht gebracht wurbe, bag fein. Sohn in einem Gefecht gegen bie Ruffen gefallen. Die Reifegefellicaft bielt auf einem fleinen Sugel an, wendete bie flachen Banbe aufwarte und fprach ein furges Gebet fur ben Berftorbenen, Der vermaifete Bater aber gab fein Reichen bes Gomerges von fic. wie benn überhaupt bie Ticherteffen ibre im Rriege mit ben Ruffen gefallenen Freunde nicht beflagen, fonbern fie ale Marthrer preifen. (Bell tr. I. 125.\*) 3ft es moglich, fo nehmen fie bie bor bem Reinbe gefallenen Freunde mit fich himmeg, außerbem fnupfen fle beshalb Berhandlungen mit bemfelben an. Die im Rampfe Gefallenen genießen bie großten Chren, geringer find bie Feierlichfeiten fur ben, ber an einer im Rampfe erhaltenen Bunbe ftirbt, fie find befto großer, je furgere Beit er noch gelebt bat. Der im Rampfe Befallene und vom Blig Erichlagene gebt nach mobamebanifdem Glauben unmittelbar ine Barabieg ein, wer aber an einer Bunbe barnieberliegenb noch langere Beit lebt, bat entweber burch Ungebulb ober burch Darlegung feines Schmerges wiber bie Gottheit gefündigt und tann alfo nicht auf gleiche Feierlichfeit Unfpruch machen. Stirbt Jemanb in bobem Alter, fo wirb er mehr geehrt, ale wenn ibn ber Tob in ber iconiten Bluthe feiner Jahre binweggerafft batte. Frauen, Dabden und Claven erhalten weniger Chrenbezeigungen, bie fich jeboch nach bem Miter und Unfebn ber Berfon mebren. (Roch I. 433, \*\*)

Der im Rampfe Befallene wirb erft niehrere Tage nach feinem Tobe begraben, ba eine Menge Borbereitungen fur bie Feftlichkeiten nothwendig find. Gelaven ober Dabchen werben bagegen oft menige Stunden nach ihrem Ableben ber Erbe übergeben. Bei einem großen Leichenbegangniffe finben fich alebalb alle Frauen und Daboben ber aanten Berbruberung und Nachbarichaft ein und unterftugen fich gegenfeitig bei ben Bubereitungen gum Gaftmabl. 3ft bie Familie bes Berftorbenen arm, fo find bie einzelnen Blieber feiner Berbrus berung verbunben, bas Rothige mitgubringen. Den Tag und oft bie

<sup>\*)</sup> Bas icon Rlaproth bemerft, I. 576.

<sup>\*\*)</sup> Doch mobnte Bell bem Trauerfeft fur einen Rnecht bei, beffen Mus. benten man neun Schafe und einen Doffen opferte. Er bemertt: Buch honours are paid to the manes even of foreign serfs — Poles and Russians, Bell tr. II. 146.

Racht hindurch wird Brob gebaden und Bier und Meth gebrauet, Die jungen Buriche holen bas Schlachtrieb berbei und übergeben es gefdlachtet und jum Theil icon in Studen gerichnitten ben Frquen, inbeffen bie Glieber ber Familie bes Berftorbenen gar nichts thun ale mehflagen. Der im Rampfe gefallene Sobte wirb wie er ift auf einen Teppich in ber Mitte feiner Bohnung ausgestredt. ju Saufe geftorben, fo muß er erit gemafchen werben und bann giebt man ibm feine iconften Rleiber an. Ginb biefe gu ichlecht, fo muffen neue, meift auf Roften ber Berbruberung, gemacht werben. Seine ubrigen Rleibungftude merben auf ein Riffen an feiner Geite ausgelegt und feine Baffen im Bimmer aufgebangen, ober man bilbet aus benfelben por ber Thur eine Urt von Tropde. Tochter finen auf beiben Geiten bes Tobten unbeweglich por fich binftarrent. Die Bittwe ftebt ju Sugen bes Tobten an ber Thur unb ein weißes Tafchentuch in ber Sant fieht fie bie Leiche ihres Gatten unverwandt an, von Beit gu Beit Schmergenstone von fich gebenb und ibre Thranen trodnenb. Der ubrige Raum bes Bimmere ift mit ben anbern nachften weiblichen Bermanbten angefullt, welche fammtlich ibren Schmers burch Schluchzen und Weinen fund geben. Die maunliche Bermanbtichaft ftebt außerhalb bes Bimmere in ber Mabe bes Gingange ju bemfelben. Je nach bem Grabe ber Bermanbticaft und nach bem Alter begiebt fich einer nach bem anbern in bas innere Bemach und giebt einen Schmergenslaut, ber bon ben Frauen wieberholt wirb, von fich, balt feine Banbe umfdlungen an bie Stirn und fniet por bem oben ermabnten Riffen nieber, feine Stirn bie gu bemfelben neigenb. In biefer Stellung bleibt er fo lange bis bie Tochter bes Saufes ibn bei ben Armen ergreifen und beim Muffteben unterftugen. Tritt aber ein Greis ein, fo außert er feine Trauer nicht burch Rlagen, fonbern er fpricht ein Trofteswort, wie etwa: Es mar Gottes Bille.

Mitterweile wird von den jungen Leuten auf einem gestilltem Bage, wo schon andere rufen, ein Graß jur Aufunstum bes Tobten gefreitigt und biefest zientlich tief und gemeinstallich länger und bereiter alb ber Tobte icht, gemacht. War er ein Wodenmobner, so muß die Kopfielte nach Sieden gerichtet fren, nach der Gegend der ber beitigteickale Metfen. Diefe Griffe wird mit lötschwerter oder auch mit Sied-

nen übermolbt.

Am britten Tage gegen Abend wird ber Tobte von einigen jums Petturch spinnagteragen. Ein Briefter fegteritt bem Auge vora und lieft einige Getlen aus bem Koran vor. Die Betrondten foren nach bem Arbeit der Bernandtifchigt und bei übtigen Ambrefenden ichliefen fich ihnen an. lieber bem Gerab einer man nochmals billen um Billote ab und ber Tagberfte unter den Tagenerhum jeht bie Schafche bes Tobten auß ibere Schitte umd schungt fie einigem ihre ihre Das leibtlingsgeben die bet einem au feiter ihm Das leibtlingsgeben die bet betwied um werden.

geführt und ihm als Opfer und jum Anbenten bes feierlichen Tages ein Dbr abgeschnitten. Dachbem biefe Feierlichfeiten beenbigt, wirb bie Leiche ins Grab gelegt und jebermann ift bemubt etwas Erbe berbeigutragen, um ben Grabbugel fo boch ale moglich zu machen. Die Stelle bes Bauptes wirb burch einen Stein bezeichnet. (Roch I. 433, ff.) Ballas (Bemert. I. 391.) fanb bei ben Ticherfeffen noch ansebnlichere Graber. Sie maren aus Quaterfteinen giemlich boch aufgeführt und bilbeten ein langliches, volles ober bobles Biered, an beffen Eden topfige Bolgfaulen angebracht waren. Diefe Graber waren in ber Rabe ber Dorfer und auf mehr ober weniger erhabenen Blagen angebracht. Fur Furften und Bornehme murben noch gro-Bere, feches, fieben und achtedige Bemauer ober auch orbentliche Capellen aus behauenen Steinen aufgeführt. Die ansehnlichen Grabmaler ber fürftlichen Familie Dichambulat lagen in einem Buge von Beften nach Often, boch nicht in einer Reihe und beftanben aus feche fteinernen Grabgebauben aus weichem Saxum metalliferum ober Piperino (f. bie 7. Bignette bei Ballas Bem. Th. I. S. 319). Auf einem Grabbugel, Rurgan, befant fich bas Dentmal eines Sabidi ober eines Mannes, ber bie Ballfahrt nach Metta ausgeführt hatte, mit einem Infdriftfteine, rund umber aber viele anbere, theile mit weißen Raltmergelfteinen aufgefeste, theils mit Baunen aus Flechtwert umgebene ober auch nur mit Steinbaufen bebedte Graber, Das nachfte anfebnliche Dentmal baneben ift ein vierediges, fieben Arfchinen großes, offenes Gemauer mit Anopfen auf ben Eden. Dann folgen taum gebn Schritte auseinanber gwei achtedige, febr bid aus gehauenen Steinen aufgeführte Grabcavellen, Die qugemolbt und mit einem Anopfe vergiert find, beren Durchmeffer etwa funf Arichinen und bie Bobe 21 gaben betragt. Mur brei Schritt bavon fab man ein Gemauer von gebn Quabratarichinen mit Rnopfen auf ben Eden; pier und zwanzig Schritt bavon fiebt noch eine vieredige Capelle pon feche Arichinen Durchmeffer, bie mit einem vierfeitigen Gewolbe bebedt ift. 3wangig Schritt bavon fubwarte ift ein mehr ale manne. hober Stein aufgestellt, ber an zwei Eden burchlochert ift. Bei bem erften vieredigen Gemauer ftebt etwas fubmarte in fcrager Lage ein langlich vierediges, einen Faben bobes Grabbauschen mit feilformis gem Dache. Alle Bebaube baben in ber Gubfeite mitten in ber Mauer ein Fenfterden, ju welchem man auf ein Baar fleinernen Stufen fleigt. Ueber bem Genfter aber ift ein Stein mit erhabner ausgebauener tatarifder Infdrift, bie gemeiniglich mit rothlicher garbe überftrichen wird (Ballas Bem. I, 358 f.) Giner bei weitem frubern Beit geboren biejenigen Grabmaler an, beren Bell (tr. I. 154. m. Abb.) mebrere im Thale Bichat bemertte und bie mit unfern germas nifden Bubnenbetten auffallenbe Mebnlichfeit haben \*). Das Grab

<sup>\*)</sup> S. mein Sanbbuch ber german, Alterthumsfunde G. 102 ff. Dagu

beftand aus bier großen, fanf Fuß hoben Steinplatten, über welche eine funfte von 9 Buß Lange und 6 Buß Breite gebedt war. In bem Steine ber Borberfeite befand fich ein rundes Loch, bas groß genug war, einen Ainberfopf aufzunehnen, wie folgende Bell entleftnte Abbilbung given.



Bell fant in alten Grabern Mungen, Baffenuberrefte, Schwerter, Bogen und Bfeile (Bell tr. I. 99.) Derfelbe Reifenbe bemertte an einem bolgernen Grabe bie aufgebangten leberrefte und bas Bulverborn bes Tobten, - fo wie an andern Grabern um ben Bfabl. ber Die Lage bes Bauptes bezeichnete, umgewideltes Baar, welches bie Bittme fich ausgerauft batte. (Bell tr. II. 349.) Reinegas (I. 259) bemertt, bag noch gar nicht lange vor feiner Anwesenheit im Raufafus bie Tiderfeffen bie Gewohnheit gebabt batten, Denichenopfer auf ben Grabbugeln ibrer Bater . Bruber ober freunde ju bringen. Sie vermenbeten bagu gefangene ober erfaufte Sclaven und alaubten burch biefe Gubnopfer bie Geelenrube ber Berftorbenen gu beforbern, Reis negge behauptet, bag ibm einige Ticherteffen verfichert batten. fie bielten noch jest bergleichen Orfer fur außerft beilfam. Eratere Reifenbe ermabnen nichts von biefen blutigen Opfern, mobl aber fagt Rlaproth (I. 576.), bag man ehebem bem Tobten alle feine Babe und But mit ine Grab gegeben babe,

Alle Anwefende find verbunden gur Feier bes Tobten etwas bei- gutragen, bagegen haben aber auch alle einen Anfpruch auf die Ber-

bie Beiteilften, welche man 3. B. bei Salle mit barinnelligenden Gerftven und beren Beigaden entwett hat. S. m. handbach S. 118. — Bu benntz fen 113, bas ber Dominicanter Jean de Luce (Recueil des voyages du Nord. Amst. 1725. VII. 113.) nur die Erdfügel fennt, daß also damais icon die Seit der Etichseiten der twersder war,

laffenichaft beffelben, und gewohnlich wird Alles mas auf bem Riffen liegt, vertheilt. Baffen, Bferb und bas Bett bes Berftorbenen bleiben ber Familie und letteres muß ein halbes ober ganges Jahr auf ber alten Stelle fteben bleiben. Die Waffen werben von Beit gu Beit beruntergenommen und gereinigt und fo an bie alte Stelle gebangt, wie bie Ticherteffen febr barauf halten, bag ihre Baffen ftete blant und in gutem Stanbe find. Das Pferb barf in ber gangen Beit ben Stall nicht verlaffen und muß gut gefuttert werben. Die Bittme und ibre Tochter burfen in ben erften piergebn Tagen ober vier Boden, bevor nicht bas große Cobteneffen gegeben ift, bie Bohnung nicht verlaffen, bamit fle gegenwartig find, wenn ein Bermanbter aus ber Werne fommt, um fein Beileib an ben Jag ju legen. Diejenigen, welche im Rriege mit ben Ruffen gefallen finb, murben fcon gu Rlaproths Beit (I. 576.) nicht betrauert, fonbern als Darthrer gepriefen. Bur andere Ramilienglieber trauert man ein ganges Jahr in fdmargen Rleibern \*).

Be nach bem Reichtbume ber Namilie bes Berftorbenen wirb eine furgere ober langere Beit nach bem Begrabniffe ein großes Beft gegeben, ju welchem fammitliche Bermanbte und alle Glieber ber Berbruberung eingelaben merben \*\*). Bei bem Reichen finbet bieg fcon wenige Tage barnach Statt und wieberholt fich fogar einigemal im Berlaufe bes Jahres, bei armern Leuten vergeht bagegen meift ein balbes und agnzes 3abr. Das Tobtenfeft wird im Freien in ber unmittelbaren Dabe bes Grabes gefeiert, mag auch bas Better febn wie es will. Debrere Tage vorber treffen bie gur Familie geborenben Frauen und Dabden bie Bortebrungen und am beftimmten Tage finben fich oft breis bis funfhunbert Menichen gufammen. Man folgebtet von Reuem Opferthiere auf bem Grabe und verwendet ibr Bleifch jum Schmaufe. Much bier figen bie Frauen entfernt von ben Mannern, gemeiniglich auf einem bochgelegenen Blage. Beber Frembe, ben ber Bufall bei ber Berfammlung porbeifubrt, ift gezwungen Untheil baran ju nehmen, und murbe burch feine Beigerung bem Tobten eine Beleibigung anthun. Das Feft bauert oft mehrere Tage und wird burch ritterliche Spiele befchloffen. Tang und Befang finbet micht Statt, außer bag ju Ghren bes Tobten jumeilen Lobgefange angestimmt werben. Die Sauptrolle fpielen Wettrennen und Wettfampfe, bie nicht felten blutig enben. Die gange Berbrüberung bemubt fich bie oft gabireich berbeigefommenen Fremben murbig aufqus nehmen und es wird nichts gefpart, um bas Geft fo glangend als nur moglich zu machen. Der Gieger wird mit Baffen und Rleibern belohnt. (Roch I. 436.) Das Weft beginnt bamit, bag bie gange

\*\*) Bergl. mein Sanbb. ber Berm. Alterthumef. G. 94. Die Tobteneffen.

<sup>\*)</sup> Bell tr. I. 372; und gwar iranern bie Franen fcwarg. Bell finbet barin einen Reft alterifilicher Gitte.

## Das gefellige Leben

ber Afcherkeffen zeigt uns überaus freundliche Formen, sowohl im Bertehr unter Freunden und Bekannten, als auch in ber Aufnehme und Behanblung ber zu ihnen tommenben Fremben. In Allem fpricht fich ein großet Bobswollen, freundliche und menichiliche Gefinnung aus.

Die Eicherteffen teben, wenn nich Krieg und Kampf sie von Gemacht in framblicher Unterbaltung bei der Pfeife Tabed fin und vertreiben sich de Jeit mit Gespräch vor ge-eftigem Spiel, bei jröhlichen Belagen, wobei jeder Gust gern gefehn ist. Wie lententen schon dem kennen, mie die jungen Leute beidertel Geschliche ungefindert und munter mit einander verfehren, wogs wie diette beiträgt, abs auch Abdehen an den intersichen Unterstellen Unterngen theingen Antheil uchnen, auf den Koffen sich tummeln und mit der Kinte unsehn einen.

Die Acherteffen find auch in ibrem dugern Betragen fehr höllich eitt isne ältere Berjon ober ein Frember in ein Simmer, fohloche alle Anwiende auf und fehm fich nicht ehre wieder, als bib ber dirttertende Alle genommen ober es gu thun ihren gefessen find hat.<sup>9</sup> Jungs Damen, welche eine Geschlichtige verfassen, werden nie ungeleitet nach daufer achen. Bell i t. 1. 40. 109. 215. II. III.

Die Begräßung befteht bei Mannern im Ergreifen und Ruffen ber Sand, bie fie bann an ihre Sitrin fegen. Cell tr. 1. 40, Die Frauen umhalfen fich mit bem rechten Arm und braden bann bie Sand berrt, die fie begriffen, auf febr giertiche Urt (Ball tr. II. 1983,) wie fie benn in allen ihren Berogungen eine Pierfichfeit und Beinbeit geigen, die wir der ben bis jeht von und betrachteten Bolfern nicht erfunden faben.

Die geselligen Unterhaltungen find jundahft Spiele, bei benen es auf Entwicklung von Kraft und Gewandbeit antommt. Bir finben guborberft als ein beliebtes Spiel bas Steinwerfen. Bei einer Berjammlung, ber Bell beiwohnte, warf man Steine von vierzebn

<sup>\*)</sup> Daher fagte benn ein Tiderteffe, ber bem General Raveffoft eine Bolichaft trug, ale er bei ihm eingetreten: Sege bic nieber.

Pfund in glubenber Connenbibe, ohne bag bie Betheiligten in Schweiß gerathen maren. (Bell tr. I. 127.)\*)

Micht mintere Genanhischt forbert bas fichnen fylet. Est erficient im Alleire mit einer Sahne in ber dann, ber bie Berfammelten zum Kanube aufgeforbern fichnit und babon reitet, fosab bei Kanaling ihre Berte kestlegen haben. Die eine dem Bundharbiger nach, holen ihn ein und fampfen num mit ihm um die flachen, ble er darthafig vortschielig. Die 30st her Erreitendem mehrt sich eine flachen zu mit ihr unt eine flachen gie entreffen, um mit ihr u entilleben. Der Kanupf volkt is fan flegen meder mit die hen Der Kanupf volkt is fan flegen meder mit Sahnen die flegen ist die fin flegen meder mit Sahnen die flegen di

überlaffen bleibt. (Roch I. 398.)

Den Ueberfall ber Sochgeitzüge umb bie daraus entstehnten Scheingesches fernen wir ichon oben tennen. Das Bogen umb Allen einschleisen nach einem bestimmten Jelle gehott erfenstläß zu ben gefei ligen Unterhaltungen, so wie überbaupt jebe Lut burch Plinten umb gillofenschieft, grandigt wirt. Beil tr. 1. 307. Iroh ber Kosspielungen gibt bei Beil er. 1. 307. Iroh ber Kosspielungen bei Geben tein Jünglin dassielle und wie bei bei felle mid bei bei felle gibt bei were geseinert.

Bei allen Beiten finden fich aus Gus ein a der ein, beime febe Recterie eltaubt ift und burch berten Wie fich Memand beliebigt füblt. Sie haben eine Britifche in ber hand und geben allerlei Aury woll an, schlagen die, Seute, nechmen ihnem bie Migen ab und verein fie in ben dichteften daueine. Das is fol ein Zeichen für bie gange Gefellscheft, und vereichen Wiehe nicht seithfalle, mus oft ben beiten Zeig bertaupt bleiben. Der Swedmacher finmt bann auch



<sup>\*)</sup> Befanntlich uben bie Schweizer bas Steinwerfen, was ichon im Riblingenlied (3. 1810 ff.) vortommt.

Bei solden Gelegnsteiten, namenlich bei ben Scheingefechten nub Aftunfen, nicht mobil jumeilne nient schwer bermundet dere gar tobt geschlagen. Dann nimmt fich bie Briberichaft bes Berunglusten an und vertangt Auslieferung bes Theterschaft boe Gerunglusten an und vertangt Auslieferung bes Theterschaft Das feit ift gestort unb um nicht bie Gastfreundschaft zu verleben, zieht Idermann nach dause.

Die Gaftmabler find ferner eine ber mefentlichen Unterhaltungen, und fo einfach und nuchtern ber Ticherteffe ift, wenn er fur fich lebt, fo reichlich wird bann fur Bafte aufgetragen. Man lagert fich bagu auf ebener Erbe und bie Speifen werben in bolgernen Schuffeln ober auf einfachen Bretern bargeboten ober auf niebrigen Tifchen bingefest. Meffer und Babel wird bei Tifch nicht gebraucht, inbem man Miles mit ben Fingern gulangt. Bor bem Beginnen bes Gffens giebt ein Diener Baffer berum und ein langes baummollenes Tuch, bas jum Abtrodnen ber Saube und bes Munbes bient. Der Belam verbietet Deffer und Gabel. Den goffel braucht man nur jum Schopfen, bei Tifch ift er uberfluffig, ba man Suppen nicht geniefit. Die Betrante merben (nach Jean de Luca 112.) aus Buffelhornern genoffen. Rachbem Alles, mas aufgetragen morben , bergebrt ift, wirb abermale Baffer berumgereicht, womit bie Sanbe gereinigt werben. Bei folden Gelegenheiten tragt man auf; Schuffeln mit Sußigfeiten und Milchfpeifen, Bafteten und Birfebrei, in beren Mitte ein Taffenformiges Loch, worin wohlschmedenbes Subner-Raaout. gefalgenes Bleifch, Billaff, Gier, und als Brob feften Birfenbrei. Gin Gaftmabl, welchem Bell (tr. I. 32.) beimobnte, beftanb gunachft aus fußem Ruchen und Dild, bann Gomi, in beren Ditte ein bolggefaß, worin eine aus Dild, Ballnugol und fpanifchem Pfeffer bereitete Brube, um bas berum gefochtes Boddenfleifch gelegt mar. Ge folgte eine Schuffel mit Beintraubenfprup und Baffer, bann Bafta und Dild, morauf bie Aleifcbrube folgte, welche burd Bobnen perbidt mar.

Gefang und Tang gehoren ju jedem rechten Fefte und man findet bei ben Aicherteffen wan bernbe Canger, welche bas Land burchgieben und überall gute Aufnahme, besonders aber ba finden, wo eine frobe Gefellichaft verlammelt ift. Diefe Sanger find Impro-

vifatoren, bie jebes fich barbietenbe Thema ergreifen und namentlich find Rrieg und Liebe bie ihnen und ber gaugen Gefellichaft angenehmften Stoffe. Diefe ritterlichen Ganger bes Raufafus begleiten ibre Lieber mit ber Fiebel, bie aus einem flachen, fauber gearbeis teten Brete von Beigenform besteht; ber Sintertheil bes Beigentaftens ift balbrund. Die Beige bat zwei, feltner brei aus Roghaar gebrehte Saiten, bie wie bei une befeftigt und uber einen Steg gespannt find. Der Fiebelbogen ift febr gefrummt und ebenfalls mit Bierbebaar befpannt und wirb auch mit Barg angeftrichen. Der Beiger balt fein Inftrument wie unfre Bioloncellofpieler und fist auf bem Boben, balb mit bem Bogen, balb mit ben Fingern ipielenb, bas Instrument mannichfach brebend und wenbenb. Die Tone werben ebenfo wie bei und auf bem Griffbret gefingert. (Bell tr. I. 102. Roch I. 392.) Man finbet in jebem Gaftbaufe eine zweisaitige Bioline (Bell I. 141.) und unter ben Ticherteffen verfteben febr viele Manner gefchidt bamit umzugeben. Die Pfeife ber Ticherfeffen ift eine gerabe Girtenfiote mit wenig Lochern, fie wird meift in Begleitung bes Dubelfade und ber Bioline gefpielt. Bell (I. 196.) traf einen alten blinden Dann, ber auf ber ticherteffifchen Bfeife mit gewaltigem Gifer und Unftrengung ein formliches Concert gab und wogu andere ibn mit Befang begleiteten. Er mar volltommen Deifter auf feinem Inftrument.

Beber beruhmte Dann bes ticherfeffifden Alterthums hatte Ganger nothig, bie ibm burch ihre Lieber Unfterblichfeit auf Erben verichafften. Darum murben bie Ganger von ben Belben ftete in ibren befonbern Cous genommen und febr freigebig befchenft. Die Ganger ichanten ibren Beruf, ber ihnen viele Ginfunfte und boch allem Unschein nach wenig Chre einbrachte. Aus bem lettern Grunbe wollte fein Ticherfeffe von bober Geburt ein Ganger werben. Dan nannte bie Cauger im gemeinen Leben Defogt, welches Wort mehr bie Bebeutung eines Luftigmachers bat, ale eines Mannes, ber anbere burch feine Talente veremigen fann. Uebrigens maren bie Ganger jum Theil felbit Coulb baran; fie manberten von Dorf ju Dorf. wie Geiltanger, und fammelten Gaben ein, beren fie großteutheils nicht einmal febr beburften, und außerbem mar ihr ganges Leben eine Rette bon Schergen und Bigworten, Die oft in gemeine Boten ausarteten. Wenn man bie poetifchen Leiftungen ber ticherfeffifchen Ganger fich vergegenwartigt, fo weiß man taum, ob man niehr uber bie Rraft und Schonbeit ber Musbrude, ben Abel ber Befinnung in ihren Liebern ober baruber ftaunen foll, bag bie Dichter fo berrlicher Lieber Menichen maren, Die fich jum Gemerbe von Luftigmachern erniebrigten. Doch gab es auch Canger, bie in allgemeiner Achtung ftanben und nicht ber Berhohnung bes Boltes fich ausseten, wenn es ihnen auch nicht gelang, ibren Stand gu Ghren gu bringen. Dicht felten maren bie Sanger ale Bemahrer ber Begebenheiten nothwendige Ditteleperfonen. Go ergablt man, bag einft zwei furftliche Baufer in einer Streitsache fich nicht vereinigen fonnten und gur enblichen Entfcbeibung bes 3miftes einen Ganger fommen liegen, ber ihnen eines ber alteften Lieber vorfingen mußte. Dasjenige Befchlecht, beffen Abnen bei irgend einer befannten Begebenheit fich am meiften bervorgethan, follte ben Brocef gewinnen. Die Lage bes Cangers mar fritifd; benn biejenige Bartbei, bie ben Rurgern gog, fonnte an ibm ibre Rache fublen. Allein er befaß foviel Berghaftigfeit, bag er mit folgenben Borten, bie er felber bingufeste : "Benn ber Cobn bes Stammberen D. D. mich tobtet, fo fomme ich in bem Bauch eines Sunbes ums Leben," ben Borrang bes einen Gefchlechte por bem anbern aussprach. Diefe Berichte eines ticherfeffifchen Furften (bei Erman Archiv f. miffenschaftl. Runbe v. Rugland 1841. 1, 432.) geigen une bie Canger in bemfelben Berbaltniffe, wie es im alten Deutschland Statt fanb. (G. m. Sanbbuch ber Berm. Alterthumefunbe 6. 192. ff.)

Bie allgemein noch jest bie Liebe gum Befang bei ben Ticherteffen, babon giebt Bell mehrfache Beifpiele. Bei jebem Gaftmabl ertonen Gefange. Go borte Bell einft bei abnlicher Gelegenheit einen vieriabrigen Rnaben, ber amifchen ben Rnien eines Mannes fanb. welcher ibn mit feiner Stimme begleitete, ein frobliches Lieb fingen, bas alle Unmefenben jum lauten Gelachter veranlagte. Darauf folgte ein munterer vierftimmiger Dannergefang, in Bugenart mit feltfamer Bagbegleitung, ber Belbenthaten aus bem Ruffenfriege gum Begenftand hatte. (Bell tr. I. 39.) Gin anbermal, in Gemeg, bernabm berfelbe Reifenbe am Rrantenbette eines Rriegere ein munteres Rriegelieb, bas eine Art Aufruf enthielt und welchem eine fanfte, eintonige Rlage auf ben Tob bes Belben Alibi folgte, in melde ber alte Chamus einftimmte und mobei biefer fo gerührt mar, bag ibm bie Thranen über bie grauen Bangen rannen. (Bell tr. I. 102.) Auch bes Abends, wenn bie Bewohner ber Sofe auf bem Grasplas beifammen fagen, vernahm Bell bie Tone ber Fiebel und Befange, bie theils bem Unbenfen ber im ruffifchen Rriege Gefallenen gemibmet maren, theile bie babei berrichteten Gelbentbaten feierten. (Bell tr. I. 141.) Der alte Belb Glug Beg ift ein leibenichaftlicher Freund bes Befanges und fennt viele Lieber auswendig und fingt. felbft. Bei ibm traf Bell einen alten blinben Canger, ber eine große Menge Lieber mußte, bon benen manche fathrifden Inbalte maren . und große Beiterfeit bervorbrachten. Gines ber Lieber gablte alle bie Bflichten auf, welche ben Ticherteffen in bem gegenwartigen bebentlichen Buftanbe bes Baterlanbes obliegen. (Bell tr. I. 305.) Auch bie Damen fingen von Rrieg und Liebe. Go vernahm Bell ein Lieb, bas von einem Dabchen banbelte, welches mit ihrem Geliebten auf bas ruffifche Gebiet gefloben mar, weil ihre Bermanbten fich ihrer Berbinbung entgegengefest hatten. Gin anderes prieg bie Schonbeit

einer Dame von Godansfal, Ein anberes Lieb besing ein Mechaen, ab firm Liebscher vormart, er habe nicht Muth gemug; er bage ein beruft sich auf bas Urtheil ber Kampigenossen, aber sie ift nicht bamil gieftben. Darnauf labet er sie ein an bas Ufer bes Könn zu fommen, wo den häufige Gefeige Gatis fauben, umd fich vort sehnen, ber blob dem Militentieuer eintgegentett, speibern nur ber, nenn, ber blob dem Militentieuer eintgegentett, speibern nur ber, under einter bie Gannenn vordringt, bie Gannonn, wolche bie Eine gittern machen und berurtachen, bas bie Frichte von ben Gannen fürzen, (Bell tr. II. 1911). In Sua Ogeret sam Baumen fürzen, Gell tr. III. 1912). In Sua Ogeret sam den fan be Kriege ver Warben begog, eines Wolfes, das, wie die Sage berichtet, beiter Genende bederen ime date. (Bell tr. II. 1933.)

3ch theile aus Bell einige Proben ticherteffischer Gefange mit.

Bunachft ben Rriegegefang: (Bell tr. I. 305.)

"Als ber ruffifche General bei ber Feftung bon Goab antam, riefen fie einen Rriegerath jufammen. Der Rath wurde ju Ferbaft gebalten, Gie überfdritten ben Lubif, ben Bach mit ihrem Blute farbend, und richteten bann bie Befte von Abun auf. Der gelbhaarige General ift gefommen; mas bat er verbient? "Gine große Schlacht" fagen bie Ticherteffen. Raft. Din Bichemoff! Dein Berg war gleich bem Berge Galerfmeich, aber bu bift gefallen bauptlos in bem Felbe. Die Bforte bes Barabiefes ift offen fur bich unb bu bift babineingetreten unmittelbar. Dit feinem gug lentte er fein Lomenroß in ber Golacht und ale er gefallen mar, bedte er fich mit feinem Bangerbembe. Tehughi Dowlat Dirfa, vorzeitig tapfer, fiel ale ein Darthrer auf bem Gefilbe. Die Gemanber bes Sabimaff. Dfu - Subefc maren gelb und wie ein Blabo (Drache) ftrebte er ben Doffomiter gu ftechen. Die Danner von Chapfut ftarrten von ber Bergfeite bergb; aber bie Danner von Rotwbafb fturgten, ben Cabel in ber Sant, in bie Schlacht und murben erichlagen. 3ambolet hielt Dachts bie Bache, und am Tage fegte er bas Gelb gleich ber vermuftenben Lobe. Saub . Diu - Menfur mar, wenn er aufgefeffen, gang Tapferteit, aber im Rath war er gang Beisbeit. Bon bir Inbar . Dfu - Rogbai ift gefagt, bag, obicon bu in Jahren porgefdritten, beine Ericheinung und beine Thaten bie eines tapfern und ftolgen jungen Mannes find. Rufcht Tegumi Bab von bir wirb gefagt, bag obicon beine Buge altern, bu boch eines Jahres Breis verbient haft. Ralabat Dfu Gatufmoi, ftolg auf fich felbft und auf feine Stute, gog feinen Gabel und begab fich in bie Schlacht, Rufchmub, fein Bruber, jog feinen Gabel und bie Bruft feiner rothen Stute offnete ibm einen Pfab mitten burch bie Reiben. Junge Danner von Ticherfeffenland fturget bor gu ber Schlacht, benn tapfre Jugend liebet immer ben Rrieg. Wenn ibr fallet, werbet 3hr Marthrer und wenn 3hr es überlebt, babt 3br bie Salfte bes Rubme. (Bell tr. I. 305, f.)

Beil botte einen Gesang, worin ein junger Wann gestette wurde, ber im woriem Sahre en siehem Sochgeituge bei Gegenheit eines Einsfalls der Blussen im Kampse ersichtigen wurde. Gin deittes Leb war zum Teofte bes Tickorat-Olin-Damung, eines allen tapfern Zofel, der großen Ginstüg in friendlichen Angelegenheiten batte, gebächet worben, der in einem Klutigen Geschaft mit dem Bussen der Sahre und der Schwe erforter und vie Sohne verforten batte und felle sichen vertraumbet worden war. Die Meldobien zu diesen Gestängen vergleicht Beil (tr. 1.41.) mit dem Allechangen

Bell theilt ferner folgendes Bruchftid eines ticherkeftichen Liebes mit (tr. 1. 293.) "Ohne Zaubern ftürzt euch in die Schlacht, ben Sabel in ber Sand. Der, welcher Beute im Kampfe macht, ift ein held, ber, welcher in ber Schlacht fallt, wird ein Matripr, und ber,

melder nicht erichlagen wirb, bort fein Bob ertonen.

Sie fuligifen ihre Zume jufammen und focten fo, in Wiered fibend. Das schwarze Erteitrof bes Khu All jeboch wantle mit Anftrengung und trug feinen herrn aus der Mitte ber Geinde. Achmet, ber Anfubere ber Briberfchaft Jufch, brachte mit fich ben Appf eines Medigen, Sauptmann. Doman, ber Bruter von Admet, brangte sein Bog gegen das Bof eines Feindes und hieb ben Wos-

comiter mit feinem Cabel nieber u. f. w.

Bell giebt noch ben Lobgefang bee Furften Bibugui, ber in flagenber Beife vorgetragen murbe und alfo lautet (Bell tr. I. 175.) "Schon por ben Jahren ber Mannbarteit mar fein Belbenmuth gereifet. Er ftarb nicht in ber Bertbeibigung bes Dorfe. barinnen er geboren, fonbern bei ber Entfaltung feiner Capferfeit. Er borte bie Mufit bes rothhaarigen Moscowiten-Bauptlings und feinen Gabel nach ihren Rlangen ichmingenb, fturate er fich in bie Mitte bes Feinbes. Er mar ber lette feines Beichlechts und feine Erbichaft ift in bie Banbe pon anberen übergegangen. Geiner Schwefter Saar mar buntel und glangend wie ichmarge Geibe von Leipzig\*), aber in ihrem Jammer bat fie es von ihrem Saupte geriffen, weil bas Saupt ibres Saufes gefallen ift. Er rannte gegen bas Ron bes rotbbagris gen Anführers; ber Beneral entwifchte, aber Bibugui erbeutete bas Streitrog von ber geschatten Raffe von Tram und feine Schabraten. Um Morgen verließ er fein Saus in einer Ungelegenheit bes Friebene und am Abend murbe er in feinen Grabestleibern gurud. gebracht. "Gott fei Dant, rief feine Mutter, bag bu auf bem Felbe ber Ehren gefallen bift und nicht bei einem Raubzuge." 3meimal medfelte er im Rampfe feine Roffe, aber fein Berg mar ungemanbelt und alfo ift Bibuqui gefallen. Als bie Frauen bes Dorfes.

<sup>\*)</sup> Roch (I. 394.), ber blefen Gefang ebenfalls mittheilt, bemerft, bag auch im Raufajus Leipzig und feine Deffen burch bie Armenier wohl befannt find.

fur beren Rettung er gefochten batte, ibn leblos bor fich bingeftredt faben, gerriffen fie ibre Rleiber und riefen: " Bir baben ben Gurften berloren, unferen Befreier!"" Gein Gabel bat fie bon ber Befangenfcaft gerettet. Die Geele von Bfugui ift entfloben, aber fein Reichnam und feine Baffen find aus ben Ganben ber Teinbe geret. tet worben. Wenn er feine tobtliche Flinte enthullte, fo erfullten feine rafden Schuffe bie Doscowiter mit gurcht, fo gablreich fturge ten fie bei einander nieber. Die Sonne befdien in ihrer Fulle feine bodrothen Rleiber, und gleich ber Sonne ftanb er ftrablend in ber Mitte bes Befilbes. Sein ichmarges Bferb fturgte burch bas Befecht, fonell wie ein Sabicht, mabrent bas Blut vom Cabel bes Bfugui feinen Mermel beneste, Dit bem letten Atheniguge fagte er: "" Trage mich, treues Rog, ju meiner Beliebten, jur Tochter meis nes Birthes: wenn ich fle erblide, wirb fle benten, bag fle ihren Bfugui wieberffebt, "" Geine Freunde vergoffen Ibranen von Baffer, aber feine Schwefter Thranen von Blut. Der Jungling ift gefallen ale ein Darthr mitten im Rampfe."

Sier zur Brobe einige ticherkeffifche Melobien, wie fie Neumann mittheilt.





### Kriegsgesang. Lebhaft.



#### Refrain. Andanie



## Tanz, Lehhaft.



So feben mir benn ben Befang als innigen Beftanbtheil bes ticherteffichen Lebens, bei Freud' und Leid, vor Allem aber als De-IV. 4 bel bes gefelligen Lebens, und gleich ben Spielen beurfundet auch er ben ritterlichen und friegerifchen Beift biefes ebeln Bolfes.

Endlich ift unter ben gefelligen Unterhaltungen auch ber Tang ju nennen, ber gewohnlich erft bann beginnt, wenn bie allgemeine Froblichfeit burd Befang und Getrante ben bochften Bipfel erreicht bat; bann folagt ein Theil ber Jugend ploglich in bie Banbe, es bilbet fich ein Rreis und einer fpringt, wie von ber Tarantel gestochen, ploglich auf und in die Mitte ber Wefellicaft, mabrent Gefang und Dufit fortbauern und bie Unmefenben in bie Sanbe figtiden. Der Tanger fucht nun feine Beschidlichfeit in fcmierigen Gprungen und Stellungen gu geigen. Balb brebt er fich wie ein Derwifch mit einer Menge Birouetten im Rreife berum, baib fpringt er mit gleichen Beinen in bie bobe, bie Supe nach verschiebenen Richtungen ausftredent, balb legt er bas gange Gewicht bes Rorpers auf bie Gerfen und tauert rafch gufammen. Enblich fpringt er ermubet von ber Scene und ftebt rubig unter ben Bufchauern, ais hatte er feinen Blan nicht verlaffen und flaticht aleich ben anbern in Die Banbe. \*) Run tritt ein neuer Tanger por und treibt es wie ber porige, bis auch er ermubet vom Blage weicht. Saben fich fo bie Bunglinge ausgetobt, bann treten auch bie Dabden auf; ibr Tang beftebt gmar auch in Birouetten, die aber uberaus judtig und anftanbig find und burch finniges Gebarbeniviel belebt werben. Die feden Gprunge fehlen. Die Bantomimen werben befonbers mit ben Armen gemacht und nie fieht man bei beren Bewegung etwas Ediges. Das bunfle Saar (fagt Roch I. 396.), Die frifchen iebendigen Bangen, ber fleine rofige Dumb, bie funteinben oft fchmachtenben Mugen, bie fcone fclante Figur, Alles tragt bagu bei, bie ibnen angeborne Gragie ju vermehren und wenn ber tobenbe garm ben bochften Gipfel erreicht bat, bann ift ein einziger Jang eines beliebten Dabdens allein im Stande, bie wilbe Freude und bie überhandneb. menbe Robbeit ber mannlichen Jugend berabzuftimmen.

Bei einem Gastmale bechactete Beil (ir. I. 68.) noch eine anseren Art bed Zanges, ber dernfalls mit Schnetlarftem fesgann; et folgten einige tiefe Tone, bie allemach qu einer liebtlichen Meleben anschwollen; bearung erschein ein nieder Burcheje in einem breiben Gewande und trat mitten in den von den Annefenden geführeten genaufte und brat mitten in den von den Annefenden geführeten genen gestellt gener geführeten gehauften genen gestellt gehauften g

<sup>\*)</sup> Etwas fehr Achnliches finder fich bei den Norwegischen Bauern, beren Halling Lung ein Angenzeuge mit den Bewegungen des sogenannten balgernen Dampelmanns unserer Kinder vergleicht.

Die Afcherteffen find unter einander febr freundlich und ber Boblibabend biff gern ben Armeren mit feinem Ucherfulff aus, fo daß wirfliche Arme und Betiler bei ihnen micht angetroffen werben; eine weltere Solge fit, bas Daudbeiftabl micht vortummt unds abs baben Binnamb batan bentt feine Abaren zu verfülischen, wie benn bem. Reisenden Bed Memale etwas von einem Bigenthum einwende mehre werde er erdegenfahre bei fich führte, die für jene Gegenden von großem Wertfe waren und er immer bei offenen Abben foller, Geal tr. 1. 136.)

Im glangenbiten Lichte tritt aber bie menschenfreundliche und wohlvollende Gessenung ber Ascherfessen an ben Aug, wenn es bem fremben Manne gilt, ber in Unglid ober Beruf, Schup ober auch nur Unterstätzung suchend bei ihnen einhericht. Sie üben bie Ba fire und bie abschen Grade, wie ältere und neuere Bei-

fenbe einftimmig verfichern\*).

Sebre firembe, bem es einmad gelimgen ift, unter ben Sicherflen einen Freund ju finden, famn ficher burd be grießerlichten Athleir nombern. Mit Gefohr frinde Lebens sichhet ber gefohrlichten Athleir nombern. Mit Gefohr frinde Lebens sichhet er schafter, alb menn sie ihm selbst angethan worden webre. Er forgt jur alle Bequentistetien feines Geste, nimmt ibm freudig im Sousse ausgelicht bei school etwie frie frie Burtieft par gefohre Geste ein. Er such er benefer fich eber frieder Whirfiche zu erfüllen und bo lange der Gest ein. Er such er bester fich beefe Familienziehe froblich zu fen und bautre bas derz bes Gestle zu erstreum. Ja es wird in dem Abate, wo der Gest berneit, fin fich gest gefert, wovan er nicht zehl nebens muß und felbst won sehn froblichen Gelage werden ihm, wonn er nicht den ift, Sousselfen gefriede. Zell erzahlt, wie finn Winter im Abate

<sup>\*)</sup> Jean de Luca: Recesil de voyages VII. 110. Il s'a point au monde de plus beun puelpe que celsi la, qui reçoire mieuz les étrangers, ils servent eux mêmes ceux qu'ils ont loges ches eux peudis treis jeurs; les garçons et les fills les servent têt enne, et leur lavent les pieds pendant que les femmes prenent le soin de leur fair vent les pieds pendant que les femmes prenent le soin de leur fair vent les pieds pendant que les femmes prenent le soin de leur fair vent les pieds pendant que les femmes prenent les soin de leur fair (aux fair les fair les formassis 1.60 x figures) fair (aux fair les f

Barban einen formlichen Bund ber Gaftfreunbichaft mit ibm ichlon, ber burch einige Bebete und por mehreren Beugen burch bas Opfer eines jungen Stieres gebeiligt und geweihet murbe. (Bell tr. I. 40.) Benn ber Baft bas Saus feines Birtbes verlagt, fo mirb er einem anbern Ticherteffen empfoblen, ber ibn bann eben fo liebreich wie ber porige Birth aufnimmt und ale Gaffreund bebanbelt. Gaftfreund beift theils wie bei ben Turten Ronat, theils im Often Satiche und im Weften Biffm. Die mobibabenben Kamilien befinen in ber Regel ein besonberes Frembenbaus, bas bem Gafte zu feinem beliebigen Gebrauche überlaffen wird und mit ben notbigen Bequemlichfeiten verfeben ift, und Bell rubnit es mebrfach, wie auvortomment feine Birthe fur ibn geforgt baben. 216 be la Dotrabe in einem Saufe Mufnahme fant, beeiferten fich bie beiben Tochter bee Saufes, Dabchen von vollenbeter Schonbeit, ibn gu bebienen. Die eine nabm feinen Cabel, bie anbere feinen Rocher und bingen fie an bie Banb. Die Sausfrau fuhrte ihren Gaft gum Gener und bie altefte Tochter jog ibm bie Stiefel aus, tropbem bag er fich weis gerte biefen niebern Dienft angunehmen; bann mufchen fie ibm bie Rufe mit marmen Baffer in einem bolgernen Troge. Sierauf ichlachtete bie Mutter ein bubn und bie Dabden brachten einen Safen berbei, ben ber Bruber Tages vorber gefcoffen batte, und bann bereitete man bie Dablgeit; fury bie gange Familie beeiferte fich ben Gaft fo gut ale nur moglich ju bewirtben (de la Motraye II. 80.) . Ber tein Frembenbaus befint, raumt bem Gafte feine eigene

Wohnung ein; er felig lieftb mit seiner Bamille im Freien ober judt bei andern ein Untersommen. Wor bem ansommenben Bremben erfelt sich jeber Ammelinde bie vor bem Greise und feigl sich nur auf sein Geleiß. Die Frauen und Wächen entstennen sich ban befriedissoll. Wie fil Eitte, doh ber Gut sien Wohnen entsteun sich nur vad Bester zum nordbrentigen Gebenache befäll. Au bem Gutmal, das alsbeid bereitet wird, nimmt ber Blirth und sien Gamilie nicht eber Theil, als bis ber Guß sie bayu einsteet, benn nur bei kleebestlössis des Gußes gehorn ber Gamilie. Dada Tiche with man Mick bervor, was ben Guß erstelten sann, und führt Wusst man Wick bervor, was ben Guß erstelten sann, und führt Wusst mu Sänge auf. Der Guß basagen die Berpflickung sich nicht eher vielber zu entsfernen, als bis ihm ber Wirth bie Graubniß dagu gegeben bat.

So lange ber Baft fic nicht burch Gebetuch und Morb ber Fremthicht unwürdig gemacht bat, ift er gesteret. Im bemieben moch ardiere Mechte zu verleiben, reicht ihm bie Frau bes haufes bie Burll, an ber jedes fibere finder eine erfe Wabrung geinen bat. Indem er sie in ben Mund nimmt, ift er aboptit umb ben bat. Indem er sie in ben Mund nimmt, ift er aboptit umb ben rechtmässen Almeen gleichgestillt. Die Letzscherung, zu ers sien Wirth gehott, betrachtet ibn von beiem Augenblick an als ben brigen und mug ibm, wo be Macht bes Wentebe nicht ausberich, ihren Gaus angebeihen lassen. Inden Dlu, ber Geisfreumb der ein Sandelisiertetagen angestleiten Buffen, schiebt beim folist benn noch, als einer berielten ein Wähnden entrücht hate, den Altern wie Mäcker wie der Gestellt der G

Der Frembe, ber zu ben Afceressien bommt, obne einem Konal zu baken, wird Gienethum bestin, ben er zureft besagnet umb er fann sich nur durch bas bestlimmte Bisgelb aus ber Gefangenschafte bei er unstehe bestehen, die einem Fremben, bevor er ergriffen wiebt, eine Joule zu erfellen, bei es auch eiße Berfolgen, bei es auch felle der fellen Werfolgen, fo fecht er bon bem Augenvolled an, wo er bie Schwesse angebet. Und nur wird ihn felst fin esten angebet. Und nur wird ihn felst fin eigener Feind in siere Schwesse angebet. Und nur wird ihn felst fin eigener Feind in siere Magnife sichhen. (Kood 1. 373—375)

## Das öffentliche Leben.

Der Alcherfesse der in seinen außern sormen wohl mangebe mit wen genein, mos dier auf dem bebern Eustein der vasssen Mationen, namentlich der Wordenmericaner gesenden der Erstellundstell um Verlögent, das der der der Berken nach Gerlöftlichtigkelt um Kreibett, das durch eine Willemstraft, durch eine Ausdauer unter nähmt eine dem Billemstraft, durch eine Ausdauer unter fichen Erkinnen sind dem Berschlemann wie der Wassengemeisten fenne Seinen der Berschlemann wie der Wassengemeisten kreiber eine Berschlemann der der Westerner und frei de, obsischen für fest 100 Jahren den kente unbestget und frei da, obsischen für fest 100 Jahren den Angelien eines der mössigken errobsischen Worken ausgeste geweine sind.

In frifer Beit haiten bie Berfer, als fie noch Seiren bes fasbischen Merres waren, einen besteutenden Ginfligt auf bie Biller Be-Kaufafis gechalt. Gie verflanden es mit vieler. Klugheit jene gire fien und Bolfer burd innere Unruchen im Zaume und, nach dem fie fich ber Stabt Derfend und bei aganne Sezufers bemächigt baten, im Gehorfam zu fallern. Diene fich in bie innere Berfraffung ber Sulofficen Wolfer milden zu wolfen, vonjen fie febr gefchick vem Solle Sergafinitet um Ginn für krieftei einzulfese um die färften durch Lifte, Welfel, Welchlichteit und Soll; einzulokliften, wodernd die Fürfenthauen mehren fich fei um biedwichten wirch leiften glang Schamme machten fich feit umd iedwichten durch libren Asfall die Bach der Berfer bie Jan zu eine glangenden Täckgleit durch Sermittelung der Berfer die Jan zu eine Gliegenichte boten, welches alle dief Kürfen und Schamme, fatt sie zu vereinigen, noch mehr trennte. Sohre Kriefte twurben Edwaren gestellt umb bie Erweiterung ihrer Gränze einem Ieden unmöglich gemacht. (Reineaus 1.83).

Die fortgefesten Angriffe ber Ruffen icheinen ben inneren Bufammenbang ber Eicherteffen bebeutenb befestigt und bie innern Bwi-

ftigfeiten geminbert ju haben.

Fruber batten bie Ticherteffen fich immer noch wenn auch feis nesmege ale Unterthanen ober Abbangige ber hoben Bforte, boch als naturliche Bunbesgenoffen und Freunde berfelben betrachtet. Dachbem bie Pforte aber im Frieben von Abrignopel bas gange Ufer bes fcmargen Deeres und fomit auch bie ticherteffifche Weftfufte an Rufiland abgetreten batte, gewannen bie Efcberfeffen bie lebergeugung, bag ibre einzige Rettung auf ihrer vaterlanbifchen Gefinnung und in ihren eigenen Baffen begrunbet fei. Go ichidten fie fich benn an, ben Rrieg mit Ruffland auf eigene Rauft fortaufeben. Der ausgezeichnetfte ihrer Furften, Gefir Beb, und ihr oberfter Richter, Dabichi Diu-Debmet, fo wie anbere bochftebenbe und einflugreiche Danner machten eine Reife burch bie Gquen bes Lanbes. In iebem berfelben bielten fie eine Berfammlung von Abgeorbneten bes Bolfes, bie nun einen Gib fcmoren, bag fie getreu gufammenbalten und fich mit ben Ruffen in feine anbere Berbanblungen einlaffen wollten, ale welche burch gemeinsame Berathung beschloffen worben ma-Bugleich beauftragten fie ben Gurften Gefir Beb und ben Richter bei fremben Dachten Gulfe ju fuchen. Dan befchlog ferner, bag bevor Gefir Ben gurudgefebrt fenn murbe, feine Beranberung in bem Bunbeevertrage vorgenommen werben follte. Ben reifte 1830 ab und mar 1837 noch nicht gurudgefehrt und bie Ticherteffen murben feit biefer Beit burch Bell und feine Gefahrten unterftust. Die Ramen ber gwolf vereinigten, im Rorben bes Rautafus gelegenen Gaue finb: Nowhatich, Schapfut, Abagat, Bfabug, Temigui, Satutwoi, Dathoich, Beeni, Bajchlibab, Teberbeb, Brafi und Raratichai. (Bell tr. 1. 359.)

Bir feben alfo bie Ticherteffen ale ein freies, felbittanbiges

naber gu betrachten haben.

Das gange Bolt ber Ticherteffen theilt fich in vier Stanbe: bie Berricher, bie Aelteften, bas Bolt und bie Anechte, und

biefes Berhaltnif ging auch fier wie uberall auf ber einen Geite aus bem gamilienleben und ben baber fich bilbenben Stammen hervor, wurde bann aber burch Ginfluffe von Außen, namentlich burch

Rrieg und gewaltfame Ungriffe weiter ausgebilbet.

Das Bolf war in Stamme geschelt, beren jeber jeine erflichen berrichter batt. Deer Stamm bewohrt in felsssfindinger Krüsen jein der Ball und nur dann, wenn frembe Erroberer fie angeisse, nach ein nachere Bereinigung mehrerere Schume flat, aus der bann in wenn auch nicht langbauernted und beständiges Ulekragenicht eine stensten Bereinigung mehrere de andere erweite, auch er bei nachen erwende. Das Bolf benahte gemeinsiglich bie unter den Gertricher neuthebenden Bwistlickten, um sich wiederma unachhönig ju machen.

Die herricher heißen bei ben Ticherteffen Bideh ober Bidib, bei ben Abaffen Cheb, bei ben tatarifden Staumen Bet ober Ben. Die Ruffen nannten fie fruber Blabelgu b. b. Gerrefcher, wahrend fie jest, wo ibnen gleiche Rechte mit ben ruffifchen

Rurften eingeraumt finb, Rnabia b. b. Surften beißen,

Die tiderteffifden Berrider verheirathen fich nur unter einanber und bie Berricher ber benachbarten Bolfer betrachten fie fic burdaus nicht ale ebenburtig. Gin ticherfeffifder Bideb murbe es unter feiner Burbe balten eine ticheticbifche ober abaffifche Bringef. fin gu beirgtben. 3m Weften ift biefes Borurtbeil nicht mehr in ganger Strenge vorhanben, aber im Often bei ben Rabarbern unb Bestenen wird noch ftreng auf bie Abfunft gefeben. Die fortmabrenben Rriege im Weften, bie allein ber perfonlichen Tapferfeit unb Rhabeit geftatten fich geltenb zu machen, tragen viel bagu bei bas Anfeben ber Gurften ju minbern. Biele ber frubern Unterthanen, fogar Leute aus bem gemeinen Stanbe baben fich in neuefter Reit fo bervorgetban, baf fie nicht felten bei ibreu Lanbsleuten mebr Unfeben geniegen, ale bie Ditglieber ber berrichenben Familie. Die Berricher ber Rabarbab, bie unter ruffifder Dberberrichaft fteben, baben mehr Unfeben, fo bag felbft bie allgemeine Bolfeversammlung nur felten ihrem Willen fich wiberfest, (Roch I. 348.) Die Gurften werben, wie wir oben faben, forafaltig burch einen Gbelmann ober Gemeinen erzogen und baburch gewiffermagen bon Jugenb an ale foftbares Gigentbum bes Bolfes betrachtet. 3bre Berfon ift gebeiligt, Diemand barf fich an ihnen vergreifen. Goffte auch ein Furft im Born einen Rnecht ober felbft einen Evelmann erichlagen baben, fo ift er gwar verbunben bem Gigenthumer ober ber Familie beffelben bas gefegliche Webrgelb gu begablen, allein Diemaub wirb an ben Rurften felbit banb anlegen ober perfonliche Rache an ibm nehmen. Geloft bann, wenn ein Furft mit anbern auf einem Raub. zuge ergriffen worben, fleht sein Leben in feiner Gefahr; er wirb anftanbig behanbelt und nur genothigt ein ansehnlicheres Losegeld zu bezahlen. (Reinegge I. 249.)

teften ober Ebelleute. Der Abel entftand auch bier, wie überall, aus ben Freunden und Genoffen ber Furften, beren Rinber bann in baffelbe Berhaltnig eintraten und meldes allgemach erblich murbe. Die Ticherteffen nennen ihren Abel Bort, bie Abaffen Boiecha, bie tatarifchen Stamme aber Murfen ober Usbenen. Es aiebt bei ben Ticherfeffen einen zweifachen Abel, einen alten und einen neuen, ber baburd entftand, bag, ale bie Tiderfeffen ane ber Rrimm nach bem Raufasus jogen, bie alten einheimifden Gurften in ein untergeorbnetes Berbaltnif traten und pon nun an nur noch ben boben Abel bilbeten. Der frubere Abel blieb in berfelben Stellung wie porber, mar jeboch ben alten Furften baburch naber gerudt, bag biefe ben neuen Berrichern nicht als ebenburtig betrachtet murben. Allgemach fcmolgen beibe Abtheilungen bes Abele in einander und nur felten bort man - wie Roch bemertt -, bag ein Ditglieb bes boben Abels fein Anfeben gegen einen niebern Cbelmann geltenb macht. 3m Gegentheile ift in ber Regel ber bobe Abel, ber mit feinem Unfeben auch bie meiften feiner Befigungen einbufite, armer ale ber niebere und bat icon begbalb meniger Ginflug. Gigentliche Borrechte hat ber hobe Abel nicht gehabt; boch gaben bochabelige, ebemalige Gurften, bie feine mannlichen Dachtommen batten, ibre Tochter lieber einem Manne aus einer fruber berrichenben Familie, um auf biefen bie etwaigen furftlichen Borrechte übergutragen. Die herricher aber haben bas Recht gemeine Ticherteffen, Die fic burch Rriegothaten ausgezeichnet ober ale Ergieber ihrer Rinber, Atalit, ibre Dantbarteit erworben baben, in ben Abelftanb ju erbeben. Der Mbel bat fich allein burch Reichthum, Tapferfeit und Ginficht im Unschen erhalten. Je mehr jest viele gemeine Ticherteffen burch ihren Reidthum Ginflug in ben Berfammlungen erhalten haben, um fo mehr bat fich biefer bei bem Abel perminbert; baburch bag mieberum Meltefte in ber urfprunglichen Bebeutung, b. b. Leute von bemabrter Befinnung, Rlugbeit und Tapferfeit, ermablt merben, find alle Borrechte amifchen ben brei freien Stanben verfdmunben und ber urfprungliche Buftanb ber Gleichheit ber freien Danner ift mieberum bergeftellt. In ber frubern Beit bebiente ber Ebelmann ben Burften bei Tifche und batte bafur bas Recht gelbe Coub ju tragen, mabrend bie bes Gurften roth waren. Das erftere abbangige Berbalmin bat aufgebort, obicon bie genannte Musteichnung noch geblieben ift. 3in Often befist ber Abel noch bas meifte Unfeben. In ber Rabarbab und im Gau ber Beelenen bilbet ber Abel noch ben Rath und bie Begleitung ber Furften und menn es Rrieg giebt, mablen lettere fich bie Tapferften aus ihnen. (Roch I. 350, Bgl, Bell I. 403, II. 219.)

Den britten und gablreichften Stand bilbet bas gemeine Bolt, gerabe im Gegenfage ju ben Regern, wo biefer Stanb

faft gang fehlte. Durch bie Rriege mit ben Ruffen bat bas Boll. b. b. bie freien, bem Abel nicht angeborigen Danner, feine uriprunaliche Freiheit wieber erlangt, Die in ber Beit febr befchrantt murbe, mo bie frimm'iden Tiderfeffen eingewandert maren und bie Berrichaft ber alten gurften gefturgt batten. Die gemeinen ober vielmebr bie freien Danner, bei ben Ticherfeffen Tichochotl (nach englifter Musfprache bei Bell Thiotel und Thiofmatl), maren nie an bie Berrichaft eines bestimmten Berrichers, wie etwa bie Rnechte an ihren Gerrn ober bie Leibeigenen an bie Scholle gebunben, wenn fie auch bie Berpflichtung batten Dienfte zu verrichten und Abgaben gu gablen. Best finbet man (fagt Roch I. 352.) fogar in ben Bauen ber Ababiechen, Schapfuchen und Ratochuabichen gemeine Ticherteffen. bie fich aller Abbangigfeit entzogen baben und es geschiebt nicht felten, bağ fich Coellente ibnen wenigstens im Rriege unterorbnen. Dur in ber Rabaroab ift jest ein Ruftand eingetreten, ber mabrideinlich jur Leibeigenschaft fubren wirb. Alle tautafifchen Gurften und Gbelleute erfuhren namlich bei ber nabern Befanntichaft mit ben ruffifchen Großen, bag bie gemeinen Ruffen großtentheils Leibeigene maren, und folau, wie fie maren, maßten fie fich auch fonell ben formlichen Bent nicht allein bes Grundeigenthume an, mas zu ibrem Terrain gehorte, fonbern behaupteten auch Gigentbumbrecht auf bie bafelbft mohnenben gemeinen Raufaffer gu haben. 'Alls in Transfaufafien ber Befit ber Lanbereien geregelt murbe, mußten viele, befonbere Gruffer, bie mit ber bamaligen Regierung in Berbinbung ftanben, bieraus große Bortheile zu gieben, und ohne oft wirflich bem Rurftenftanbe angugeboren, verftanben fie bie Burbe fic angueignen. Auf folche Beife murben fie oft herren von Unterthanen, benen fie jum Theil oft felbit fruber untergeordnet gemefen maren. Die Leibeigenschaft, Die vorher in ben fautafifchen ganbern nie eriftirt bat, ift leiber nun eingeführt und Rugland glaubt baburch, bag es bie Rurften auf Roften bes Bolfes bereichert, Die Anbanglichfeit berfelben fich erworben gu haben, bat fich aber - bie Gunft bes Bolfes oft pericherat. Die Rufiland unterworfenen ticherfeffichen, befonbere fabarbifden gurften bebaupten nun ebenfalle ein Gigenthumerecht auf ihre fruberen Unterthanen qu befigen.

Micht so ift es bei ben freien, im Aampfe mit ben Muffen seiffenen Schrieft, mit Ausbanden bes Gnuck ber Abrabichen und ben Allac Acta-Arzieft, mit Ausbanden bes Gnuck ber Absalieften, haben allein noch bie geneien Alfecten mit Seitzeffen ihren Gertraften und bei ift gewobenlich, baß sie ben gehnten Abeil von übrem Ertrage abgeben. Auspermaßem liefern sie noch in die Acta ber Küffen werfeicheren Agreungsmittel. Wenn ein Hatt eine Reife macht, so ist der feiner Umstahnen wertunken, ibn nicht allein in seinem Saufe aufgunchung, sowie der Beiten und gelange mit feiner gefammten Begeltung gibentiten. Ibn auch fo lange mit feiner gefammten Begeltung giben beiterten, als des bem Bürften aerstell. Dem Grütten der ift sonf

auf feine Beife ein Gingriff in bie Gigenthumbrechte feiner Unter-, thanen gestattet, er barf nichts gewaltfam binwegnehmen. Die Berpflichtung, bem gurften von ber Beerbe, ber er begegnet, ein Stud ju folachten, ift mehr eine Bflicht ber in bem Rautafus berrichenben Gaftfreunbichaft, ale ein Dienftzwang. (Roch 1. 351 ff.) Bu bem Emportommen ber allgemeinen Boltefreiheit unter ben Tichertef= fen und gur Beschrantung bes Abele tragt nachftbem bei, bag bie Bewaffnung nicht mehr fo toftbar ift, wie fruber. Bie bei une in Deutschland bas Schiefpulver ben theuren Gifenbarnifch außer Bebrauch brachte und beffen Inhaber bem unbemaffneten Bolfe gleich ftellte, fo bat auch bei ben Ticherteffen ber Daidenpanger, ben friber nur Burften und Ebelleute bezahlen fonnten, feinen Werth verloren. Blinte und Biftol bat Bebermann, und ber Cbelmann ift in feinem Gifenrod auch nicht ficherer, ale jene im Tuchfleib. Machftbem ift bie Lehre bes Rorans von ber allgemeinen Gleichheit aller Menichen, wenigs ftene bei ben mufelmannifden Tiderfeffen, nicht obne Ginfluß geblieben.

Den vierten Stand bilben bie Rnechte, bie bei bent Ticherteffen Bicbilt ober Pichetleb, bei ben Abaffen Rabbera genannt werben. Sie find burchgebenbe Rriegsgefangene ober Geraubte, jest, ba bie Raubguge unter ben einzelnen Stammen aufgebort baben, meift Ruffen und Sataren ober auch lleberlaufer, namentlich Bolen. Baren bei ben Regern bie Stlaven bie Debryabl, fo finb fle bier gerabe in febr geringer Ungahl vorhanden. fache Lebensmeife ber Ticherteffen macht nur wenig Diener nothmenbig, welche bie Frauen in ber bauslichen Urbeit unterftugen. find meift Rriegogefangene, bie bei offenen Angriffen ober bei Uebers fallen erbeutet murben. Gelave wirb ferner Jebermann, ber nach Ticherteiffen fommt, obne bort icon einen Freund gu befigen, und smar bestenigen, ber ibm am erften begegnet; auf folche Art werben polnifche und ruffifche leberlaufer ju Gelaven. Best, mo bie Grangen bes Banbes gefperrt finb, bat bas Beftreben, Denichen gu rauben, aufgebort, ba fie biefelben nicht ausfuhren fonnen. Chebem mar Anapa ber Saupthanbeloplas fur bie Celaven, Die nach ber Turfei ausgeführt murben. Damale unternahmen mohl tapfere Dannet Raubzuge in benachbarte Brovingen, ja ein Reifenber bes 16. 3abrbunberts melbet, bag bie Ticherfeffen gar fubne Geeranber gewefen. \*) Bornamlich mar bie ftarte Dachfrage ber Turten nach iconen fautafficen Dabden Urfach manches Raubzuges. Much nach Berfien murben viele Sclaven und Sclavinnen ausgeführt. (de la Motraye voyage II. 82. f.)

<sup>\*)</sup> Circassi s. Ciki audacissimi piratae sunt. nam fluviis, quj ex eorum montibns fluunt, navibus in mare delapsi quoscunque possunt spojiant: eos praesentim qui ex Capha Constantinopolim navigant. Herberstein (1551.) ©. 106.

Die Sclaven werben im Allgemeinen gut behandelt und wenn fle feine Berfuche machen ju entilieben ober fich fonft ungeborfam und miberfpanftig geigen, als Glieber ber Familie angefeben. Dicht felten erbalten fie auch nach jabrelangen treuen Dienften ibre Freibeit. Der Berr bat übrigene alles Gigentbumerecht über feine Gclaven, er fann mit ihnen machen mas er will, ja er fann fie tobten, ohne bag ibn beshalb Jemand gur Rechenfchaft gieben fann. In ber Regel tonnen bie Sclaven fich verheiratben und oft taufen bie Beren fogar noch eine Sclavin, um fie einem Sclaven gur Frau gu geben, benn bie aus folder Whe bervorgebenben Rinber find abermale Sclas ven und mehren fo ben Boblftanb bes herrn; (Roch I. 853 f.) Bemertenswerth ift jeboch, bag (wie Bell I. 44. verfichert) ber Sclave nicht obne feine eigne Ginwilligung an einen anbern Beren verfauft werben tann und bag er, wenn ber Berr ibn folecht balt, bas Recht bat ibn ju verlaffen und einen Unbern fich auszumablen; bann munichen fle meift in bie Turfei ober nach Conftantinopel vertauft gu werben, namentlich weibliche Sclaven, welche in ben harems ber Turfei ibr Glad ju machen boffen. Derfelbe Reifente (1. 179) berichtet bemnachit, bag, wenn ein Rnecht von feinem Berrn an einen anberen Grunbeigenthumer überlaffen wirb, ibm eine Entichabigung von 15 - 20 Bf. St. an Werth fur feine Dienfte gegeben wirb. Der Rnecht erhalt Wohnung, Unterhalt, Rleibung und alliabrlich ein Befchent. Der herr muß, wenn ber Cclave beirathen will, ben Raufpreis fur beffen Frau gablen; bie Rinber fallen bem Berrn gu, bie Rnaben bleiben feine Rnechte und fur bie Dabchen erhalt er ben Raufpreis, ben er jeboch mit bem Bater bes Dabdens theilt, Die Strafen fur Berbrechen, welche ber Rnecht begebt, muß ber Berr bezahlen. Die Rnechte bearbeiten ben Boben, beforgen bie Pferbeund Rinber und bebienen im Gafthaufe. Der ticherteffifche Rnecht fann bon feinem herrn nicht gezwungen werben in ben Rrieg gu geben. Die ruffifden Gefangenen werben meift jum Solabauen und Bafferbolen benutt und fteben niebrig im Breife. Der Rnecht bat bas Recht fich feine Freiheit ju ertaufen, wenn er burch Bleif und Sparfamteit fich bie nothige Gumme bagu erworben, bie gewohnlich in 40 - 60 Dofen beftebt. Gin Rnecht, ber feine Freibeit ju erbalten wunfcht, flieht gemeiniglich ju einem freien Danne und fucht biefen ju gewinnen, mit ibm ben Gib ber Bruberichaft ju fcmoren. Rach biefer Ceremonie fann ber Ruecht nicht gezwungen werben, gu feinem frubern Berrn gurudgutebren, allein er ift verbunben, ibn bem Befebe gemaß ju entichabigen, weshalb er benn barauf bebacht gewefen febn muß fich porber etwas ju erwerben, bas er außerhalb bes Bereichs feines Gerrn bewahrt bat. Bat er auf folche Beife feine Freiheit erlangt, fo ftebt er unter bem Schute berjenigen Bruberichaft, welcher bie Perfon angebort, welche ibm gu feiner Freibeit behilflich gemefen; ift er burch feinen Berrn freigegeben morben,

ohne jenes Mittel angewendet ju haben, fo gebort er ber Bruberichaft beffelben an. (Bell tr. I. 363,) \*)

Reinegge ergablt, bag bie Lesgier trop bem, bag fie arge Rauber finb, bennoch bie Gefangenen überaus menichlich bebanbeln. Saben fie Rinber erbeutet, fo nehmen fie bie Rleinen mit vielen Liebtofungen auf ben Ruden und tragen fie uber Berge und Thaler fort. Collte fich ein Gefangener burch bie Klucht retten wollen, fo begegnet ibm ber Lesgha nie mit rauber Barte, noch weniger wirb er ibn fchlagen, wenn ber Befangene nur nicht wiberfpanftig ift, fonbern er fagt ibm treubergig : Es ift bir fein Bergeben, bag bu beine Freiheit fucheft, benn ich murbe es um fein Gaar anbere machen, wenn ich an beiner Stelle mare; ber Gehler ift mein eigener, bag ich bich nicht beffer gebunden batte, aber nun (inbem er ibn lacheind ine Ungeficht fieht und ibm bie Banbe auf ben Ruden feft fonurt) wirft bu mir gewiß nicht wieber entlaufen." Die Denichen. bie fle entfuhrt baben, erichlagen fle nicht, auch bann nicht, wenn fie verfolgt werben und ihre Beute nicht mit fich fuhren tonnen; baben fie aber ben Raub in Gicherheit gebracht, bann zeigen fle es ben Freunden und Anvermanbten an, bamit biefe gegen ein Lofegelb ben Entfuhrten befreien tonnen. Der mubamebanifche Lesgha vericont auch feine Glaubenebruber nicht, wenn. fle ibm in bie Banbe fallen. Sollte fich nun ein gefangener Dufelmann aus eignen Mitteln nicht lostaufen tonnen und ber Eroberer mare genothigt ibn als Sclaven weiter zu verfaufen, fo amingt er ibn burd Drobungen fich einen Chriften gu nennen, giebt ibm einen driftlichen Ramen und verfauft ibn, benn ber Roran verbietet ibm ben Raub feiner Glaubensgenoffen. Der Kriegegefangene tann fich mit einem Tuman (10 Rubel) lostaufen. Bornebme Gefangene muffen einen, von ber Willfur beftimmten, hohern Breis gablen, werben aber auch gegen Burgichaft fofort entlaffen. Doch bangt bas Leben bes Rriegsgefangenen ftets bon bem Millen bes Giegere ab. Mimmt ber Legaba einen Rriegegefangenen mit nach Saufe, fo genießt er bier fofort bie Rechte bes Sclavenstanbes und er barf bon nun an nicht außerhalb ber Grangen bes Rautafus meiter vertauft, verhanbelt, veridentt, auch nicht getobtet merben. Fehlt es bem Gefangenen am Lofegelb, fo muß er gebn Jabre lang feinem herrn treu bienen und baburd fich Uns fpruch auf feine Freiheit ermerben. (Reinegge I, 198-200.)

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit Reinegge Beichr. b. Raufafus I. 86.

Dos Bolf ber Ticherfesen ift, gelech ben alten Germanen gue Bei bes Solities, ein souwerine Bolf, mo einer wie ber anbere gleiche Rechte hat und wo feiner einen andern Willen über bem seinigen anerfennt, als ben bes gesammten, vereinigten Bolfes. Buften, Geselleute und Freie haben gleiche Stimmen. So ist es in ben Samillen, ben Berbrüberungen, ben einzelnstebenben und ben vereinigten Samillen, ben

Die Familie ift ber erfte Fortidritt jum Staat. In ben Famillen ferricht bas Oberfaupt ziemlich unumfgrant und biefe ift, wenn in ber Kamilie mehrere Water vorhanden find, ber Melgele. Oft aber wird auch ein Ingerer burch Wahl an die Spike geftelt,

menn fich ein folder burd Beiebeit auszeichnet.

Mus bem Bereine mehrerer, wohl auch burch Bermanbtichaft verbunbener Kamilien entftanb bie Berbruberung ober Bruberfcaft, Tleufch, beren Meltefte, Tamatas genannt, fich burch Japferfeit und Ginficht auszelchnen. Gie merben burch Stimmenmehrheit gewählt und ihre Ungabl ift in ben vericbiebenen Bruberfchaften nicht biefelbe. Mus ihnen geht ber Borfteber ober Oberrichter, Sabfcbi, bervor. Go lange biefer und bie Melteften ibre Bflichten erful-Ien und fich bas Butrauen bes Bolfes erhalten, fo lange bleiben fie im Amte und nach ihrem Tobe wird es nicht felten auf ben alteiten Sobn übergetragen, wenn biefer bie erforberlichen Gigenschaften befist. Die Bruberichaften besteben nun entweber nur aus Furften ober nur aus Gelleuten ober Gemeinen, ober fie find auch mehr ober weniger gemifcht. 2m machtigften und baufigften find fie in benjenigen Theilen bes Raufafus, mo entweber feine Furften vorbanben find ober biefe burch ibren Reichtbum fein bebeutenbes lebergewicht uber bas übrige Bolf befigen. Befonbere ausgebilbet find fie bei ben Diffen. Bei ben Rabarbern im Diten Sicherteffiens find fie unbefannt und werben bier burch bie Surften vertreten. Die Berbrus berungen fuhren ben Damen bes bemfelben angehorenben Bauptgeichlechts ober auch ben bes Fluffes und Thales, in welchem fie leben. Die Starte ber Berbruberungen ift febr vericbieben. Rur felten finb fie nicht ftarfer ale zwanzig Ditglieber und biefe geringe Rabl fommt nur bann por, wenn Beft ober Rrieg bie groute Angabl binmegge-

Die Mitglieber ber Bruberichaft baben eine Menge gegenseitiger Berpflichtungen, ber hauptgrunbfat aber ift: "Giner fur Alle und Alle fur Ginen." Die gefammte Befellicaft muß bas einzelne Ditglieb vertreten und g. B. eine Strafe tragen belfen, bie baffelbe nicht aufbringen fann, wenn bie Bolfeversammlung eine folche verhangt bat. Die Bruberichaft muß Frau und Rinber bes Dannes ernabren, ber nichts hinterlagt, jumal wenn er im Rriege gefallen ift. 3ft ein Brautigam ju arm ben Brautpreis ju bezahlen, fo fteuert bie gange Berbruberung bei; bie Frau gebort aber, menn ber Dann geftorben ift, ber Berbruberung an und ein Mitglied berfelben tann fie beirathen, ohne ben Brantpreis ju gablen, muß aber bie borbanbenen Rinber ernabren. Bill bie Frau in eine anbere Berbruberung übertreten, fo verbleiben bie vorhanbenen Rinder in ber Bruberfchaft ihres verftorbenen Mannes. Die einzelnen Glieber einer Berbruberuna gelten als Bermanbte und burfen fich baber nicht unter einanber verbeiratben, auch mirb ftreng barauf gehalten, bag Diemanb unter feinem Stanbe beiratbe.

Ballen Streitigfeiten im Schoofe ber Betüberfchaft vor, fo unfer ha beid is übrigen Artellein gerteit um der jude jundigt bie Streitenben zu verichen. Gellingt bief nicht, fo fommen alle Mitterbert gelieber ber Berchrierung niglienen, um bie Gnickebung zu ihrer sehnen. In foldem Balle wöhlen bie Actiefen, je nach ber sehnen. In foldem Balle wöhlen bie Actiefen, je nach der Seifer ber Britzerfach f, fech, ach ober Gefchworen. De im ihr ber Leitung bei Bangen feauftrag ihr und wirder fich abermale ihren Borfighenben ernennen. Bereinisgen fich mehrere Berkürderungen zu einer großen Bertamutung, for daben fie aus ihren Gefchworenen bei Gorfigende. (Acc of. L.

356 ff.)

 Anache, gehbern jur Brüverschaft, eben so wie sie als Missileber net kamilie betrachte werten. Treigelassen Anachet milsen sich dann sie eine Brüberschaft entschen der baben bab Recht in eine Brüverschaft einzustren; sie finm bies sich nehm gie fin derne dienen verschieften, dem Missilebern der Werfrührerung zu bestem und bie aufreichgen Algaben zu entrichten. (Bel 11. 202 3. 39. 347.)

Die Bolteverfammlung ftebt über ber Bruberichaft, wie biefe uber ber Familie fieht. Bur Bolfeverfammlung tommen bie Bruberichaften eines Baues ober Stammes"), in neufter Beit finb aber auch Bolfeversammlungen gehalten worben, ju benen mehrere Stamme gufammentraten, um uber bas Bobl ibreb Baterlanbes gu berathen. Alle Streitigfeiten fteben unter bem Musipruche ber Bolfe. perfammlung, fie felbit ift beilig und unverlenlich und ber Musfpruch. ben fie gethan, bat allgemeine Gultigfeit \*\*), ba er ale Ausbrud Des Gefammtwillens ber Ration gilt. Die großte Strafe murbe ben treffen, ber es magte, mabrend einer Berfammlung gegen Jemanb ober gegen biefe felbft irgend eine Beleidigung ju unternehmen, ober ben ber bem allgemeinen Beichluffe nicht unmittelbare Rolge leiften wollte. Die Berfammlungen finben in ber Regel an einem Orte Statt, ber von ben Ticherteffen aus irgend einem Grunbe fur beilig gehalten wirb. Gewohnlich ift es unter einem großen Baume, mo fie gufammentommen. 3m weftlichen Ticherfeifien bat Bebermann bas Recht eine Berfammlung zu berufen, meift aber macht fie fich ichon bei Streitigfeiten gwifden ben Bliebern vericbiebener Samilien ober Berbruberungen von felbft nothwendig und bie Saupter berfelben foiden bann umber und laben, Ort und Beit bestimment, formlich bagu ein. 3m Often bestimmen in ber Regel bie gurften nnb Goelleute bie Berfammlung. 3m Beften balten bie Glieber ber Familien und Berbruberungen eine Borberathung, bamit Jebermann borber pom Stanbe ber Gaden in Renntnig gefest und bei ber allgemeinen Berfammlung weniger Beit unnut verschwenbet werbe. Die Berfammlungen werben meift gegen Abend gehalten und bauern befonbere bei Monbichein bie fpat in bie Racht binein.

In ber Werfammlung haben Kriften, Geelleute und Freie gleiche Grünmen. Wer die Berfammlung bejucht, legt feine begten Rieber an und wissen jeden finnen, bevor er den ihm begeichneten Riad einnimmnt. Die Alleften, und unter ihnen die Geschwormen, nehmen mittelsten Bla ein und wicklen aus fich die der Oberrichter

<sup>\*)</sup> Bergl. Taciti Germ. c. II. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes, ita tamen ut es quoque quorum penes plebem arbitrium est apud principes pertractentur.

<sup>4+)</sup> Eine Bersammlung, bei welcher nicht fammtliche Aciteften ber betheiligten Brüberichaften anwelend find, wird nicht als galtig betrachset und ihr Aushruch nicht allgemein anserlannt, (Koch 1. 367.)

ober Borfigenben, unter beren Leitung bie Berhandlungen Statt fin-Der mittlere Raum bleibt fur biefe gang frei und bie Berfammlung bilbet einen großen Rreis, beffen Glieber fteben, mabrenb bie Melteften auf bem Boben finen. Die binterfte Reibe bilben bie jungen Leute ju Bferbe. Go tann Jebermann feben, mas auf bem Blane vorgebt. Es berricht babei bie großte Stille, Die um fo grofer wirb, je michtiger bie Berbanblungen felbft finb. Der Borfinenbe tragt nun gnoorberft vor, marum Die Berfammlung gufammenberufen, welches bie Lage ber Gache feb und forbert alle Unwefenbe auf, nach Bflicht und Gemiffen gu fprechen und bann ibre Stimmen abjugeben. Bebermann bat bas Recht ju fprechen, wirb aber bie Rebe au lang ober au menig fagenb, fo wirb fie bom Borfigenben unter-Die Deinungen merben nach bem Alter abgegeben, guf bie Melteften folgen bie alteren, bann erft bie jungeren Leute. alles geborig verhandelt und burchgefprochen, fo folieft einer ber Borntenben bie Berbanblung mit einer Rebe und man verfcbreitet aur Abstimmung. Den einzigen Musichlag giebt bie Abftimmung und gegen biefe Meuferung bes allgemeinen Bolfemillens ift fein Biberipruch geftattet.

Gine allgemeine Bersammlung von gehn Berbrüberungen ift abfolnt gultig und von ihr ift eine Appellation flatthaft; mobl aber tonnen biejenigen, die mit dem Ausspruche einer Kamilienversammlung ober einer Brüberschaft ungufrieden find, an eine allgemeine Boffs-

versammlung appelliren.

Bell vochnte mehrern Boftderefnundungen bei, wo auch jamgere Anaben anweigend waren, die auf ben fenachsetene Blaumen fich Miche genecklich batten. (Bell tr. 120.). Er bemert ferene, bas die Berfammuling durch eine übervaul lebbalte fleer von einem Mann geschichen wird, den ist Gorstlefer damit besorderen bewartragen. Auf einem Gongreg zu Seme, erstlichen beiere Mann zu Wos um bielt mit außenvehentlider Butieb, Kraft und Munterteit eine fehr lange Anrete an bie Berfammellen. Der Indalt ber diene von eine gen von frommen Danke und Bartelanbsliebe, gemissennigen eine Arten Abschiebsbarge in abs berschammelse Boll, worin dem aber Etreitern sier das Barteland bas Marterfum und der Dank ber Walton versiehen unt jeden jur Bachfamfeit gegen den Beinb, par Dankbarfeit gegen helsende ferunde ermacht wurde. Ciell tr. 1 987)

Die Sobrungen bes Friebens im Innern werben von ber Korperichaft befritigt um ausgeglichen, welche obwarte gunchder verlicht wert. Bas in bem Schoofe ber Samilie vortommt, wird aufinnerpald berfelden berichtet und gestont. Beteiligungen der Mitgliemer einer Brüberifchaft rächet beier; Maus um Benechmend find unter ben Achteriffen nur febr felten vorfommende Berberchen. Das fignuthum ist gesichert), das Gefest sieht zu jetes Schuse gleichmäßig bereit, in ben Berfammlungen ber Brüberschaften umb bes Bolfest, beren Murichbung, wie wir faber, bolle Gulifgeiten au.

Der Diebftahl mirb nur bann beftraft, menn ber Dieb auf ber That ertappt wirb. Gin Jungling, ber fich ale geschickten Dieb bewiesen, erlangt einen gemiffen Ruf, mogegen ein folcher, ber nie eine Rub entfubrt bat, bon ben Dabden über bie Achfel angefeben wirb. In ber Berbruberung und in ber Familie ift Diebftabl teboch nie erlaubt und wer fich ba an etwas vergreift, wirb auf bas Bartefte beftraft. Der Dieb bat bem Beftohlnen ben neunfachen Berth ju erfeten. Bei jebem erneuten Berfuche fteigert fich bie Strafe und beim britten Dale muß ber Dieb zweihundert Doffen gablen ober bie Tobeoftrafe erleiben. Daber berricht innerbalb ber Berbruberung und ber Ramilie bas vollfommenfte Bertrauen. Aber tubne Junglinge ichleichen fich auf bas Bebiet anberer Bruberichaften und fuchen ein Stud Bieb nach bem anbern weggufuhren und eilen bamit ihrer Familie gu, mo fie im Triumphe empfangen mer-3hr Ruhm fleigt, je fdwieriger und gefahrlicher ihre Unternehmungen werben. Der in Giderbeit gebrachte Raub wirb nicht jurudgeforbert und gilt etwa einem Gewinnfte im Spiele gleich. Bobl aber wirb ber Bachter ber Beerbe, bon bem ein Stud geftoblen

<sup>•)</sup> You must permit me to remind you not those who act in accordance with, but those who violate the uages and institutions of the community they live in, are to be esteemed miscreants and male-factors; that I have abown you that properly and person are as secure, so far as the neighbours for a great distances around are concerned, and that the people are as friendly, charitable and heaptished to one another, as in any othen, country whatever, that law is open equally to all, and not expensive; it. Bell Irt. II, 201. I.

morben ift, jur Rechenichaft gezogen. Befreundete Berbruberungen bulben nicht, bag bie Mitglieber fich unter einander befteblen, und ftrafen bann mit bem neunfachen Bertberfas. Ber bei einem Diebftabl in einer fremben Berbruberung ergriffen murbe, mußte ebebem nur ben boppelten Berth bes geftobinen Gutes erfegen, jest aber, mo man besonbere im Weften allen Unlag ju Streitigfeiten vermeis ben will und ben boben Werth innigen Bufammenhaltens einfeben gelernt bat, wirb auch ein folder Diebftabl barter beftraft, bie Gache burd Beidmorene untersucht und bas Urtheil burd eine Bolfeverfammlung gesprochen. Dan verbort bie Beugen, welche bie Babrbeit ibrer Ausfage burch einen Gib befraftigen muffen, und erlaubt bem Berbrecher, ben eigene Berichtebiener ab- und guführen, fich gu veribeibigen. Das gewohnlichfte Biel ber Lift und Rubnheit ticherteffifcher Diebe find bie Pferbe, ba biefe bas geschaptefte Thier finb, und benen oft aus weiter Ferne nachgeftrebt wirb. Denfchenraub mar fruber gar baufig im Raufgfus, fommt aber in neuer Beit, mo ber Sclavenhandel burch bie Abiperrung ber Rufte gehemmt ift unb mo bie Angabl ber nothmenbigen Sausbiener burch gablreiche ruffiiche Rriegegefangene und polnifche leberlaufer reichlichen Buflug bat, nicht mehr vor. (Roch I. 370.)

Ambermeite Streitigfeiten eirzag ber Grund und Boden, per fieter isgentigun des Bollets, nicht oder ber Gerfreich oder bet Gerfreich oder 180 eligielem (it'). Seber hat asso Nead is das in bemienigen Stade Landedt indertreitugslies, nochtede is den bestiet, vorzusgesiege, das sie in och und von einem Ambern in Bessig genommen ist. Sede Bomille intumt voll einem Ambern in Bessig genommen ist. Sede Bomille intumt voll einem Bessig modern; den mad ist setzwartet umd des mos sie auf solche Weise in Bessig genommen bet und beardreite, dars sie und solche Weise in Bessig genommen das und bestadetet, dars sie und die Bessig modern; den man de Association und die Bessig auf die den der den bestieden das sie eben bedurfen, ob bleibt noch gemag undermyste Land birtag aus und baut bier das northwendige Gertraide, und diese Schuld besbilt bie Bomille so lange sie derbaut. In menter Lest, wo

<sup>\*)</sup> The cenure of land seems to be here on a remarkably primative footing, no one among these simple people appearing to have conceived the notion of calling a greater extent of land his own than what he can usefully occupy; in fact no more than what he has enclosed for immediate culture. Grazings are common to neighbourns and are sedom enclosed and any one finding ground unoccupied may seat binself upon and enclose it forthwith. The orb in fact is considered to the constraint of the constra

Ruffen bie fruchtbarften Gegenden in ber Klifte weggenemmen Soen, find viele somilien fober in bas Gebürge enmichen und baben fic unter anderen Jamilien niedergelassen, voduch bas Land werthvoller genoorben und Anlaß zu Streitigfeiten gegeben worben sich Solde Tertiglietten schildert sann bie Wolfbereinmalung, und biefe befolgt ben Grundfag, bag ber frührer Befiper ben güttigften Anberuch babe. (Roch 1. 371 f.)

Muthwillige und abfichtlich bodartige Berbrechen fommen unter ben Ticherfeffen felten vor; gufalligen Schaben tragt ber, melder benfelben veranlagt. Bell rubmt ben Ginn fur Recht und Gitte, Die Gintracht, bas Bobimollen, meldes im Allgemeinen unter bem Bolfe ber Ticherfeffen berricht, und bie Dacht ber offentlichen Meinung \*). Der Morb eines Meniden ift bas ichmerfte Berbrechen, bas nur burch bas Blut bes Morbers gefühnt merben fann, und es ift bie Bflicht ber nachften Bermanbten bes Ermorbeten, bas Blut beffelben mit bem Blute bes Tobtichlagers ju verfubnen. 3m Diten Tiderfeffens befteht bie Blutrache noch in ihrer gangen Reinheit. Die Bermanbten erichlagen ben Morber fo balb ale nibglich , und berjenige, ber ibn erichlagen, verfallt binwieberum ben Bermanbten beffelben. Co folgt Morb auf Morb, ber fo lange fortbauert, bis bie eine Familie bas Land verlagt. Aber es ift vorgefommen, bag auch bann noch bie Rache nicht rubet und baff bie Beleibigten felbft weite Reisen unternehmen, fo bag bie Blutrache Sahrhunderte fortmabrt

Bonton ferichtet, daß manche Individuen, des auf solche Artbem gemiffen 300e verfallen, ju einer anbern Belferticheft entilliefen und baß biese Bogescht, auch in ihrer aneuen Deinabl bie ersten in mal dem Zobe geweicht, auch in ihrer neuen Deinabl bie ersten in Kambig und Feiten bann mit ber furtischerften Bergweistung. Sie fürzen sich gemein den bei Beisen der Feinke. Die Ressenting für wohl ternung, sehm ihren siehen Beisenbar entgegen, sombern öffnen siere Gilcher und baffen sie hindurch rassen, sombern öffnen siere Gilcher und laffen sie hindurch rassen. (Fonton la Russie en Asie mineuere S. 139).

und gange Familien baburch gu Grunde geben.

Beachtenswerth und carafteristisch für die active Menschenrafie überhaupt scheint mir ber Umftand, bag die Sicherteffen, gleich ben Bersetfern der alten Scandinavier, zuweilen in eine Art von Buth geratben, welche fie zu Word und Berftdrung treibt. Namentlich

<sup>\*)</sup> Outrages and some of considerable flagrancy occur, but they result chiefly from quarries or their consequences and are comparatvely rare; while the morality, harmony, tranquility and good-breeding that characterise the people in their general intercourse are such as machinery in general deemed necessary for the distribution of justice, can boast of, Gell tr. I. 181.

fammt es vor, daß die in Beterburg sichemben Alchertigen in siehen Auflähme bei Bagien erzeifen und den erfem Besten, der ihner begegnet, vernounden. Die Kameraden schießen den Kranten seinen inderen im tennen tein anderers Mitief, dem Kanzergdmind ein Ende machen. Das enthillt Gugliach, flevelations of flussial II. 95.) Der Merveneria, der den Politief Bussian, flevelations of flussial II. 95.) Der Merveneria, der dem Politieffen in Erfolflighett, ja jum Selfstmorb treift, bringt beim Alchertigten gerade das Gegentheift, Jallichheite bervor, so wie auch ander Amfalisse in bereichten entgegengesetzt. Bestie auf beide Wensscherung fer Amfalisse in bereichten zur Gluck werden. Der den Verlagen der Verlagen und der Verlagen und d

Die Blutrache ift erblich und ber Erbe beffelben übernimmt fie ale eine beilige, nicht zu erlaffenbe Bflicht. Gie wird oft jahrelang aufgeschoben, bis fich eine gunftige Gelegenheit ju ibrer Bollgiehung barbietet. (Reinegge I. 221.) Gie fann jeboch auch abgefauft merben und mit ber Begablung bes Blutpreifes bort jebe Berfolgung auf. Die mehr geordneten Berbaltniffe bes weitlichen Raufafus haben bierin eine Dagigung bervorgebracht und ber Morb und bie Bestrafung bes Morbers ift bort Gegenstand ber Bolfeverfammlung, gegen beren Musipruch fein Biberftanb gilt. Die Beichmornen, bie bereits mit ben beim Dorb ftattgefunbenen nabern Umftanben befannt finb, feben fich ju Bericht und forbern, nachbem einer ber Borfitenben bie Cache vorgetragen bat, bie anwefenbe Berfammlung auf, mitzutheilen, mas bis jest noch nicht befannt ift. 3ft man nun barüber einig; ob ber Morb gufallig ober abfichtlich begangen worben, fo wird bemgemag bie Strafe bestimmt. Bei abuchtlichem Morb ift bie gewohnliche Strafe ber Werth von zweihunbert Debien ober von Sclaven. Da nun ber Gingelne felten im Stanbe ift, eine fo namhafte Gumme aus eignen Mitteln aufzubringen, fo ift gunachft bie Familie, bann bie Berbruberung bes Berurtheilten gur Aufbringung ber Strafe verbunben. Die Brubericaft hat icon vorber unter fich abgeftimmt, ob fie ben Berbrecher burch bie Rablung bee Reblenben wieber bei fich aufnehmen will ober nicht. Birb er fur ausgeschloffen erflart und fann er ben Blutbreis nicht aus eignen Mitteln aufbringen, fo wirb er entweber ber Familie bes Ermorbeten übergeben ober mit feinen Baffen in bie Gee geworfen, 3m erfteren Falle fteht es ber beleibigten Familie volltommen frei, mit ibm gu machen, mas fie will; er wirb entweber getobtet ober ale Gelave verfauft. In einigen Begenben bes Beftens giebt fich ein Fortidritt barin fund, bag bie Brubericaft, gu ber ber Berbrecher geborte, bie Beftrafung beffelben felbit übernimmt, mabrent bie anbere bei bem Falle betheiligte Bruberichaft bie Unterfuchung einleitet. 3ft ber Morb nicht abfichtlich gefcheben, fo braucht ber Dorber nur bie Balfte bes Blutgelbes ju gablen. Gben fo ift ber Breis fur eine Frau ober ein Mabden geringer; boch tommen Galle ber

Art eien so fetten vor, als der Word eines Sciasen, bessen voller Berth zu eriegen ien nüche. In einigen Esgenden des Weftens wird der Schiffen der Geschanns bober einen Fahrlich vor eines Guirfein der Geschanns; allein in neufter Jeit sind die Freigen gleicht im der teigt gill grache so voll, als der erifte. (80ch 1. 366.) Gebem fositet der Morte fletz gill grache so voll, als der erifte. (80ch 1. 366.) Gebem fositet der Morte fletz der Morte fletz gill grache son der Morte fletz gill eine Geschannt der eines Freien floss gill Calezon. (Bell tr. 1. 375. und 11. 241.)

Bie nun bie Berbruberung ihren Mitgliebern bei ber Bablung bes Blutpreifes behulflich ift, fo bat auch bie Bruberichaft bes Gemorbeten Anfpruch auf einen Antheil bes Blutpreifes und fie erhalt

meift zwei Drittheile ober brei Biertheile. (Roch I. 367.)

Mufer dem vielflichen Mord wirt auch Berlegung um Berflumefung eingelner Gliebengen fehrfelt mu gefplich geführt. Ein gerdauerer und underauchar gemachter rechter Tenn wird mit fünfiglich Jacfen, ein Schefchiefe in ist Brund voer im Geficht mit gede bis geden Zoffen, in dem Finger der linfen dand mit zwei Doffen befracht. Das Erbetruck um Berlekund aber Gufferundschaft mit fehrenfe.

Strafen belegt werben, faben mir ichon oben.

In fruberer Beit, wo bie Ticherfeffen noch nicht bon bem machtigen, außeren Teinbe fo bart bebrangt maren, mogen Berlenungen am Gigenthum; an Leib und Leben ber Familienglieber, ber Bruberichaft und Stammgenoffen ben mefentlichen Inhalt ber Rechtepflege gebilbet baben. Die fortgefesten Angriffe ber ruffifchen Dacht auf bie Selbiftanbiafeit ber Raufaffer baben jeboch ein Nationalgefühl und Gelbftbewufitiebn bervergerufen. Die Bolteversammlungen beichaftigen fic feithem auch mit ben boberen, bas Baterland betreffenben Rechtsfragen. Der Diebftabl, ber von baus aus als eine lebung ber Lift und Rubnbeit angefeben murbe, wirb, weil er bie Ginigfeit und bas Bufammenhalten ber Stamme leicht fiort, ale ein Berbrechen betrach. tet und beftraft. Das einseitige Berbanbeln und Bertebren mit bem gemeinfamen Teinbe, mas fruberbin mobl gum großen Schaben ber Befammtheit Statt gefunden, ift ebenfalls jum Berbrechen erflart morben. Es bilbete biefes ben mefentlichen Inbalt ber großen Bolteverfammlung, welcher Stanislaus Bell im Januar 1839 ju Bfegabe beimobnte. Es reifeten gemiffe ermablte Richter im Lanbe umber, um junachft biejenigen ju beftrafen, welche fich in einseitigen Berfebr mit ben Ruffen eingelaffen batten. Unmittelbar nachbem fie in einem Gau angefommen, fuchten fie einen, bem Better und Binbe meniger ausgesetten Ort und riefen bie Freien gur Berfammlung, melder immer mehrere Danner au Bferbe beimobnten, um bie Ungeidulbigten, welche fich nicht freiwillig ftellten, mit Bewalt berbeis gubolen. Rachbem bie Schulb bes Ungeflagten ermittelt, wird fofort bie Strafe ausgesprochen und er wirb gur Bezahlung berfelben angehalten. Die Richter baben babei bie Berpflichtung, bie abgelieferten Begenftanbe gu murbern, ihren Werth gu ermitteln und nach

Doffen ju berechnen. 3ft burch Beugen ober Gib jemand überfuhrt ein ruffifches Bort befucht ju baben, um bort Galg ju erhandeln, fo jablt er feche Debfen ober 300 Bigfter; vier und gwangig Ochfen aber, menn er um anberer Urfacben millen Berfehr mit bem Reinbe gehabt. Bat aber Jemand ben Bolfeeib vorber gefchworen und fich bennoch mit ben Ruffen in Befchaften eingelaffen, fo bat er bas Leben verwirft, bas er nur mit 200 Doffen abfaufen fann. Gben fo ftreng wird ber Deineib beftraft, wenn es fich um ben Berfebr mit bem Beinbe banbelt. Der Gib eines Mannes gilt fo lange, ale nicht amei Danner, jeber burch einen Gib, beweifen, bag ber erfte falich gefdmoren. Der Gib mirb beim Roran gefdmoren, ber an amei Blintengabeln aufgebangt, vom Schmorenben mit ben Worten in bie Sanb genommen wirb: Das ift bas Buch Gottes und ich erflare biermit, bag u. f. w. . Bu folden Gerichten mirb aus jeber Bruberichaft eine gewiffe Angahl Camatas ober Meltere, je nach ber Starte ber Brubericaft, ausgemablt und ju iebem Gericht geboren nunbeftens acht Bruberfchaften. Diefe Tamatas merben von ben Freien in Betracht ihrer Rechtschaffenheit, Beisheit und Erfahrung gemablt und burch einen feierlichen Gib befonbere verpflichtet. Gie fcmoren, ibr Umt ohne Unfebn ber Berfon und unbestochen ju vermalten und heißen baber Tarto-Rhaf b. b. Gerichte-Befchworene. Bei biefen Berichten bat mobl Jeber bas Recht gu fprechen, aber auger ben Tarto-Rhag wirb faum auf Jemanb befonbere gebort. Sie treten, wenn bie Sache verhandelt wirb, jur Geite und vereinigen fich uber bas Urtbeil, bas fle fobann por ben Uebrigen ale ibre Gefammtanficht aussprechen. Bei bem bamaligen Berichteumgang batte man bemerft, bag fich mehrere angefchulbigte Berfonen von ibren Wohnsigen entfernt hatten. In foldem Balle mirb bas Saus bes Musgetretenen verbrannt, wenn nicht einer feiner Freunde fur ibn Burgichaft leiftet, bag er mieber jurudfebren merbe. Diefe Bolfeverfammlung beftebt oft aus 400-500 Familienbauptern und bauert oft langere Reit, mabrent welcher bann ber Gine ober ber Unbere in feine Beimath gurudgebt, um feine Ungelegenheiten gu beforgen. Bei einer folden Abmefenheit fing einer ber Ticherteffen gwei Rofafen, Die ein Briefpatet bei fich hatten. Die Unterhaltung ber Berfammlung wirb jum Theil von ben auferlegten Strafen beftritten. Dieg tonnte, wie Bell bemertt, auf bie Bermuthung fubren, bag man bie Strafen abfichtlich fteigere, bem ift aber nicht fo. Debrere Danner, bie bes Galgfaufe bei ben Ruffen angeflagt maren, murben baburch fur ftraffos erfiart, bag fle verficherten, ibre Frauen batten bas Galg obne ibr Bormiffen angefauft. Much in anberen Fallen zeigte bie Berfammlung gleiche Dilbe. Fur ben Gau, in welchem fold eine Berfammlung, bie oft Bochen, ja Monate lang bauert, gebalten mirb, ift bieß freilich eine Laft, ba bie Ditalieber bei ben Birthen einquartirt werben, fo bag oft fechgebn und mebr Grembe in einem Saufe liegen. Der Schulbige muß bann mit bem

Unichulbigen leiben. (Bell tr. II. 235 ff.)

Die Rechtsbestimmungen und Gefete find boppelter Urt; theils alttiderteffifches Gewohnheitsrecht, theils ber Roran, ben bie Richter mit fich fubren. Die offentlichen Gerichteversammlungen bilben bie Rechtsichulen, mo bas Recht burch Ueberlieferung fortgepflangt wirb und in benen bie Jungeren allgemach alle gefeglichen Bestimmungen burch ben Gebrauch fennen lernen. Bell bemerft, baf bas Bolt bas großte Bertrauen ju ber Unpartheilichfeit und Rechtsficberbeit feiner ermablten Melteften bat. (Bell tr. II. 247. f.)

Der friedliche Bertebr mit bem Mustanbe und ben Rachbarvollfern ift feit ben fortgefesten Angriffen ber Ruffen außerorbentlich beidrantt morben. Fruber fant gur Gee wie zu ganbe ein Sanbel mit Lanbesproducten Statt, man verfaufte Sclaven, Saute ber Birfche, Dofen, Tiger \*) und Bache, bie fie namentlich gegen Gala austaufchten, Bevor bie Ruffen ihnen fo nabe gerudt maren, gingen bie Efcherteffen in gangen Raravanen nach ben am aftratanifchen Bege mifchen Rielar und Aftrafan belegenen Geen, um Galg gu holen, bas fie bort gang umfonft nahmen, auf Alrben luben und biefe mit feche Debfen bespannt in Die Beimath fubrten. Geitbem aber Die rufitfchen Linien angelegt worben, borten biefe Raravanen auf und bie Eicherteffen murben genothigt, ibren Galibebarf ben Ruffen gegen Bieb, Tuch und andere ganbesproducte abgufaufen. (Rlaproth I. 587.) Seitbem bie Berhaltniffe gwifden ben Ruffen und Ticherteffen au offener Weinbichaft gebieben find, bat Diefer Sanbel aufgebort. Roch im zweiten Jabrgebend biefes Jahrhunderts batten bie Ruffen einen Sanbelspoften in Tichertefften felbit und gwar im Saufe bes Inbar Ofu, melder ber Ronat ober Gaffreund berfelben mar und fie fo lange ichuste, bis einer ber Ruffen, Munbroff, ein Dabchen entführte. (Roch I. 375. 426.)

Best, mo bie Ruffen bie gange Rufte befest baben, Bat ber Sanbel nach Mugen faft gang aufgebort und ift in ben Sanben ber Turfen und Armenier; Die Begenftanbe beffelben find Galg und Gelavinnen. Der frembe Raufmann fann nur bann bei ben Efcherfeffen feinem Gefchaft mit Sicherheit obliegen, wenn er unter ihnen einen Gaftfreund hat. Diefer gewahrt ihm Obbach fur ihn, feine Diener und Baaren und forgt auch fur feinen Unterhalt; bafur erhalt er von jebem Sclaven ober von jeber Baare, bie ben Berth eines Gelaven bat, wie g. B. 400 Dtas (gegen 1000 Leipg, Bfunb) Bache ober Sonia im Rorben funf, im Guben gebn Stud Baaren, beren jebes 20 turfifche Biafter werth fein muß,

Chebem beftant ber Saupthanbel in Sclavinnen; fcon in

<sup>\*)</sup> Jean de Luca, im Recueil de voyages au Nord VII. 110.

ben alteften Beiten hatten bie Ticherteffinnen burch ben gangen Drient ben bochften Rubm ber Schonbeit, allein nur menige ber in ben jebigen harems ber Turten befindlichen Gircaffierinnen find achte Ticherfeffentochter; nur ber arme Efcherfeffe verfauft, wie wir oben faben, fein Rind und meift nur, wenn biefes felbft in ber Beimath feine Mubficht jur Berforgung bat. 3mar verfichert De la Motrabe \*), baß bie Gircaffler feben Fremben, ber qu ibnen fommt, ale Gelavenbanbler anfeben und ibm ibre Rinber jum Berfauf anbieten, mogegen aber Roch bemerft, bag bie meiften unter bem Ramen von Circaffierinnen vertauften Mabden ben Ruffen, Abaffen, Diffen und Gruffern angeboren, bie auf ben Raubzugen entführt murben. Dan tauft biefe Dabchen gewöhnlich icon vor ber vollen Entwidelung ibres Rorpers, um fie burch reichliche Rabrung und eine geregelte Rube in ben Buftant ber Boblbeleibtheit ju verfegen, ber ben Turfen ale bie erfte Bebingung ber Coonbeit gilt. Die fautafifchen Daben baben in Rolge ibrer arbeitfamen und thatigen LebenBart, ibres Aufenthaltes in frifder Luft eine ichlante Figur, werben aber in ber Rube fo fett, wie es ber Turfe liebt. Birfliche Ticherfeffentochter baben uber bie übrigen Sclavinnen eines Barems gewohnlich baburch ein lebergewicht, bag bie freiere Ergiebung ibren Beift gewedt bat. Gie gelten baber burch ben gangen Drient fur gebilbeter und poetifcher. fruberen Chane ber Rrim und eine Beit lang auch bie Gultane von Conftantinovel batten nur Tiderfeffinnen in ibren Sareme und es geht bie Gage, bag, ale einer ber Gelim am fruben Morgen feine grufifche Beliebte gefragt babe, welche Tageszeit mobl eben febn moge, biefe geantwortet habe : "Der Tag tonne nicht mehr fern febn, ba fie immer um biefe Beit ein gewiffes Beburfnig fuble." Die folgenbe Racht habe er um biefelbe Beit feiner ticherteffifchen Geliebten biefelbe Frage vorgelegt und von ibr bie Untwort erhalten: "Bobl mag ber Tag balb beginnen, benn ich fuble ben Bephpr bes Dorgens in meinen Baaren fpielen." (Roch I. 427. f.)

Der Brief einer Afgertessen ift nach ibere Schönbeit und ben genabe dewalteren Umflähmen 6-8000 Biefler, oft aber auch nur einige Jumbert. Der Sclasenbandel fat aber durch die Sperung der Kuste durch die Auffen soft sang aufgebet. Desto wichtiger ist von fannt ben führert; ein großer Abeil der Baranje fammt von ischerfissen Schafen. Bolfe, Auchse um Marberselle werden ihre ich jede Art oft ju 100,000 Stick ausgefricht, veren in Jane jedes nur ein Paar Gerossen verbießt. Barresselle werden unr einige autweite Beide abersführt. Bom Alegen-hilfels werben uur einige autweite Stick ausgefrührt. Bom Alegen-hilfels werben uur einige



<sup>\*\*)</sup> Remarquez que est une chose fort commune en Circassie aux pares, mères, oncies, tantes etc. de troquer ou de vendre leurs enfans, neveux, nièces etc. etc. De la Motraye II. 82.

bodfeilen wird nur des Gaar fenust. Gener werten in großer Augast von Airten um Buffen gedauf, Sainte, besonders von Mindern und Pferken, geben in großer Angelf nach der Krim. Minder und Schef werden filen verkauft, die Aferde aus Tichertsfiffen fleben in hohem Breise. Sonig umd Backs wird in außerorbentlichen Onantilikten ausgeführt, gunvellen zu 20. – 30,000 Tade nach Genflantinvogl und den den Angelfen und Gederfein und der eine Fallen verkaufen die Affectsfiffen Flankt (Icherhen) in Sticken oder par bei Affectsgien Flankt (Icherhen) in Sticken oder die Affectsgien Flankt (Icherhen) in Sticken oder die Affectsgien Glankt (Icherhen) der die fein der bei Affect und Beildittehen verscheitet, umd Stirten (Mäntel) an die übrigen Austaffer. Geschäft find der fied fein und Schutzen, die keraust funftige und erschauedus gegerkeite tigte.

Die Einfuhr besteht namentlich in baumwollenen, schafwollenen und geibenen Stoffen. Gebem erhielten fie auch Waffen und Pulver, welches lehtere in hobem Breife ftebt. Tabat, den fie leibenichaftlich lieben, erhalten fie von ben benacharten fautafischen

Bolfern.

Das Salz, das sie efebem felbst bolten, dann von den Melfen und ertauten, missin fie nun um hoben Breit donn den frieblichen und unterworfenen Schmunen bezieben, wolche dassische von den Ruffen in bestimmten Quantititen bestoumen. Ja es sind zum eine Auffen Existente der Britzerschaften genöbtigt, wegen Mangel an Salz mit den Riffen Rrichen zu schliche, Wie faben oden, wie auch einzelne Familien durch ist Bort gebrungen ich bessalt mit der Wiffen in Werfeld wird, werden gebrungen ich bessalt mit der Milfen in Werfeld feiten, trob ber Strafe, welche solch ein Unternehmen nach sich ziebt. (Koch 1. 428.)

Bell bemerft noch, daß die Alferteffen ber Gegend von Röfigiert nette Bessel aus Gogl seinigen und nach dem Norden ausstätern. (Bell tr. II. 39). 36lle sinden ihr na ficherflesse micht beim Arbeit aus fein aufer baß Schles, wolfe beise sich febren, der Bereit nicht Getatt, außer baß Schles, wolfer die sind bei Arbeit aus den Arbeit aus der Arbeit als der Arbeit aus der Arbeit aus der Arbeit aus der Arbeit als der Arbeit als der Arbeit als der Arbeit alle der

## Das Rriegewefen.

So eftenhöft und futlic wir die Afcheteffen in friedlichen Bertoft fanben, eben fo tion nun liftig, mutofig und topfer mehr fie ale Arieger. Der Geift ber Baterlandsliefe und Tapferfette befeit Alt und Jung, Ariegerufun gilt bem Mochden wie bem Singling, ore Frau wie bem Mann ale bad Bodfe, so baß wir bas Bolf ber Ticherfeifen mit vollem Rechte ein helbenvoll nennen buffen.

Wir fabrn icon oben, wie die Exifepung der Ingende beiberteit Gefickerts auf die möglichfte Entwicklung umd der förperlichen Kraft umd Gerantbefet durch frühzeitige Urbung umd den Sinn für Bidden und Baterland durch Graftlungen, Gefänge und Ihelinahme ter männe ihren Togende na den fleten Urtermutung gerichtet ift und wie durch die gefelltge Unterhaltung, Gyelef, Waffernäumgen teite Gefinnung fietes lebendig erdeiten wirt. Den höchften tittellen Aufschwung aber hat ihrerbeiten wirt. Den höchften tittellen Aufschwung aber hat des ficherfestigtes wie Wolft den fortgefehrt Augsfrieden ber gewähligen tufffichen Arieghandt zu werdanfen, denne sed die arhöte Ampfrecht; die muthwolfte Ausbauer nun bereits Jahrelang mit Gilde niesenweische hat.

Die Afcheriffen gefen von Jugend an ftels benafinet und berwenden auf Gerstellung und Biffeg ibrer Baffen gang besonder Sergialt; sie voerben stels blant geput und sander gehalten, und wie sie ben schonle Schmud bed Mannes bilden, wenn er unjerbald bede haufe verreellt, bo blenn sie ibm, wenn er babeim ift, als ber fobniste Jierrath seines Jimmers, indem er sie an bolgerne Rägel langs ben Wand binfichag und an ibrem Anthild sich erfreut.

Die gange Rleibung ber Tiderfeffen ift, wie wir oben faben, eine fur ben Rrieger febr bequeme Tracht. Gur ben Felbjug tragt er über bem mattirten Dberrod ein Bangerbemb, bas aus eifernen. zuweilen auch filbernen Ringen\*) überaus funftlich gufammengefett ift. Diefe Ctablringe find je gu funf gufammen verbunben, inbent feber einzelne Ring vier anbere fant und feber einzeln vernietet ift. Gie find meift platt und baben ein Biertel bis ein Drittel Boll im Durchmeffer. Betrachtet man bie Bangerbemben im Gangen, fo bemerft man, bag bie Ringe mit eben fo großer Regelmagiafeit que fammenbangenbe Reiben bilben, wie bie Fabenlagen in einem Gemete. Das Bangerhemb reicht vom Salfe bis auf bas Rnie und bie Mermel bebeden ben Dberarm. Dem Siebe und Stiche miberfteben biefe Semben vortrefflich, ja es foll beren geben, bie fo gut gearbeitet finb, bag man fie jur Brobe auf ein Ralb legen und mit ber icharfgelabenen Biftole barnach ichiefen fann, beren Rugel feine anbere Birfung bat, ale bag bae Ralb nur ein wenig manft und ftolpert. (Rlaproth I, 579.) Gin qutes Bangerbemb murbe mit 10 bis 200 Dofen bezahlt, ftebt aber gegenwartig, nachbem bie Ticherfeffen gefunben, bağ es ben Canonentugeln feinen Biberftanb leiftet, faum balb fo boch im Breife. (Bell tr. I. 403.) Die beften Bangerbemben murben von ben Rubetiden in Dagbeftan und von ben Abdaffen am fcmargen Deere gegebeitet. Bum Bangerbemb gebort noch eine fleine fchalenformige Gifenfappe, von welcher eine Raden, Sale und Bruft

<sup>\*)</sup> C. Jaf. I. a. nach Originalen meiner Cammlung R. 1934. Schone Licherteffenpanger, 3. Ib. mit Luftlien befest und mit goldnen eingeschlagenen Ornamenten, befigt bas Kon. biflocische Museum in Dredben.

Den Schild fuhren bie Ticherteffen nicht, wohl aber bie Tafchet-

idengen und Inquiden.

Die Angriffwaffen ber Achteriffen bestehen bennacht im trummen Sebel (Schifchoulo der Sicheicho ichterfisse, Schassel der Schafchou im gangen Anatolus und Gruffen), ber boch nicht di sicheistrinais wie ber thirtliese ist; er hat in der Sehne etwas über ber July Lang. Der Griff zigt abwechschund Testler von Goldberld und Kindenmagn in der Art der Tala villetten. Die Schehe ist mit schwarzen werden bestehe der beiter der istwarz und filterne Teist abgesch in. Die Sand ist wechte bellag effectig, auch sehl eine Arterinass ganfall. Er wird an dem Riemen über der rechte Schulter (der getragen, daß er sich mit eines Krümmung sald beit eine all und der bei erfette.

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung Taf. I. b. nach einem Driginal ber Baffensammung E. be. Sch. bes Beingen Karl von Brengen, besten Beichnung ich ber Gibe Gen. Sauptnann von Lebebur, Director ber Kon. Aunftammer in Bergling berglichte. Bergl. damit Bell tr. I. S. 242.

fen ale Gabel bebienen. Das Deffer beißt ticherfeffifch Geb ober Cab. (Roch I. 388.) Gin Ticherfeffenbold ber bereite ermabnten reichen Waffensammlung bes Bringen Rarl von Breugen bat mit bem Briff 14 Boll gange. Der Briff ift von meißem Ballrog, bie Rnopfchen an bemfelben, an bem Leberbeit, fo wie ber obere und untere Beichlag ber Scheibe find von Gifen mit febr gierlicher und reicher Bolbeinlegung. Die obere Geite ber Scheibe, Die nach unten mit fleinen filbernen Rageln befestigt ift, besteht aus grun gefarbtem und wie Chagrin gepreßtem Leber; barauf ift eine aus rothem Leber gearbeitete Safche fur Deffer und Bfriemen befeftigt, welche oben mit filberburchmirfter bunter Treffe vergiert ift. Die Griffe von Meffer und Pfriemen find aus Ballrog mit Acatinopf. Die Deffertlinge ift bamafeirt und mit Golb eingelegt. Die Dolchflinge hat eine tiefe Blutrinne und tragt auf ber einen Geite einen in Golb ausgelegten orientalifchen Spruch. Der Dolch wird an ber linten Geite im Burtel getragen, guweilen ift auch bas Deffer mit bemfelben verbun-Die Biftolen ber Ticherfeffen find flein und merben rechts auf bem Ruden im Gurtel geführt, neben ber fleinen bolgernen Iabatpfeife. Um Gurtel traat man ferner ein fleines filbernes Reuertafchchen mit Stahl, Stein, Bunber und Schraubengieber, bann ein Fettbuchochen fur bie Rugeln und einen lebernen Cabafobeutel.

Burffpieg brauchen tonnen. (Ballas Bemert. I. 383.)

Bogen und Bfelle waren cheben auch eit ben Ticheressen allagenein bildie, Kriege um Zapbraff, bei wurch bas Beurgemehr für ernste 3weck verdengt wurde und nur noch als eine treffliche Uewand bet Cherrestichen Gemontheit beitechten in. Erbeem trug man ben Bogenfuhrer und bem Biellicher, beibe aus rothem Berm mit Ellerterfing zieftlich befest, am Mirtal. Zest ist mit bem Beferbernnen hier ein Bogenschiefen verbunden. Das 3liel ist eine Merchernnen bier ein Bogenschiefen verbunden. Das 3liel ist eine fleinen Gegenschan, ber an der Epite einer boben Elange fehre in eine flutter bem andern auf umd fesen turz vor bem Jilele ibre Bierbei in Benogung, gielen linkt sow Elange ziemlich perpenbitulär sinauf und treffen meift bas 3lel. (Bell tr. 1. 300.)

Die Klinte ber Tiderteffen, bie fie meisterhaft ju hanbbaben versteben (Gef ober Stonti tidertespifich, Ftel ober Schuet abaffich), unterscheibet fich wesentlich von ber unfrigen burch einen tleinen schma-

len Kollen und ein Imgeres, schweres Robr. Das Beuresschief, ab eine geschief, od hat nam auch Luntensstützt, weicht schwerzeit, bed ein man auch Luntensstützt, weicht schwerzeit in den Zeiffen sind sie des einstellt Mussland in 13.3. Um sie zeen das Butter zu schühen, trägt man sie in einem schwarzen Belgituterale über die Schulter gebängt. Sie ist sieden und der in Bestilder anfallen (Roch 2387), Die bestien Blutten werden im Gun Ararasschaf gefreihe, Das Soft, Die bestien Blutten werden im Gun Ararasschaf gefreihen, Das Schwerzeit und werden gestellt zu der eines zu beiefem Butter aus einer eigen gu beiefem Butter aus einer eigen gu beiefem Butter aus einer Butter aus einer eigen gu beiefem Butter appsfetze Wähnze, (Beil tr. 1. 36). Klaproth (L. 580) sagt abs man denselben thiels eine Bedrag gebängen sinket, feils dare auch aus bem Boben der Schafberber aus ausslaugt und siedet. Beuersteine erhielten sie eheben von den Kussen.

Die Alcherkessen fichmieben nicht allein seibst auch Klingen, berbern sie verlieben sich auch febr wohl aus die Beurtessiung der Wassellung der Wassellung. So sand Bell (tr. 1, 57.) in Mamai mehrere spanische Schwerttlingen, dete zelebes mit ben Infabriten auf majorem Dei groimm und der Aufgrahf kann 1664, welche man sehr hoch hielt. Man hat Klingen, die am 700 Able. Werth haben. Sie sind sehr beisglam und doch so schapen. Geral.

bas entbullte Rufland II. 313.)

Dieß find bie Rriegemaffen ber Ticherteffen, gu benen noch einige

Canonen fommen, bie fie von ben Ruffen erbeutet haben.

Die triegeriige Thiafett ver Afferteffen war echeem meilt gegen füre Nachbarn gerichtet, mit benn sie in stem Anmyle lebten. Es fixten sich geleite ber alten Germanen, mehrere 
tagbret und betuchtligie Männer jufammen und sicheren einem fahnn Nauhyag aus. Gegenwörtig gebt die Kaupfluft ber Nation säh 
ausschließlich mit Artege mit ben Aufgen auf. Die Kämpfe er Aufgerteffen bestehen vorzugsweise in Angriffen, benn ba bie Aufgen iste 
nuterenschmungen stes seher gedem balten mit nuervorstet aussischer, 
fo ist ben Angagnissen ein wohl worbereiteter, und schreigter, planmäßiere Miberfand var nicht modelle und keite nur innevollett

 Der Gib wird von ben Dobamebanern auf ben Roran, von ben übrigen bei irgend einem gebeiligten Drie ber Borgeit, einem alten Rreug ober ben Ruinen einer Rirche geleiftet. Bur beftimmten Beit fommen fie bann am perabrebeten Orte in ihren iconften Rleibern und ben prachtigften Waffen jufammen', verfprechen fich nochmale gegenseitig bie feftefte Treue und mablen nun aus ben Tapferften ibre Fubrer, benen fie unbebingten Beborfam leiften. Die großen Reffel werben uber bas Teuer gefest und ein großes Gaftmabl gehalten. Dabei gebt alles in grofter Rube und feierlicher Stille por fic. Dan bleibt bie jum fruben Morgen beifammen und bevor ber Darich angetreten wirb, mafcht man bie Pferbe noch mit warmen Baffer. In größter Stille gebt nun ber Bug pormarte und rich. tet es bei Gin- und Ueberfallen fo ein, bag man bei Gintritt ber Duntelbeit nur wenige Stunden bom Drie ber Bestimmung eintrifft. Dann legt man fich jum Schlafe. Bevor es bammert, wirb aufgebrochen und nun gebt es moglichft ichnell nach bem Orte bin, welden man uberfallen will. Dit wilber Saft fturgen bie Ticherfeffen auf bie Wohnungen ber Feinbe und bauen Alles nieber, mas ihnen in ben Weg fommt, und erft wenn fein Wiberftand geleiftet wirb, nehmen fie Denichen und Bieb an fich und enteilen bamit, fo fchnell wie fle tamen, in bie Beburge. Da bie Ruffen namhafte Gummen barauf verwenben, bie Blane ber Ticherfeffen andgutunbichaften unb es oft ben Spionen gelingt, ben Bolfeversammlungen beigumobnen, fo gefdiebt es auch, baf bie Benerale im Stanbe finb, bie Ticherfeffen folagfertig ju empfangen. Merten biefe nun, bag ibre Blane erfannt finb, fo fuchen fie fich fo fcnell ale moglich gurudgugieben, um bie Musfubrung auf einen anbern Tag gu verfcbieben. Allein es ift ihnen bann in ber Regel auch ber Rudgug abgeschnitten und fie find gezwungen fich in einen ungleichen Rampf einzulaffen. Die Canonen, welche bie Ticherfeffen Schipicheh Tfifucheb b. b. taufenb Dann nennen, find in folden Gallen bie folimmften Feinbe ber Geburgevoller und bringen ihnen bas meifte Berberben. Die Canonen, welche bie Ticherfeffen von ben Ruffen erbeuteten ober bie fie von Turten ober Englanbern erhielten, belfen ibnen wenig und fie haben es aufgegeben fich berfelben ju bebienen. (Roch I. 361.)

Benn ein tisserfissischer Bug vorndats streiet, berricht bie gabt ein Giber ein finger an ben Munch, ob blidt bie gange Schaar fieben, deutet er auf die Erde, so springt sie sich von dem Bierben, windt er, so sprengen sie im größen Galous bena, bei sien Gescher, wie der eine Geschlichten Geschlichte Bereits gewärtig. Benarett ber fälbere einen Geschlichte, bim zweissische die den ficht einen Geben fabre, der sieder ihm eine Geschlichte bindt, wer nabert man sich dem Biete, so besteht geschlichte findel einen Sagde, um bie Geschwin zu ersphösen. Gestillet er irgenebwo Leute, so wirft er oht siene Aupe oder sienen helm in die Schap eine findel einen Sagde, um bei Geschlichte sieden die die die die der den Bauch um den follt so den Sandel sinde im den

bem Feuerftein. (Deumann G. 73. f.) Roch ichilbert ausführlich bie Urt bes Rampfes, ber gwijchen ben Ruffen und Ticherteffen geführt wirb, und fagt: Steben Linientofaten ben Afcherfeffen gegenuber, fo beginnen zwei gleich tapfere Bolfer ben Rampf. Da bie Linienfofgten bie Rleibung ber Ticherfeffen angenommen haben, fo icheibet eben nur bie Stellung bie Reinbe von einander. Bis bierber baben ben Ticherfeffen bie Anfubrer geleitet; mit bem Beginn bes Rampfes boren aber ihre Befehle auf Beltung zu befigen und jeber einzelne ift nur fich felbit verantmortlich. Er banbelt, wie er es fur bas Begte balt, und bort nicht auf ben Ruf feines Belbberen, ber ale folder gar nicht exiftirt. Daß bierburch bie Efcherfeffen im offenen Relbe gegen bie bem Befeble bes Subrere blindlings folgenben Ruffen im Rachtheile finb, verftebt fich bon felbft, wenn auch auf ber anberen Geite nicht gu verfennen ift, bag ber Gingelne bann, inbem er beim Seinbe eine fcmache Geite benerft, nicht felten biefem baburch mehr fchabet, wenn er ibn, ohne erft einen Befehl abzumarten, bafelbft fchnell und unverhofft angreift. Gobalb beibe feindliche Abtheilungen auf Schugweite fich einander genabert haben, fpringt ein Beber vom Pferbe, ftedt meiftens eine (5 bie 7 Tup hobe) Gabel, auf ber bie Blinte aufgelegt wird, in bie Erbe und martet rubig bis ber Wegner geiconen bat. Run fenbet auch er bem Geinbe bie Rugel entgegen. In ben hoben Rrautern verbergen fich bie Begner, um ihre Gemebre von neuem ju laben, fpringen einen Schritt pormaris und fteben fo um zwei Schritte einander naber. Es wird wieberum gefeuert und von Reuem verftedt fich Alles in bem boben Grafe, bis bie tobbringenbe Rugel wieber bereit ift, in bas berg bes Weinbes gu bringen. Endlich fteben beibe Barteien einander fo nabe, bag jebe Rugel treffen muß. Bloslich giebt einer bie fcarfgefdilffene Schafchte ans ber Scheibe und fturzt fich auf ben naben Feinb. Ge ift bas Gignal fur Freund und Beind, ein Gleiches ju thun und in einem Augenblid Co ift ber Rampf, wenn nur Linientofafen ben Ticherfeffen gegenuberfteben, aber anbere wirb er, wenn auch Linienmilitair Theil nimmt. Dier vereinigen fich auch bie Ticherfeffen in einzelnen Daffen, um bann bem Teinbe binlanglichen Wiberftand gu leiften. Entmeber beidbuten Rofaten bie Belotone ber Linienfolbaten ober biefe bilben ein Quarée und trogen mit vorgehaltenen Bajonetten bem fturmifden Unbrangen ber Tiderfeffen. Dit Linienmilitair ift ber Rampf ungleich und biefes wohl wiffenb fuchen bie Ticherteffen lieber Goben ju gewinnen, bon benen aus fie bem Feinbe ju fcbaben Fruber festen fie fich mit aller Dacht und Bartnadigfeit bem Borbringen ruffifcher Beere entgegen und fturgten blind auf bie Reinbe, bon benen fie gewohnlich mit Rartatiden empfangen murben; bie bebeutenben Berlufte, bie fie baburch erlitten, belehrten fie balb eines Beffern und feitbem weichen fie auch ichmacheren Abtheis lungen von Linienmilitair aus, um lieber von gunftigeren Bunften angugreifen. Co gieben bie Ruffen jest baufig mitten burch Ticherfefflen, obne bie Bewohner jum Steben ju bringen.

<sup>\*)</sup> Bergl. damit ble aussuhrliche Schilberung berartiger Kampfe nach rufficen Berichten bei Reumann: Muffen und ble Ticherleffen S. 81 ff., bef. ben heltentob-eines alten Ablichenfurften, ber von mehreren Angein getrof, fen ben Kampf nicht aufgiebt.

Die Tobten überlaffen bie Afcherkfien dem Geinbe nie unte feben fich ben abfein Geschort aus, um ben gefallenen Waffenbriuber in heiliger Erbe zu begraben. Als im 3. 1888 General Rafgiffet Zuabs einzenommen hatte und eine Menge Ticherteffen babet gefallen waren, erschien am folgenben Tage ein icherteffischen Abschander mit ber Witte, ibm bie Tobten ausguliefern. Alls der General fim beife Alleite groubft batte, erwidert er abbey Allah mit Gelegenbeit geben, baß ich einft beinen Leichnam ben Deinigen ebenso iberliefen fann.

Befangene hauen bie Ticherteffen niemals nieber und finb ftets bereit fie gegen Lofegelb ober anbere Befangene freigigeben.

Beigheit und Berrath am Vaterlamte ift das größie Bertrecken, bestein fich ein Cicherflie flodulth; machen lann. Schon ber blogie Berluft der Weiter bie Ebre; fehrt er auch oben Bente and bem Annufe jurude, fo den eine Jene Bente in die Wiede ist die bei Beiterliche. Sat fich semand der Beiterlichen, der fich eine Abreite bei Beiterlichen, der Beiterlichen bei Beiterlichen, der Beiterlich geste eine Beiterlichen Beite wirt auf Schaue verfauft. Eeften Kaufflie fil auf zwig gefrand-marft und seine Kinder mussel in Inglick theilen. (Koch I. 862-365.)

Bell, ber mehrere Jahre lang begeifterter Mugenzeuge bes Rampfes gegen bie Ruffen mar, ergablt mehrere intereffante Thatfachen, welche ben boben Muth und bie fubne Gewandtheit ber Ticherfeffen bemeifen. Gin ruffifder Ueberlaufer ergablte ibm, bag bie ruffifde Reiterei ben Ifcherfeffen nicht miberfteben fonne und bag einft acht Tiderteffen eine Cavaleriegbtbeilung von 52 Dann, Die zwei Canonen bei fich geführt, fo fturmift angegriffen, bag biefe fich, obne gum Coup gu tommen, nach einem fleinen Fort bei Unava gurud. gieben mußte, (Bell tr. 1. 198.) Der Sabichi Bus Beg unternahm einft mit 250 Gefahrten einen Bug uber ben Ruban, wobei er feine Feuerwaffen gurudlaffen mußte, ba er befurchtete, fie mochten burd bie Reuchtigfeit beim Ueberichreiten bes Rluffes leiben. Er griff bie Linien ber Ruffen blos mit bem Gabel in ber gauft an, ale fie eben beichaftigt maren beu gu ernten, jagte fie in bie Mucht und brachte 200 Genfen ale Beute gurud. (Beil tr. I. 3m Jahre 1835 griffen bie beiben Sauptlinge Gbugel Beg und Menfur mit 700 Maun ein ruffifches Armeecorps von 14 000 Mann an; 150 Tiderfeffen fielen im ungleichen Rampfe, bie ubrigen aber batten fieben Bagagemagen erobert und bavon geführt, (Bell tr. I. 354.) Bell ergablt mehrfache Beifpiele (tr. II. 69, 162.). wie ichmervermunbete Ticherfeffen nach furger Raft in ben Rampf gurudfehrten und mabre Belbenthaten verrichteten, wie Befangene tros ber größten Schwierigfeit ben ruffifchen Beftungen entsprangen und nadt und nur mit einem Stod bewaffnet, fich ihren Berfolgern wiberfesten und gludlich in ber Beimath anlangten. (Bell tr. I. 278.) Gin ruffifder Bericht (im enthullten Rugland II. 299.) melbet, bag einft zwanzig Lesgier aus ben Bergen berab gefommen, burd ben Majan und Dori gefdwommen und bie Tiflie vorgebrungen maren. Dort famen fie gegen Abend an, trennten fich von ibren Pferben, paffirten bie Bachen eines Dragonerlagere und fturgten in Die Caferne ber Stabt. Sier bliefen fie bie Lichter aus, fielen uber bie ichlafenben Golbaten ber und begannen ein grafliches Gemetel. Gich felbft tonnten fie im Duntel nur burch Fublen an ben Barten erfennen. Rach einem furchterlichen Blutbabe fam Gulfe von Mugen. Die Lesgier verfuchten fich burchzuschlagen, murben aber umringt. 218 fie faben, bag ein Entfommen unmöglich, tobteten bie. welche nicht niebergemacht murben, fich felbft. Der Grundfas, ben bie Ticherfeffen bei ihren Ungriffen verfolgen, ift: "beffer etwas ausführen, wenn auch babei umfommen, ale gleich Weibern unterjocht werben;" und ein alter Fuhrer fagte gu Bell: "Wenn England und bie Turfei uns perlaffen, fo fcneiben wir unferen Frauen und Rinbern ble Ropfe ab, gieben une auf bie boben Gelfen gurud, und vertheibigen une bier, bis ber lette Mann gefallen ift." (Beli tr. I. 353.)

Die eble, acht ritterliche Befinnung ber Ticherfeffen giebt fich namentlich auch in ber Achtung fund, welche fie ber Capferteit ibres Feinbes gern und willig jollen. Go liegen einft bie Ticberfeffen bem ruffifden General Gag, ihrem unermublichen Begner, nach einem verlorenen Treffen burd Berolbe fagen; Gie murben es fich immer gur Ehre rechnen, fich mit einem fo tapfern Begner ju meffen, nur moge es ibm belieben mit aleichen Baffen au fampfen und bie biden Alinten (Canonen), babon fie feine batten, ju entfernen. (Reumann G. 91.)

Dabet ben Ticherteffen ploblich eine Befahr, werben fie von einem Ueberfall ber Ruffen bebrobt, fo giebt bas Thal, welches es querft merft, ben Rriegichrei, ber ftete von Flintenichuffen begleitet ift, und bie Danner fegen fich ju Bferbe, um ben Rriegslarm in Die nachften Thaler ju verbreiten, mabrent andere fich jur Bertheibis gung bereiten. 3ft bie Befahr vorüber, fo wirb bieg auf abnliche Beife befannt gemacht. (Bell tr. II. 9.)

Die und ba baben bie Ticherteffen auch einige robe Befeftigungen angelegt, bie freilich nur in einer Bruftwehr befteben, welche aus einer Doppelreibe ftarfer Stabe befteben, welche in Die Erbe getrieben und aufammen geflochten find; ber Bwifdenraum ift mit Steinen und Erbe gefüllt und baruber find große Baumftamme gelegt, um Die Ropfe ber Schuten ju fichern, welche mit ihren Blinten aus ben engen Bwifdenraumen gielen. Außerbem baben fie auch noch Graben, in benen bie Schuben fteben; por ihnen liegt jum Schute ein Rlos, in welchem fich eine Rinne fur Die Alinten befindet, (Bell tr. I. 50.)

## Die Religion

ber Ticherkeffen fteht mit ben übrigen, namentlich politischen Lebenes formen berfelben in pollftem Gintlang. Bei ben Umericanern fanben wir bie Religion ale Frucht bes Entjegens und ber Furcht por unfichtbaren Dachten, bie fie burch Opfer gu ihren Gunften umguftimmen versuchen, um beren Gulb fie banbeln, Die fie, wie etwa ber Rnecht ben herrn, bei guter Befinnung zu erhalten verfuchen. Die Bolarnationen geben weiter; fle haben einen febr reichbaltigen, wenn auch verworrenen, wiberfpruchvollen Chat von Imangemitteln, momit fie bie oberen Bewalten fur ihre 3mede ju ftimmen fuchen; fie fenen bem ungunftigen Balten ber machtigen guten Geifter bie Rraft ber bofen entgegen, bie fie fich burch ibre Bauberei gu Bunbesgenoffen gemacht haben. Dicht anbere ift ber Glaube ber Reger, bie jebes Gulfsmittel auffuchen, um fich gegen bie Ginftuffe ber boberen Bewalten ju fichern. Die Religion ber Americaner entfpricht ber tunftlichen Befubliofigfeit, womit fie bie ersonnenften Qualen ihrer flegenben Feinde ertragen, Die ber Bolarvoller ber feigen Lift, womit fie Baren befchleichen und bie überlegenen Feinbe betrugen, Die ber Reger bem gebantenlofen leichtglaubigen Leichtfinn, womit fie ihren herrn qu affen und gu taufden fuchen.

Die Religion bee Ticherfeffen ift bie bes freien, tugenbhaften, fich feiner fittlichen Rraft und Burbe bewußten Mannes, ber willia und ergeben bas unfichtbare Birten einer boberen Dacht anerfennt, ibre Boblthaten mit Dant entgegennimmt und biefen ihr an ben Orten, Die ben Urvatern bereits ehrmurbig maren, ju gemiffen Beiten burch Opfer an ben Tag legt. Wie ber Cobn bem Bater, nabt ber Ticherfeffe ohne Mittelsperfon ber Gottheit; es giebt bei ben Ticherfeffen feinen besonbern Briefterftanb, ber, wie etwa bie Lamas ber Bubbbiften, vom Glauben bes Bolfes feine Rahrung giebt. Die Religion ber Ticherteffen ift ein Erzeugniß ihrer Befinnung und ibrer Berfaffung und fo menig als frembe Ginfalle jene im Befentlichen ober auf bie Dauer ju veranbern im Stanbe waren, eben fo wenig ift bie urfprungliche beimathliche Religion ber Ticherfeffen burch bas Chriftentbum und ben Islam mefentlich umgeftaltet morben, obicon von beiben gemiffe Meugerlichfeiten auf Diefelbe ubergegangen finb \*).

Das Chriftenthum ift früß zu ben Afchertesten gekommen und ward ischen in ben erstent Sabsfrumberten millerer Zeiterdung an der Opituse bes schwarzen Meeres und im Suben bes Kaufajus heimisch; jo sanden die Oktsenden bes 14., des 16. und bes vorgieabshrumberts der Afchertesten als Ghessen und bie Buinen christ-

<sup>\*)</sup> Achniide Gricheinungen bei ben Anfariern und Drufen bee Libanon; f. Voyago du duc de Raguse II. 266. und Morbe Gefch. b. Drufen S. 24, Damoifean, hippologiiche Manbernngen in Sprien II. 90.

licher Rirchen, fowie bie alten Rreuge geben noch jest Beugnig bas von. Erft feit bem Rampfe mit Ruglant, ber bie Ifcherteffen mit ihren mobamebanifden Dachbarn mehr befreundete, begann ber 38lam fefteren Bug im Rautafus ju faffen; vornamlich war es im letten Sabrzebent bes vorigen Sabrhunberts ber mobamebanifche Fanatiter Scheit-Manfur, ber ben Aufftand gegen bie driftlichen Ruffen, im Muftrage und im Golbe ber boben Bforte, im oftlichen Rautafus prebigte und bie meiften Furften bewog jum 38lam übergutreten. In neuerer Beit traten zwei Propheten, Chaff-Mollah und Schamil, ale Berbreiter bes 38lam auf, um bie Tiderfeffen gegen bie Ruffen noch enger zu verbinden. Dennoch aber fint bie Ticherfeffen jest, eben fo wenig eifrige Mohamebaner, ale fie ebebem eifrige Chriften gewesen find. Die Frauen, Rinber und bie Alten befuchten ebebem allein bie driftlichen Rirchen, mabrent bie maffenfabige ruftige Dannfcaft ihren Abentheuern nachging. Go ift benn auch jest \*), wie Roch berichtet (I. 441.), ber Islam meift von ben Gurften ergriffen und im Morben mehr berbreitet ale im Guben. 3m Allgemeinen aber ift ber Glaube ber Ticherfeffen bie uralte, aus bem Bolfe berborgegangene eigentbumliche Religion, Die vom Chriftentbum fowohl ale vom 36-Iam einzelne Gebrauche und Hebungen in fich aufgenommen bat.

Die Afchrtessen auch en unabrendbares, vorbressellmen geste Gride, an ein Katun; ber Türte, ber benschen Gaulen bat, wird der geste geste

den und ben alten Germanen vorhanben mar.

Råchftem sinde sich er Glaube an ein bhofted Befein, an ein erhaden Gottlefei, unter beren Soube der Merchen fleden und die man auch bessalt annus, durch Gebete und Dese eine Missel und die Bedschiftent wer dortsteft wierdig zu machen, muß der Weitig alle Pflichen gewissendagt und machen, muß der Weitig alle Pflichen, gewissendagt und Wohrfeldig Gegen des Aller, Galftenwicksaft und Wohrschäftigtet gegen des Aller, Galftenwickagt und Wohrschlassel und Bedürftigen, Treue und Tapferfelt sie von Bedürftigen, Erne und Tapferfelt sie von Bedürftigen, deren Unterfassung, deren Unterfassung, deren Unterfassung



<sup>\*)</sup> The religion appears to be pure Mohammedanism, yet comparatively few are regular in their prayers and these generally fathers of families eldesly men. Bell tr. I. 104. 177. 431. Jean de Luca €. 110. Riaprofi I. 568.

durch Berachtung und durch die hötrisste Errofe geachbet wird, wedhernd berjenige, der in ihrer Audsbung fällt, als Wäture betrachtet wird und unmittelbar in den Himmel, in das modamedanische Barabiels eingest, das auch den bruven Frauen zugänglich ist. Auf erfüllung der vongesschieden Gebete, der Kaften und der klode über einschaften ich eine die einschaften von der der der eine der ein

Außer bem eigentlichen Gott haben bie Ticherteffen noch mehrere febere Besen, benen fie theils burch Opfer, theils burch Beste eine grobere Ausmerksamteit erweisen und bie jum Theil aus ber attelen Religion, jum Iheil wohl aber aus bem Chriftenthume

ftammen.

Bu ben erstern gehoren bie Gottheiten bes Donners, Tichibleh ober Schiebleh, bes Beuers, Aliepfeh, Teleps, Tleps, bes Baffers und ber Binbe, Seoferes, ber Balbung, Mosticha; zu ben letteren Maria,

bie Mutter Gottes.

Den Donnergott sauben wir schon als Tupan bei ben amerianischen Wahlenbiern (Gulturgich, 1.76), wie bei ben Rappen als Tiermei (C. G. III. 86.), und bei den Rappen (1.50), was der der den Vergern (C. G. III. 36.), eine fo sommt er auch bei den Germanen, Gesten umb Griechen vor. Es ist die fließe Verschäftlichung der fisch im Gewitter offendermen Gestebeit. Bei den Tscherflich ist herfelde Zeite und an den mehrleben geweißten Gesten wurde er unter biesen Namen wöhrend eines Anzus angerungen. Die Offenten nennen ist als — ein Namen, der allerbings an den im Geuermagen gen himmel schwerden Gliss einert, besten Berekrung aus der flischer Seit won manderlei Seutren im Kaufassus binterlassen hat. (Erman Archiv 3, Kuude Aussland

Airs, ber Feuergott, ber Grickflos und Bulcan bet desigiem Allerethum, ber Belledand ber Gernannen, sit der Gehabert ber Metallarfeiter und ber Landelnte, benen er den Pflug und bie Dadte gaeden. An biefe Gottfeit schaft be Grinnerung an die frübeste Bearbeitung der Metalle sich gefnüpft zu haben. (Koch I. 451.)

Der Balbgott, Mifitcha, Mofite ober Mefte, ift zu gleicher Beit ber Gott ber Bienen.

Die heilige Gottesmutter Maria heißt bei ben Ticherteffen

Wariam ober Meriam und icheint benfelben, burch das Christenthum jugdracht ju fein. Wenn wir ohre bereiten, daß fie Alleigeneten in ibrer Ist, die Gerichen in ber ihrer Göttermuter bereits Schließe Berloniftationen ber alle Weien mit gleicher Richt und gefinden Witterlichti befaßen, daß ble Daren fellung ber Mutter mit bem Ambe auch fogen unter ben vorhamichen meriamischen Alteribinnern gefunden worden, fo ließe fich wohl annehmen, das beier Allmutter ein auf te auch fieden den den nenchmen, das beier Allmutter ein auf te auch fiede anden den ten auf eine Weite, wie des die Alleibt von Abl in Frankreich schon in fricher Beit zum deriftlichen Mutterzotzeskilbe umgewandelt werden.

Darftellungen ber Gottbeilen boben die fantafischen Beller sesembrig nicht mehr. Im Süben bes Auntagin, im ein dem Beller sie bei bei bei der Berbeite bei Beitellichen benichen genembarig einigt Berechung beweifen, so wagen fe boch nich, sie als den Bitchen unternen, worin sie fich sie Aberbenberten bestinden, wie fie überdauft nichts, was in ben Alteden vorhanden ist, anzunken wagen, ohne ben Jorn Gottes ju frieden, jam Benten abgen, ohne ben Jorn Gottes ju frieden, jam Buter daufer. Die Ghenblicher, weiche Gichnach ; sie in einem nicht einnal Eitene, die außerbalb ber Artede liesen, jum Bau ibere Süger. Die Ghenblicher weiche Gichnach bie für sie, sie angefen gegen gestellt den nicht burdbrochener halterfabener Areit. Eie fellem mitt der karbeite ber, dirichte und Bilder, die bie ter Darftellung große Alchnickfelt mit den auf den siehrlichen Berensteinstein

Sem so febr achten bie Achterligen bie alten Arenge und be Muinen ber allen chrifflichen Vorfahren. Was des Areng betweitet, wisen fein gert bei verehren aber defile, woll ihre Worfahren vereien so gestan. Bergefens hoen bie fürtschen Wohamabnen verjudt, die Beredrung des Arenges bei den Afcherfeisen Mobamabnen mit dem Geriffenstume zu beingen; ein Wollad erzhölte beshalb folgente Gefeichtet: Ein großer Brophet follte in seinem Bade ermotent verben, da erschienen Engel am Einste und bedeuteten ihn, daß er bei Burt legend bekauptet er aber, das sein Kopf für de Onton bie Stirn legend bekauptet er aber, das fein Kopf für de Onton put bit sein auch ab is ein gelt die bestenen, zielg ber Broobet ibnen juerft seine Schultern und ban beime Rauch als hindernisse des Beiter und ban beime Rauch als hindernisse des Kommens. Und an bie Einschen fin is der Aren den misse der Kommens.



<sup>\*)</sup> G. Cichwald Reife auf bem faeplichen Meere und in bem Rautafus. Stuttgart 1837, Th. I. C. 216. m. Abb.

ftanben. In ben Gauen, wo ber 38lam vorherricht, lagt gegenwartig bie Achtung fur bas Rreus mobl etwas nach und Gingelne baben fcon verlangt, biefes Beichen, welches ihre Beinbe verebren, ju vernichten, fie fanben aber beim ubrigen Bolte ben grofiten Biberftanb und viele waren ber Meinung, bag bie Ruffen nur barum fo gludliche Erfolge batten, weil im Lanbe bie Chriurcht fur Die alten Rrenge abgenommen. (Roch I. 446.) In Gafbe hatte fich ju Belle Beit (tr. II. 24.) ein großer Streit wegen ber alten Rreuge erhoben, bon benen eines an einem Baume bing, mabrend zwei andere in ben Boben gepflanzt maren. Das Bolf wunfchte fie entfernt zu haben, bamit fie nicht etwa ben Ruffen in bie Banbe fallen mochten. Admet Beb, ein Dufelmann, ber aber fleifig Bein trinft, wiberiprach ber Entfernung und Entheiligung ber beiligen Denfmaler ber Borvater und war ber Unficht, man folle fie ba, wo fie einmal feben, laffen und vertheibigen. Gin anberes Rreug, welches Bell fab, befand fich auf bem Gipfel eines Bugels und in feiner Dabe maren mehrere Grabitatten. Sier bing es an bem Mfte einer alten Gide mit einem eifernen Reile befeftigt. Das Rreug bat einen Suff, ber breiter ift, ale feine Geltenarme; biefe fowie ber Guß find mit. Retten verbunden und vom Rufie berab bangen bie batenartigen Drngmente berab; bas Bange muß ber von Bell (tr. II. 58.) beigegebenen Abbilbung ju Rolge mehrere Rufi gange baben.

Auger biefen alten eifernen Kreugen findet man auch noch fteinerne; so fteht ein solches von etwa 12 Guß Gobe auf einem Sagel beim Orte Bati - Mirra; die Griechische Inschrift, Die es trug, ift fehr

vom Wetter gerfiort. (Bell tr. I. 224. mit Abbifbung.)

Dag befes so wie auch bie utrigen Kreuge aus ber chriftischen Botis fammen, unterfliet wohl feinem Bweife; eine abmer fig. eine abmer fig. aber ift, ob nicht bie Berefrung bed Kreuged unter ben Isigerteffen aus ber früseren gebengteit abmane und mit bem Glauben ne Donnergott jufammenschang, ema in berfelben Weife wie bei ben allen gemachten Weifer.

Signentiche Tempel finden ich nicht bei dem Afcerteffen, woch aber beilige Drie um diese find weiterlie Att. Die urspründigen find odmitreitig die heiligen Baume und hain, wo das Boll fiet unetter Zeit dem Gebrene finde Gefrängt begeigt gen, der ber gaben in beten Afde dam bei ausgegichneteren Berfonen beganden werben. Ber fallen micht tunfemplächer Gieben mit beiden, die unter dem Schupe des Metfliche, flechen, (Koch I. 4422). Der heilige Sain der Medagfin fie ind bichter, alter Bald, word inter einen Baum ber Medagfin fie ind bichter, alter Bald, word inter einen Baum fällen sich unterfängt. (Reinengaß II. 10.) In diesen hainen were den ist Opposite der Berten bei Defer der Gibter abgedelten.

Außer ben beiligen Sainen enthalt ber Raufasus auch beilige Berge, bie jeber Bewohner, Geibe wie Chrift und Mohamebaner, mit gleicher Chriurcht betrachtet und vor benen er nie vorbeigeht,

Bei den Abhaffen, die durch stren Umgang mit dem Geufelren überhaupt mehr der diefflichen Meldignin fich junissen, ist eine errühnte Sobile, die als heilige Editte betrachtet wird. Teder Sclase ist frei, fo dahs es ihm gedungen, diese Sobie ju betwerte um fehr der Bedrechten der die geschen von der die gesche die die bei jer Hohe geschieter Es wird wurderfichtlig derdaten. Die Sobie wird von Einstellen erwacht. (Reinegas II. 12.) Auch bei den jern Piece die mit Muserbeld, die Estabblie genannt, weil die jer Verobet sich der angehalten daen und sich noch zuweilen hier eitem lassen die, Keinegas II. 2294.

Ein anderer Berg, Kajere thiaps, in ber Nabe von Pfeomug, tragt ber Sage nach auf feinem Gipfel einen schwarzen Sumpf, worin überirbische Besen wohnen, unter anderen auch ein weißes Ros. Ber fic bem Orte leichtstanig ackert, ist bem Tode verfallen,

(Bell tr. II. 122.)

Enblich gelten, gleich ben einzelnen Rreugen, auch noch bie alten Chriftenfirchen bei ben tautafifchen Bolfern fur beilig, bei Beiben wie bei Dobamebanern. Bei ben Offen flebt fublich von Scheffeich auf einem boben Berge eine noch aut erhaltene, bem b. Beorg gewibmete, fteinerne Rirche, worin noch zwei Gloden, Bucher, Briefterfleibungen, Relch und Rreug aufbehalten fenn follen. In bem Berge find Soblen in ben Gele gebauen, bie ebebem entweber ale Donchswohnungen ober ale Grabftatten bienten. Chebem war biefe Rirche reich an Monchen und Bunbern und noch jest wird fie eifrig befucht und bort von allen Glaubenegenoffen gebetet, glauben, bağ ibnen ein jebes Gebet nuglich feb, wenn es nur von einem Briefter verrichtet wirb, und bezahlen es aut. Gie ichlachten Schafe, geben bas Gleifch an bie Urmen und vergebren bas lebrige mit ihren Freunden. Bird Jemand in ber Rabe ber Rirche vom Blis ericblagen, fo gilt er fur beilig; ber gange Stamm bes Betobteten versammelt fich, begrabt ben Leichnam auf berfelben Stelle, mo er ericblagen murbe, und feiert beffen Tob einige Tage lang, Sierauf mirb ein ichmarger Biegenbod geschlachtet, bas Gell ausgeftopft und auf einer boben Baumftange neben bem Grabe aufgeftellt, um bas Unbenfen bes Tobten ju erhalten. (Reinegas L 232.) Es icheint biefe lettere Feier mit ber Berebrung bes Donnergottes gufammen ju bangen.

Noch jeht werben im Raufasus die alten Kirchen als ehrmurbige Ueberrefte ber Borzeit betrachtet und bei ben Abighen, Rabarbinern, Offen und Ticheischengs find fie unverlestliche Bufluchtflatten, beren Anblid bie burch bas Gefet bei ihnen geheiligte Rache besichwichtigt. (Fonton S. 138.)

Die Ticherteffen beachten ben Mont; fle lieben es, ihre Berfammlungen im Monbichein zu halten und eine Monbfinfterniß be-

trachten fle ale ein bofes Borgeichen. (Bell I. 281.)

Gigentliche Briefter haben fie nicht und ihre Stelle ver .. treten altere, megen ihrer Tugenb und Beisbeit geachtete Berfonen. Ihr Briefterftand giebt ihnen ale folder burchaus tein Uebergewicht über ihre Lanbeleute, mohl aber fommt es vor, bag mohamebanifche Mollahs burch Charafterftarte und Sapferfeit fich ein bebeutenbes Unfeben ermerben. Go traf Bell einen Dollab, ber im Ringpanger unter ben Rriegern mar und nicht allein burch fein Bort, fonbern vorzugeweife auch burch fein Beifpiel feine Lanbeleute jum Rampfe gegen bie Ruffen ermunterte. (Bell tr. I. 113.) So mar feit bem Jahre 1785 ber Scheif Manfur unter ben Tichetichenge berühmt burch feine ftrenge Tugenb und Frommigfeit. war von bufterer Bemutheart und wußte, obne fdreiben und lefen ju tonnen, ben gangen Roran und 20,000 geiftliche Berfe auswenbig. Er ermabnte bie Raufafier jur Gintracht und gum Aufgeben ber inneren Unruben und Streitigfeiten. Der Scheif, beffen eigents licher Rame Duhammeb mar, ftellte ihnen unablaffig por, bag ffe burch Bereinigung ihrer großen Dacht bem Feinbe bochft gefahrlich werben tonnten. Durch raftlofes Umbermanbeln und Brebigen. burch feine große Uneigenmitigfeit und feine einfache Lebensart erwarb und erhielt er fich einen außerorbentlichen Ginflug. Go oft er von einem Raubzuge gurudfam, vertheilte er feinen Untheil an ber Beute ftete an Rrante und Durftige, eben fo that er mit ben Befchenten, womit man ibn von allen Seiten ber überbaufte, fo oft er um einen Rath ober ein Gebet ersucht murbe. Berfchiebene 216gefanbte berebeten ben Scheit, fich fur einen Bropheten gu halten; bas Bolf glaubte bieg gern und murbe in feinem Glauben burch bie gablreichen, in bemuthiger Untermurfigfeit gefdriebenen Dantfagungebriefe beftarft, welche von verschiebenen Orten ber bie Wunder. welche fein Gebet bewirft hatte, bezeugten. Die Furften von Enbrie fanbten ibm ein Giegel von horn mit ber Infdrift: Der Ueberwinder, ber Surft und fromme Dubammeb Danfur. Gin anberes Siegel mit ber Infdrift 3mam Danfur, bas vom himmel gefallen febn follte, murbe ibm überreicht; fromme Ginfiebler tamen aus ber Werne ibn ju ebren und zu begrugen. Gie zeigten ibm bie Stellen in ihren Glaubenebuchern, mo von ihm bie Rebe und ausbrudlich gefagt feb, bag Dubameb Manfur aus bem Raufafus fommen, bag er 30 Jahr alt fenn und ein icones weigenfarbiges Beficht baben murbe. Sie lafen ihm wieberholt bie Berficherung vor, bag frembe Bolter ibn querft Manfur nennen und gur Bieberberftellung ber allgemeis

Die Mollabs ber Mobamebaner beforgen jugleich ben Unterricht ber Jugend und ben Ritus. Bei ben beibnifchen Ticherfeffen ift ber Bausvater ober fonft ein ehrmurbiger Dann ber Orbner bei ben Seften und Opfern, bie, wie wir fcon oben bemertten, melft in beiligen Sainen pollzogen merben. Er gebt mit entblogtem Saupte bem Buge poran, ber fich in ber Dabe bes Saines berfammelt bat, gunbet im Baine eine Fadel an und fpricht uber Alle ben Gegen. Darauf wirb bas Opfertbier berbeigeführt und es werben mit ber Fadel bie Baare an benjenigen Theilen abgefengt, wo ber Tobesftog Ctatt finben foll. Darauf ergreift er ein Befag, gemeiniglich von Thierborn, bas mit Getrant angefullt ift, und gient ben Inhalt auf ben Ropf bes Thieres, welches baburch ber Gottbeit und bem Wefte felbit gemeibt wirb. Babrent ber gangen Sanblung bittet ber Priefter ju verichiebenen Dalen um irgent eine Boblthat, um bas Gebeiben ber Felbfruchte, um Gefunbheit, um Bente im Rriege u. f. m. und bie gefammten Unwefenben ftimmen in bie laute Anrufung ber Gottheit ein. Bierauf wirb ber Ronf bes erften Opfertbieres auf eine Stange geftedt und barf von Dies manbem angeruhrt werben. Das übrige Opferfleifc mirb von ben Unwefenben vergehrt, bie immer bie Opferthiere in giemlicher Ungabl berbeibringen. Die ubrigen Speifen und Betrante merben großentheile icon Tage porber bereitet und eigene von einem Briefter eingefegnet. Bor bem Beginn bee Feftes barf nichts bavon angerubrt werben. Wenn bas Opfer porbei ift, beginnt bas Weft, bas mie alle ubrigen einen froblichen Charafter an fich tragt. Es folgen fich Tange, Spiele, Befange, Wettrennen und Bettfampfe, Die fo lange mabren, ale noch etwas an Speife und Trant porbanben ift. (Roch I. 443.)

Sichhnal im Johre, an bem erften Sonntage bed februar, Jorif, Juni, Augunf, Lotder und Deremken, mirb ein Dipfer im Saine bei einem, an einem alten Baume aufgebangten Rreuge gefeiert. Mehrere Familien vernigen fich, beren jebes Derbungt ein tleines mit Gepelien und Getranten ferjekte Espifichen trägt. Sodalb wan an bem Baume angefommen, werben an einem Burrat jund bernarben Bergan utgleffell und mehrere fleine flieber auf jund bernarben Bergan utgleffell und mehrere fleine flieber au

und um bas berabbangenbe Rreug geftedt. Die Opferthiere ftellt man gur Geite bes Baumes auf. Sierauf naben bie Familienhaupter mit ben Chtifchchen, bie fie, nachbem fie ihre Duten abgenommen, in geringer Entfernung babon nieberfegen. Dem Rreuge naben fich nur brei bis vier, burch ftrengen Lebensmanbel ausgezeichnete Berfonen, bie, mabrent bas Bolt auf ben Rnien liegt, laute Gebete fprechen: Gott moge bas Land por Beft und Sungerenoth bewahren und Blud und reichliche Ernte ichenten. Gin Briefter bat inbeffen einige ber Speifen in bie eine, ein Trintgefcbirr in bie anbere Sanb genommen und vertheilt bieg ans Bolf. In abnlicher Beife mirb auch bem Afchibleh ober Donnergott geopfert. (Bell tr. II. 108.) Die Geremonie, bag man por bem Rreuge Speife und Trant fegnet und baffelbe bann bem Bolfe austheilt, erinnert allerbings febr an bie driftliche Abenbmablfeier (Bell tr. I. 85.), obicon fie bei jebem großeren Gefte Statt gu finben icheint,

In soldere Weife wird burch gang Alchertefffen auch des Erch er Mutter Gottes Maria zu Ansang des Octobers gefriert und Merem oder Wereim genannt. Ihr opfert man feine Thiere, sondern nur Weble und Sonigheisen, Auchen, die mit Kaft geffüllt ind. Die Jugenhy besche biefen Seit vorzugsberies führt, giebet dann in langen Reichen von Haus zu Saus, jammeit Beiträge am Spieff und Getrafin und soenen Meren fribmt Alles auf einem freiem Mak

aufammen und giebt fich ber lauteften Froblichfeit bin.

Der Feuergott Aleps wirb im Fruhjahr verehrt und feine Briefer find die berühmteiten Waffenschmiede. Gein Opfer beftebt ans Rebispieffen und Gertaffen. Bei biefer Gelegenheit werben die Waffen und landwirthschaftlichen Wertzeuge mit geweichtetem Getrante

übergoffen.

Das Best bes Geoferes, bes Gottes ber Gemaffer und Binbe, wird im Fruhjahr gefeiert; fein Sinnbild ift ein burrer Birnbaum, ber in ben Gauen, wo biefe Gottheit befonbers verehrt wird, von Ginem anberen Gotte, Sefutcha, ichlachtet ber, welcher eine

Reife antreten will, ein Schaf ober eine Biege.

Das Ofterfest wird in einem, durch ein Kreuz gebeiligten Saine gefeiert und es finden babei Opfer und bann die gewöhnlichen Lustbarteiten Statt. Bar die jungen Bursche wird ein rothes Eit auf eine hobe Stange gestellt und berzenige, der basselbe mit feiner

Blinte herunterichießt, erhalt einen bestimmten Breis.

Bu ben allgemeinen und offentlichen Geften gebort ferner bas ber Rnabenmeibe, ju welchem oft eine gablreiche Denfchenmenge gufammentommt und beren eines Bell ale Mugengenge- befcbreibt (tr. II. 124, ff.). Jeber Rnabe wirb, wenn er ein bestimmtes Miter erreicht, ber Gottheit bargebracht (presented to God) und babei ein Thier fur ibn geopfert. Der Gebrauch ift fo allgemein, bag felbft bie Befenner bes 36lam, welchen folche Gebrauche, bie in ihrem Roran nicht geboten finb, unangenehm icheinen, fich bavon nicht ausfoliegen. Es tit alfo biefes Weft mobl mehr ein politifches und bie eigentliche Bebeutung befteht barin, bag bie Rnaben nun bem offentlichen Leben und beme Baterlanbe bargebracht werben, wozu aber ber Segen ber Gottheit erfieht wirb. Das Teft, welchem Bell beimohnte, fanb im Thale bes Pichat auf einer grunen Blache Statt, mo eine Gruppe ehrmurbiger Gichen ein naturliches Beiligthum bilbete. In ber Mitte fant ein Rreug und por bemfelben maren bie Tifche mit Brot, Ruchen und anbern Speifen aufgeftellt, welche aus ber Rachbarichaft berbei gebracht worben waren. Debrere Berfonen, boch nicht alle, jogen ibre Dugen vor bem Rreng und beugten fich mit ber Stirn bis an ben Boben. Fur Bell mar ein besonberer Blag bereitet, eben fo fur bie anwefenben Frauen, beren mobl 60 gefommen waren. Die eigentliche Beierlichfeit, Die alle fruberen von Bell beobachteten übertraf, begann mit einem furgen Gebete an ben großen Gott (Taffbo) und ber Bitte um Berleibung feines Gegens

und Abwendung jebes Uebels. Der vornehmite Briefter bielt, mabrenb er bas Gebet fprach, mit feiner rechten Sanb ein bolgernes Befag mit Schuat nach bem Rreuge bingemenbet, in ber linten aber einen großen Ruchen ungefauerten Brotes, welches er bann feinen Bebulfen übergab, bie ibm etwa funfe bis fechemal neues Betrant und frifches Brot reichten, bas er gleichermafen bor bem Rreuge weihete und fegnete. Die Berfammlung lag binter bem Briefter auf ben Rnien, bas entblofte Saupt mabrent bes Gegenfprechene auf ben Boben neigenb und bie Borte laut wieberholenb. Die alteren Frauen thaten besaleiden. Schuat und Ruchen murben nachber unter bie gange Berfammlung ausgetheilt. hierauf brachte man bie Opferthiere berbei, ein Ralb, ein Schaf, zwei Biegen, bie man bor bas Rreug ftellte. Bebes ber Thiere murbe von einigen Dannern gehalten, mabrent ber Briefter ben Segen baruber fprach, Schuat auf beffen Saupt gog und bas Saar mit einer ber am Baume binter bem Rreuge brennenben Wachotergen anfengte. Dann murben fle jum Schlachten abgeführt. Dieg mar bas Beichen, bag bie Befellichaft fich larment auflofete; ein Theil bereitete nun bas Rleifch ber Opferthiere, mabrent ein anberer Wettrennnen u. a. Luftbarteis ten anftellte. Die altern Danner festen fich jum Gefprache. ber Oberpriefter, ber fein Gefchaft mit murbevoller Saltung verrichtete, blieb fortmabrend vor ben Opfertifden und bem Rreuge fteben. Sein haupt war unbebedt, feine Schultern umgab ein Mantel unb in ber Band bielt er einen Stab, mit welchem er bie Befcaftigungen feiner Bebulfen leitete, beren Sauptaufgabe barin bestanb, bie Speifen an bie mehr ale 60 Tafeln gleichmaffig gu vertheilen. Ueber jebe berfelben fprach ber Briefter, bevor fie ben Gaften vorgefest Es maren mobl 400-500 Menichen wurbe, feinen Gegen. anmefenb.

Diefes find bie dientliden Dyfer und Geste, an welchen gange daux Theil nehmen; eine andere Beranlasjung ift eine bevorstehende Bera sammlung, vor beren Beginn die Aeltesten fich nachmass in ben Sain begeben, was auch bie wassenstätige Jugend ihut, bevor sie in bie Schacht ziele.

Unter bem Baume, an welchem ein Kreug bangt, finnen fich Befembe ein, um fch ifter Geffühle zu verschern. Der Bater, beisein ein die gest der Geben der Geben der des die dan um derfert bier wohl sich alteuerles, siene fichnie Beiligenbie Krau, beren Mann braußen im Kampte sit, godt eienfalls dahin, für bie Erhölung sienes Eechen du beten. (Koo I. 444.)

Man brings aber auch ber Gottheit Hantopfer bar und Bell (ir. Il. 48.) erwöhnt eines solchen, welches in Thoupte gesiert wurde, nachdem die Aldertessen einen Siez über die Aluffen errungen hatten. Man solrieb ben Sieg ber Gottheit zu und opferte abstreide Abeite, beren Blieft on die Armen verfielt wurde.

Ein leberreft bes Chriftenthums ift bie Sonntagofeier, bie burch gang Ticherkeffien gefunden wirb.

Dief jif bet Beleigion ber Afchereffen, bie von jenem finftern und bumpfen allerqulaufen frei ju fem fichnit, ber auf den positiven Bolten lastet, obwobl Boll bei ihnen eine gewisse Geen vor abgelegem Drien, Grafbiliten und fillen tiefen Bassfern fant. Die foon bie Belgion eines außer fangen Brien, Grafbiliten und bei fillen in fiet ann entebert, so fill se bod mehr ein inneres, bie angu Gestimung burdebringnebes, die Sandkungsbuesse in inneres, die angu Gestimung berrebeitigebe Gestift bes Dankte, der Ghefrierth, bes Berretauens auf eine böhere, bergelicht, elteineb Gottheit, als eine nur außerliche angstilche Darlegung von Geberren und Worten.

## Die Enline

ber taufafifchen Bolter, namentlich ber Ticherteffen, zeigt fich junachft in bem harmonifden Berhaltniffe, in welchem bie verfchiebenen Lebensformen zu einander fteben, und in ber Gleichmäßigfeit ber eingelnen Mitglieber ber Gefellichaft in Bezug auf Freiheit, Befittung, Boblftand und geiftige Bilbung, ein Buftand, ben wir auf ben meiften bobern Culturftufen vergebens fuchen. Bei ben Ticherteffen finden wir gunachft gleiche Rechte aller Freien por bem Gefet und felbft bie Gelaven im Schute beffelben und mit bem Unfpruch auf Freilaffung, - gemiffermafen ale Grundlage bes Lebens. Abel ber Befinnung, namentlich garte Schonung bes ichmachern Befclechte, menfchliche Theilnahme an bem fich nicht ale Feind funb. gebenben Frembling wie am ungludlichen Lanbemann und Berebrung bes Altere fteben im Ginflang mit ber Liebe gum Baterland, mit ber Bartnadigfeit, womit fie beffen Freiheit und Gelbftfanbigfeit vertheibis gen. Bir finben ferner in Kolge beffen Achtung fur ben Tapfern und bas Streben, alle bagu nothwendigen Rrafte moglichtt auszubils ben, Pflege ber forperlichen und geiftigen Rraft und Gewandtheit und Freude an muthvollen, fubnen und flugen, liftigen Aben-Dicht minber geehrt ift ber Dann, ber weife im Rath, rechtichaffen in ber That ift und gern boren Alle auf fein Bort. Ge ftimmt bamit überein, mas wir über bie religiofen Unfichten ber Ticherfeffen bereits fennen lernten. Der Gingelne, wie bas gange Bolf ift burchbrungen von bantbarer und vertrauenvoller Berebrung fur bie Gottheit, welche bem, ber Rraft und Leben bem Baterlanbe barbringt, emige Belohnung ertheilt, ohne bag es erft einer priefterlichen, bezahlten Bermittelung bebarf.

Das Leben ber Afderkessen im Innern ber Famille wie bes Sanes flieft heiter und in genufreider Gestüligfeit babin, an welcher Alle gleichen Antheil nehmen, ba Alle eine gleichmäßige Gesstebblieblich ung haben und tein Stand vorhanden ift, welcher sich ausschließlich bung haben und tein Stand vorhanden ift, welcher sich ausschließlich

mit geiftigem Benuffe beichaftigt und wenn perfonliche Befahr brobt, fich binter bie Unbern gurudgieht und verbirgt. Die Dichter und Canger ber Ticherteffen fuhren, gleich ben Rittern bes europaischen Mittelaltere, bas Schwert neben ber Fiebel. Gie finb bie Trager ber geiftigen Cultur und biefe ift allgemein, weil bie Boefie bas gange Bolf ber Ticherfeffen burchbringt; biefe Boefle aber ift in und mit bem Bolfe erwachfen und felbftftanbig wie biefes.

"Ginfluffe von Mugen ber, fagt ein vornehmer Ticherteffe\*), bie in anberen Theilen bes Rautafus unvertenubar, zeigen bier feine Spuren ungefahrbeter Berricaft ober moralifder Dacht; felbft bie Religion Dabomebe bat auf ticherfeffifdem Boben nicht burch Eroberungen, fonbern aus Urfachen, bie wir nur in ihren innern Befen fuchen burfen, Burgel gefaßt. Das Beimatheland bes ticherteffiften Bolles ift arm an Dentmalern ber Runft, aber überichmanglich reich an munblich überlieferten poetischen Schopfungen - bie Boefie war bie Geele, bas Dentmal bes Dafebne ber alten Ticherfeffen, bie lebenbige Chronif ber Greigniffe in ihrem Lanbe. beberrichte ibren Berftanb und ibre Ginbilbungefraft im bauslichen Gebn, in ben Bolfeversammlungen, bei Freubenfesten und im Leiben; fle empfing ben Ticherteffen bei feiner Geburt, begleitete ibn von ber Biege bis jum Grabe und überlieferte ber Rachmelt feine Thaten \*\*)."

Bir finben bier alfo bie Poeffe ober bie Gage ale ben Inbegriff ber biftorifden Beisbeit, ber Erfahrung bes Bolfes. Der porbanbene Ctoff murbe in Liebern aufbewahrt, ber neu bingutommenbe alebalb in folche gefaßt. Nachft ben Liebern bat man Ergab-Inngen, welche gemiffermaßen bie Commentare an ben Liebern bil-

ben, und enblich Dabrden.

Ueber bie Lieber felbit baben wir ben Bericht eines pornebe men Ticherfeffen (in Ermans Archiv 1843, III. 425.), ber bie Biegenlieber oben anftellt. Wenn ein Rnabe geboren wirb, beauf. tragt fein funftiger Greieber (Mtalif) Die Ganger, ein Biegenlieb gu bichten. In foldem Liebe merben guborberit bie Boreltern bes Rleis nen gefeiert, bann feine Eltern und julest fein eigner funftiger Tha. tenlauf. "Wie viele Gemalbe, ruft ber vaterlandifche Berichterftatter, entrollen fic ba im Lichte ber fubliden Conne, in ber Warbenpracht ber tautafifden Matur! Die Begeifterung bes Gangers mallt und fprubelt, es ift ibm feine Grange gefeht; er befingt nicht eine Bergangenheit, bie feiner Fantaffe mehr ober meniger brudenbe Ref-

Befen berfelben bei ben verichiebenen Rationen nachgewiefen haben.

<sup>\*)</sup> Diefe Worte find einem Auffage entnommen, ben ein vornehmer Sicherfeffe verfaßt und in einer ruffifden Beitichrift mitgetheilt hat, woraus land, Berlin 1841. 3e offi. S. 423. ff. einverleibte.

\*\*) Bgl. damit mas ich oben, If. I. S. 2., über bie Sage und bas

feln anlegte — er befingt bas Werbenbe, noch Unbefannte und feine Schrante bemmt bie Erguffe feines herzens, feiner Fantaffe,"

Gine andere Urt Gefange feiern Greigniffe ganger Stamme, fofern fie nicht friegerifder Urt find, und merben Elbepidnatl, Befange vieler Manner, genannt. Gefammelt und nit Jahreszahlen bezeichnet und barnach georbnet murben biefe Lieber eine Chronit ber Ticherteffen bilben. Gie fint im Allgemeinen von bemfelben Charafter, unterfcbeiben fich aber burch besonbere Ramen und Beifen. Ginige fubren bie Damen ber pornehmiten Urbeber ber Begebenbeiten, fo g. B. bie berubmten Lieber Coloch, Rarbetich, Raubolet u. f. w.; anbere find nach Ort und Beit von Schlachten benannt, 3. 29. bie Lieber Rfureje, Riefchteimo, Bfieffofeogor u. f. m. Das Lieb Karbetich beginnt bamit, bag junge Furften und Eble, ohne auf ben Rath ber Miten zu boren, einen Krieg anfangen. Dann folgen bie Thaten ber Manner, bie an ben Begebenheiten Theil genommen, nach bem Grabe ihrer Bichtigfeit. Dit hober Ehrfurcht werben bie Bafte fremben Stammes ermabnt, bie gufallig am Rampfe Theil ge-Der ticherteffifche Berichterftatter rubmt bie Rraft unb Schonbeit ber Musbrude und ftellt ben poetifchen Behalt berfelben meit uber bie flamifchen Bolfelieber. Bon bem Liebe Goloch bemertt er; "Soloch, ber gefeierte Greis, verlor fein Leben burch einen Sturg vom Pferbe; aber bie Sochachtung feiner Beitgenoffen vor ihm und fein Rubm, ben er in blutigen Rampfen erworben, erlaubten bem Ganger nicht, biefe Tobefart ausbrudlich ju nennen, boch burfte er auch bie allgubefannte Babrheit nicht berbullen; barum brudte er fich fo aus, bag man anfanglich benten follte, ber Belb fei im Schlachtgemuble gefallen; ermagen wir aber nur eine Dinute lang bie Muebrude bes Cangers, fo giebt fich une bas Babre an ber Sache von felbft ju erfennen." 3m Liebe Rarbetfch werben bie Qualen bes gleichnamigen Belben befdrieben, ber an einer Bunbe langfam binftarb, fo wie ber Jammer feiner Frau und Schwefter uber fein trauriges Enbe. Der Ganger fagt unter anberem : "Die bleierne Rugel fampft bartnadig mit bem Schenfelfnochen und feine hoffnung ift mehr gur Rettung bes Bermunbeten. Er fiel bom Saufe wie eine golbne Dachftube." (Er mar ber lette feiner Familie.)

Eine britte Gattung Gefange find bie Alagelieber, Gbie, welche Inglicchefalle, wie ben Untergang ganger Schumme burch Rrieg ober anftlechene Krantieiten, ober auch bas traurige Gefchild einzelner Indibibuen befingen. Sie werden mit weshmultsigen, Magentben

Melobien porgetragen.

Die Angriffelieber, Secoorob, werben im Felbe bei Gegembeit ber lieberfallt gefungen. Die berühnteften find bas uralte Kaifin und bas in ber neuften Zeit verfagte Chai'ch magamet. So oft bie Sanger eine Errophe bernbzit haben, nehmen fie bie Michen ab und vernetarn fich bis und bie Machen iber Berted; iber Alderteffe aber courbettirt beim Anforen bes Liebes mit feinem Pferbe und gudt nicht felten feinen Gabel.

Die religiofen Lieber fang man an Reiertagen gu Gbren ber Bottheiten und ftete mit entbloftem Saupte. Beim Fefte bes Donnergottes tangte man und wiederholte babei bie Borte: Bele, o Bele, Bele, Chen fo fang man an ben Marienfeften besonbere Lieber. Um Tage bor ber Beftattung fang man bei ber Leiche Lieber, bie man Chad - gefc nannte und bie ber Berichterftatter ebenfalls ben religiofen beigablt. Alebnliche Lieber, Ebtichen sichieto sorob, fang man bei Bermunbeten. Bei ben Stammen von Dieberticherfeffien fchieft man einem folden Liebe allemal bas Lieb Rrates voraus, bas fich burch eine besonbers gebebnte Delobie auszeichnet. Dann folgen anbere Lieber, bon benen bas Merfmurbigfte basjenige ift, in welchem eine Art Salbgott Leps - fca angerufen wirb. Die Befucher bes Rranten theilen fich in zwei Bartheien, Die wetteifernb vier rhbtbmifche Stangen fingen und fo oft wieberholen, bis eine Parthei ermubet; halten aber beibe gleichmäßig aus, fo enbet fich ofter ber Wettgefang mit einem ergoblichen Rampfe. Dabei wirb - wie oben ermabnt - mit einem eifernen Sammer auf eine am Bette bes Rranten aufgestellte Bflugichar geschlagen und ber Rrante muß trop aller Schmergen guweilen felbft in bas Lieb mit einstimmen, wenn er nicht fur fleinmutbig gelten will.

Die Tanglieber, Itt'eifch-orob, haben furzweilige, jum Theil frivole Texte; ihre Melobien werben aber auch anderen Liebern untergelegt.

Die Lieber Gines Menfchen (Ilfe fopichinati) ober bie biographischen find ausschließlich ben Thaten ober ben Leiben einer einzigen Berfon gewibmet, fo bag bie übrigen barinnen vorfommenben Inbivibuen nur eine ergangenbe Debenrolle fvielen. Die intereffanteften berfelben finb bie Lieber Aibemir und Bichefineto . beffire. In erfterem ift von einem Buge ber Eicherfeffen gegen Uftrachan bie Rebe, bas andere murbe noch bei Lebzeiten bes barin befungenen Belben gebichtet. Er war ein bochbejahrter Breis, als feine Cobne ben Cangern bie Abfaffung bes Liebes übertrugen; man fang ibm auf fein Bebeig bas Lieb por; er borte unter anberen auch bie Befcbreibung einer Unternehmung, Die einen feiner Wiberfacher bentuthigte, und befahl fogleich bie Comabungen auf ben Begner fur immer meggulaffen. Befonbers mertwurdig ift eine bramatifche Stelle, worin ber Dichter einen in ben Gagen befannten Mann; Emfchalbio-Rospolet, ber auch am ruffifden Bofe gewefen mar, rebent einführt. Die Barin befragt ibn über bie Unternehmungen Beffire und Raspolet entgegnet: "Der ift von Gifen, wenn er in ben Rampf gebt, fein Pfeil bringt burch ben Panger bes Feinbes. Gein Bogen ift in Urt gefrummt. Gegen ibn gu Gelbe gieben beißt fo viel, als eine

Beuersbrunft berühren. Er ift mit Unheil gewappnet, moge Gott unser Land vor ibm bewahren." Das bier vorfommente Wort lirt gefort zu ben veralteten unter giet ganz unverständlichen Namen, bergleichen in ben Liebern öfter genannt find.

Endlich hat man noch fleine Lieber, in benen man bie Eigenichaften ber Bogel, bes Wilbes, reifenbe Strome u. f. w. schilbert. Wer bas fleine Lieb vom Bergftrome bort, ber glaubt bas Tofen

eines Giefibaches zu vernehmen.

Mußer ben Liebern hat man auch Erzichfungen, bie Lieer der senachern sie die wiedem treuer, da ihre often gekunden is, Die Lieber bestehen, sand ber tichertsessische Werfelden keiner in sie Lieber bestehen, kand ber tichertsessischen Bersei mit bem folgenden kildet in ibnen die Aunst der Wortsesung; darum werben auch Lieber nicht erzichts, sehren gefungen und benodern ihr verterfründliches Berdmand, ibre urspringsichen Werte; die Wochteller der Telesischen ist in ihnen uicht vo vielen Werinderungen web Jufalls und ber Willfür unterworsen, wie in ben alten Erzichjungen, die an teine bestümmte Germ gedunden find.

Bon ben Ergablungen, Die nicht in Lieberverse gefaßt find, theilt ber ticherteffifche Berichterftatter (bei Erman G. 434.) folgende mit:

"Der Chelmann Rait war ein ansgezeichneter Rampfer, aber febr bodmutbig; bas Blut ber Janin rollte in feinen Abern. er eines Tages von einem Ueberfall beimtehrte, besuchte er ein fcones Dabden. Diefe fragte ibn ladelnb; nabrit bu bich auch, wie jene beiben Furften, in ber Gage beruhmte Belben, nur von ber Speife, bie man auf Rriegegugen findet? Mit einbrechenber Racht machte fich Rait auf ben Weg ju ben berühmten Rampfern, um feiner Schonen ben Beweiß zu geben, bag er an Rubnbeit und Ausbauer in Befcmerben feinem Rampfer auf Erben nachftebe. Die gefeierten Belben verweilten im Saufe eines Mannes, ber ihnen ergeben mar. ale Rait, allen Drangiglen einer langen und gefahrlichen Wanberung Erot bietenb, bei ibuen antam. Bwei bofe Sofbunbe gerfleischten ibm bie Rufe, er aber fummerte fich nicht barum und ging mit feinen blutenben Gugen weiter ine Saus. Die Tochter bes Birthes melbete ben feltfamen Baft. Die beiben Furften ftaunten uber feine Raltblutiafeit und wollten ibn fogleich fennen lernen; und von bem Tage an mar Rait ihr Bergenofreund und ihr Befahrbe bei jebem Bagnifi. Bei einer bisigen Berfolgung ber Reinbe murben beibe Bruber getobtet. Rait, ber mit ihnen mar, fampfte wie ein Bergweifelter und beschütte bie Leichname ber Befallenen fo belbenmus thig, baff bie erftaunten Beinbe ibm guriefen, er tonne rubig und ungefrantt in feine Beimath gieben. Aber Rait wollte von Schonung feines Lebens nichts boren, er fiel, Die Leiber feiner Freunde befcubenb. 218 bie beiben Gurften, fcon bem Ginten nabe, ibn ermabnten, fie jest ihrem Schidfale gu uberlaffen, fprach er begeis ftert: Ich habe die Speise ber kriegerischen Buge mit euch getheilt und will jeht auch ben Tob mit euch theilen."

Die bilbenbe, felbititanbig baftebenbe Berte ichaffenbe Runft ift bei ben Ticherfeffen nicht vorbanben, ba bie Baufunft, von welcher aus jegliche Runft fich entwidelt bat, bei ihnen nur auf bas bringenbe Beburfnig gerichtet ift. Es fehlen bie offentlichen Gebaube. Dennoch aber ift ben Ticherfeffen ber Ginn fur icone Formen und Bilbungen nicht abzusprechen. Gie pflegen bie menschliche Beftalt und fuchen, wie wir oben faben, burch geeignete Mittel, fie jur ebelften Form ju entwideln. Demnachft fuchen fie ibre Gerathe, Baffen und bergleichen auf eine geschmadvolle Beije gu vergieren und es murbe icon oben ermabnt, wie a. B. bie Tiderfeffinnen überaus gierliche Treffen und Flechtwerfe gu fertigen verfteben. Das Drefbner biftorifoe Mufeum befitt eine Beitide aus Beichfelbols. bie mit filbernen Rieratben beichlagen ift. Die Beitiche felbft beftebt aus golbnen, filbernen, violetten, rothen und gelben Saben, bie eine runbe, in eine breite, gefrangte Spite auslaufenbe bide Gonure bilben. Die Arbeit ift vortrefflich und von ber Gemalin eines Tatarchans gefertigt, im 3. 1713 aber an August II, geichenft. Befanntlich maren bie Bemalinnen ber Tatarenchane meift ticherteffifche Gurftentochter\*). Richt minber icon gearbeitet und verziert find bie Baffen ber Ticherfeffen.

"Au beagien fit doeit der seine Sinn der Alberteigen, der tier, Denmanntif do neientlich von der rieher Scher, Bildere und deitenabliter unterschiedet, die fich und ihre Umgebung mit Schmuch übern unterschiedet, die fich und ihre Umgebung mit Schmuch übern unterschieden. Wagen anfüllen. Während 3. W. die Americaner und Auffern iber Jaun mit dieche gieden und die Neger mit Ginschnitten verteigen, zieren die Alcherine fire Jaun wie ihre Kleidere von den die der der die Auftreit der Auftreit der Verlagen der der die Auftreit der die Verlagen der die Auftreit der die Verlagen der die Auftreit der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen d

Arohem daß die Afdertessen hertlick poetische Werte schaften und die schonken Lieder durch ihre Berge Uingen, ist dach hier eben so wenig als im alem Deutschland der Gebrauch der Schrifte allgemein verfertiete und auß der Nation selfts das sich auch eine eigenblimische Schriftet entwickste, sossion des nicht möglich ist, mit

<sup>\*)</sup> Sie ift gang wie bie bei Gulbenfiabt (Reifen burch Rufland Ih. I. Taf. IX, Rr. 2.) abgebilbete Beltiche.

europaifchen Buchftaben bie feltsamen Laute jener Sprache genau nachzubilben. Daber tomntt es, bag ihre Lieber, Botichaften u. f.

m. nur munblich bemabrt und weiter gebracht werben.

In friserre Beit, wo das Chriftenthum bei dem Lischerfind den zuweb für öffentlich Bunde be Griechtisch over bei wolftlichen Ungelegenfeiten, wie Interiano Semertt, die Geber bei wolftlichen Ungelegenfeiten, wie Interiano Semertt, die bekeicht ein betteilt der Beit Geleben der Islam mehr Eingang gefindern, delegen des Wolfah's ben Interiecht der Knüber, deren Chem big wönfighen. Sie lemme fittig lein und schreiben. Der Wolfah von Affabrung datte schaben. Der nelde fich zum Wolfah bilden wolfen, werben der abeiten zu beisper, mehre hie my wolf ab beiter und bericht des Schreiben des S

Die Sprache eines Bolfes, bas feit Jahrtaufenben vielleicht im reichen Befite fo berrlicher Lieber ift, bas beren noch taglich bervorbringt, welches von ben ebelften Befublen ber Baterlanbeliebe, bes Rechts, ber Freundichaft, ber Chrfurcht und Dantbarfeit gegen bie Gottheit lebenbig burchbrungen ift, bas im Samilienfreife, wie im Rathe und ber Berfammlung bas lebenbige Bort gewandt und fraftig in Scherg und Ernft hanbhabt, bas ferner im Befige aller gum Leben nothwendigen Beburfniffe, bei welchem Schiffahrt und Sandel, Biebaucht und Aderbau au finben - bie Grache eines folden Boltes muß eine ausgebilbete und reiche febn. Leiber aber feblt es uns, felbit nach ben neueren Untersuchungen, noch an ber nabern Renntnig berfelben und mas wir bavon wiffen, beidrantt fich auf bie fragmentarifche Renntnig einiger grammatifchen Formen und auf einige Borterverzeichniffe, welche Meumann\*) (Rugland und bie Ticherfeffen G. 143-154.) jufammengeftellt bat. Es geht baraus bervor, bag bie Ticherteffen feinen Artifel baben und ibre Beugungen burch Anbangfilben bewerfitelligen, 1. B .:

| Singular.        | Plural   |
|------------------|----------|
| D. jabeh, Bater, | jabehche |
| G. jabeme        | jabechen |
| D. jabem         | jabechen |
| M. jabem         | jabechen |
| B. jabeb         | jabeche  |
| A. jabem .       | jabechen |
|                  |          |

<sup>\*)</sup> Aus Klaproth Reise in ben Kankafus Th. II, und Marigny, wozu noch bas Wortverzeichnis in Beil tr. Anhang fommt.

Gin angebangtes R vertritt anberweit bie Stelle bes Arrifele. Bom Berbum ift jewon ichlagen (woafch folug, wonich werbe ichlagen, jemmo fchlage, jemobajab fchlagent u. f. m.) gur Brobe gegeben, woraus freilich bie Bilbung bes Conjunftive u. f. m. nicht au erfeben ift.

Bemertenswerth ift bagegen bie gang eigenthumliche Lautbilbung ber Tiderfeffenfprachen, bie fur ein europaifdes Obr fait unerfaglich ift, fo bag man bas Brafens bes Beitwortes Jewon balb mit do balt mit ben Buchitaben worr quebrickt. (Rlaproth fanfafiche Spraden G. 232. Erman's Archiv G. 434.) Reinegas (I, 245.) bemertt g. B., baß a, a, b, u, u u. f. w. ungabligen Beranterungen fomobl in ber einzelnen Musfprache, ale in ber Bufammenfebung unterworfen find, bann baf bie Bericbiebenheit bes Gulbenlautes, ber balb rein, bart, weich, balb bobl, beifer, gelinbe, ftart, furg ober lang ausgesprochen wirb, allein bie Bebeutung bes Bortes bestimmt; bas S, Cf, Ch, Cfh auszusprechen fann nur mit einer ticherteffifch organifirten Bunge gescheben. Die mit einem & anfangenben Borte werben ausgesprochen, ale wenn ein & vorberginge. Elle, fieben, flingt faft wie Belle, und boch ift bas be nicht febr merflich, ba es icon in bem Mugenblide wieber verschludt wirb, wo es bem erfien L bie Rraft gab ausgesprochen zu werben. Die Gpipe ber Bunge wird babei an bie glache ber obern Schneibegabne leicht angebruct, inbem jugleich ber ubrige Theil ber Junge fich ausbreitet, an bie Baden ftoft und fie etwas nad Mugen treibt. Dagegen lautete vier. D'lle, mobei bas D faum gebort wirb.

Bemertenswerth ift nachftbem, bag auch bei ben Ticherteffen fich eine Ericheinung wieberholt, ber wir bereits bei ben Imericauern begegnet fint (Gulturgefdichte II, 181.), bag bei ihnen namlich neben ber Eprache fur bas gemeine Bolf noch eine geheime ober Soffprache vorhanden, welche nur bie Gurften und ber Abel unter fich fprechen und worin bie Freien, wenn fie biefelbe auch verfteben, boch nicht reben burfen. (Reinegas I. 245.) Rachftbem ift aber im Raufafus überhaupt feit uralter Beit eine außerorbentliche Menge verschiebener Sprachen und Dialette vorhanden. Auf bem alten Emporium Diosfurias, einer milefifchen Colonie im beutigen Mingrelien (jest 36furtiche, Iffuriat, fruber Gebaftopol), ericbienen breibunbert burd Damen und Gprache unterschiebene Bolferftamme ber Umgegend mit ihren Erzeugniffen, um bafur vorzuglich Rochfalg einantaufden. Dagu bielten fich bunbert und breifig Dolmeticher bier (Plinius H. N. VI. 5.) Roch fest tommt es por, bag bie Bewohner benachbarter Thaler einander nicht verftebn. Die Abchafen ober Abafen am norblichen und fublichen Abbange bes Raufafus zwifchen bem obern Ruban, ber Ruma und ber Daffa treunen fich allein in fechstebn Stamme nach ben fechstebn pericbiebenen Dialet. ten, bie fammilich ber Sprache ber Ticherfeffen verwandt finb, bie

fid, wieberum in brei Dialette abscheibet. (Neumann's Rußland und bie Acherkeffen S. 7. ff. nach Sjögren. Dazu Bell tr. I. 447. II. 53.)

Den Broben, welche ich oben von ben Dichtungen ber Alchereffen ans Bell und Koch mitgetbellt, moge sich hier ein in Brosa abgespiels Sprachvenfmal anschließen, bestem englische Ueberseum Bell (tr. 11. 443), mittelli; es ist ber Brief bes Sestre Leb an seine Zandleute.

An bie Schupflinge und bie Bertreter ber Schamte von Tickereffenfand,, an is bochgegechten Gimohper von Deuthesiffe, Schupjuh und Megert; an bie tugendbaften, bie weifen, bie triegerichenbe Bech, bie Schupflinge ber Sanne und bie, weide eitzig fin für ben Mutfemannlichen Glauben. Gruß, Glad und heil feb Gud Allen!

3m Laufe biefes beiligen Jahrs bat ber englifche Agha gugleich mit bem eblen Manne Ibrabim bie gefammten Gaue von Ticherteffenland burchftreift und ift bier angelangt, und genaue Runde uber alles, mas im Lanbe vorgefallen ift, ju geben. Da wir une nicht fo febr bavon befriedigt fublten, bag wir Bertrauen in ihre Machrichten batten feten fonnen, fo reifeten fie von Abrignopel gur Soben Bforte, und in Uebereinstimmung mit ber Berbandlung, welche gwis fchen ben Groffen bes hofes Statt gefunden, mit bem Entwurf, ber und gurudgefendet warb, mit ber Unterhandlung, welche Statt gefunben und ben Entwurfen, welche une ber genannte Mgha ubergeben bat, nachbem er bas Gange überfent, ift ber bierbei mitfolgenbe Auszug gefertigt worben und wird Guch biermit burch bie Band bes Ruftan - oglifu = 3brabim überfenbet. 3hr moget nun biefe Heberfebung allen Bertretern ber Stamme mittbeilen, allen Ulemas, ben Cheln, ben Melteften, ben Sauptlingen ber Baue und allen Dufelmannern eurer Stamme, allen, welche eifrig finb in ihren Beftrebungen fur ben mobamebanifden Glauben, enblich Allen. 3br moget gebubrenbe Aufmertfamteit auf ben Inhalt biefer Mittheilung menben und wenn fie euren Beifall gefunden bat, fo moget ihr eine volle Abidrift bavon fertigen laffen und bann mogen alle Bertreter ber Stamme, alle Ulemas, bie Ebeln, Die Aelteften, Die Bauptlinge ber Gaue ibre Unterfcbriften bagu fugen und fie uns alfo gufenben.

3hr moget ben Mann, welchen wir hiermit an Guch fchiden, por bie Richter fuhren und nachtem ihr ihn habt ben Gib leiften

laffen auf bas beilige Buch und ibn wohluberlegte Fragen über all biefe Gegenstanbe, wie es euch gut bunft, jeboch ohne Bezugnahme auf vergangene Dinge, geftellt habt, fo moget ihr nach gehoriger Ermagung in biefer Cache, wie es Guch angemeffen fcheint, banbeln, fo baß 3hr Guch am Tage bes Berichts nichts gegen mich vorzuwerfen habet. Wenn ihr aber antwortet, bag wir fortfabren mol-Ien gu banbeln, wie in ber vergangenen Beit, fo mag bie Berants wortlichfeit auch auf Guch liegen. 3ft jeboch Gure Antwort übereinstimment mit biefen Borfcblagen, bann moget 3hr bem englifden Agba, ber bei Guch ift, gestatten, bie gange Begend von Gufum bis Anapa und von Anapa bis Raratichai, auch bie Begirfe von Raga-Bafticha und Bafraba ju befuchen; und wenn er mit allem Bolfe in biefen Begirten gesprochen bat, fo moget 3hr ber Urfunde bie Unterfchriften aller Sauptlinge, Ulemas, Ebeln, Melteften, Gaubaupter, fury Aller beifugen und und bie Urfunde burch ben obenermabnten Mann wieberum guftellen laffen.

Sauffeuten und anderem Lenten aus England und jeden ansberne Anne, Mussan ausgenommen, moget 26 gegletzen, das Landzu befunden und bahin zu geben, wohln es ihnen kelletet, ohne sie im geringten zu belähigten; mit benen aber, die feine Besslaubigung bei sich haben, woder ihr einen Interhaltung über die Angelegenkeiten des Landes plüggen, obsidon ihr benselben gestattet, darin unmer zu reisen.

Es giebt übrigens auch einige Tschertessen, welche burch ihre unübertegte Aufführung Undell stiften; biesen Leuten sollt ihr unter kiere Bedingung erlauben, die Kuste zu verlassen, bis die jeht in Berhandlung stehenden Angelegenheiten geordnet such

Bleibt fest bei ben eingegangenen Berpflichtungen, sonft ift alle unfere mubevolle und lange Arbeit fur bie Aufrechthaltung bes Glaubens verloren. Anfangs bes Monbes Sefer, 1254."

Diefem Briefe fuge ich ebenfalls aus Bell (tr. II. 445. h. VII.) bie Abbreffe ber Ticherkeffen an bie Konigin von England bei:

Der regierenben Couverainin, ber hochverehrten Machthaberin, ber Befigerin ber Brovingen und ber Krone und ber großmächtigen

Monarchin von England von ber faiferlich glangenben Thurschwelle biefe untertbanige Borflellung ber Ticherfeffen ibrer Diener.

Die Bahrheit ift, bag fruber perfifche Kaufleute tamen und gingen und Kauf und Bertauf trieben; feitbem fich aber bie Ruffen

eingebrangt haben, ift biefer Sanbeloverfehr verfdmunben.

In Erwidreung auf die Berfickerung ber Buffen proteiliten dure unterfishingen Gienet, die fickertigen, feierlich, das finenals von Anfang ber die ottemanische Macht und mit dem Schwert erobert, noch uns Schiff in unferen Unglass gehond bes, dos in eit for auch nemals Aribut gegolit haben. Im Geganntelle fie fing unstere Kinber ber Dall war, wie komite die Hohert als Gelaven. Da biefi eine Ball war, wie komite die Hohert als Gelaven. Da biefi fie in der Ball war, wie komite die Hohert aus ein die Higfen abstreten? Wenn fie Freunkschaft für fie gehalt häte, so wärbe fie ihner einige Einher abgerten behen, welche fie in figere Geber hat, sie hat aber weber die Macht noch die Gewalt ihnen das unsere zu geben.

Bod bie Besten betrifft, welche die Ruffen erkaut haben, so thum sie und voerber Guten doch Chelde. Die find geneigt mit unjeren Nachbarn in Terundschaft zu bleiben, wir wolsen aber auch agegen in teiner Art ben Aussen untervoefen sehn. Wir hossen und Gett, daß wir niemald von isene unterjocht werben und duch die Juste bes Allmächigen mag dies höffung erställt werken, dem der rerr ist ein gerechter Gott und er wird und seine Hille genödern, daß wir bis zum legten unssere Stämme ben Krieg gegen die Busen unterhalten und deut gesten allmächigen Velsstan ihrends ken unterhalten und deut gleinen allmächigen velsstan ihrends

unterworfen merben.

Dichem ber Weichlscher von Anapa in Griffung feiner Biligie folte, er von ein Diener bes heiligen und erlauchten dazuptet bes Muselmann-Glaubens, und wir glauben mit Gottes Sulfe, bag. unfere Berbindung mit ber heiligen und erlauchten Biligion fortieftein, wirt. Benn dafer bas dromanische Gouverement unfere Anfauglichfeit nicht annehmen will, fo merben wir und binfort ibm felbit freiwillig untermerfen und unter folgenben Bebingungen feine Befeble . annehmen:

1) Dag es ganglich aufgiebt unfere Rinber zu rauben und ale Sclaven ju perfaufen.

2) Dag es une mit Canonen, Golbaten, Baffenborrath und anberen Rriegevorrathen verforgt, une auch Gelb fenbet und und treu-- lich bilft und beiftebt; bann werben wir bemfelben geborfam febn.

Co fenbe es une auch Officiere, bag wir ben Rrieg mit ben Ruffen im Ernfte beginnen tonnen und bann burgen wir mit Leib und Ceele bafur, bag wir mit Bulfe bes Allmachtigen Rache am Feinde nehmen werben. Bir berpflichten uns übrigens im Ramen unferer Ctamme, bag wir, wenn ber Rrieg beenbigt ift, ber ottomanifchen Regierung alle Mustagen wieber erftatten wollen, Die fie fur une gemacht bat; es foll ihr alles wieber bezahlt merben. Und wenn bann biefe Angelegenheit mit ber vorermabnten Regierung fo gu Stanbe gebracht worben ift, fo wollen wir ihren Unorbnungen unterworfen bleiben und ibrer Leitung uns überlaffen.

Wenn uns aber bie ottomanische Regierung nicht belfen und und mit Canonen, Munition, Truppen, Rriegebebarf und Gelb verfeben will, wenn fie auch nicht aufbort wie fruber une gu Gelaven gu rauben, bann wollen wir uns auch nicht felbft ihr unterwerfen ober fie ale unfere Oberberrin anertennen. Wenn fie une aber mit Canonen, Munition, Truppen, Rriegebeburfniffen und Gelb berfieht und une hilft und befchutt, bann wollen wir ihren faiferlichen Befehlen unterthan febn und im Ernft beginnen Rache ju nebmen an ben Ruffen mit Rrieg und wir verbinben und verpflichten uns felbit nach ber Beenbigung bes Rrieges alle Ausgaben wieberguerftatten, welche bie ottomanische Regierung angewenbet bat unb une niemale ben Ruffen gu unterwerfen. Bulebt aber, wenn ber - Rrieg une fchmach machen follte, fo wollen wir une lieber felbft auf ben Geburgen gerftreuen, ale une ihnen ergeben.

Benn jeboch euere Dajeftat biefe Unordnungen nicht fur rathfam balten follten, fo baben wir bas Bertrauen, bag Gure Dajeftat und bie auberen Dachte Befehle ergeben laffen, bag wir fernerbin frei und unabhangig besteben, wie Berfien, Afganiftan und bie anberen Beburgsgegenben, und wenn nun Guere Dajeftat es befinitib geordnet und bestimmt bat, fo wollen wir uberlegen, wie wir gunachft uns verhalten follen. Wenn jeboch bie oben ermabnte Ginrichtung mit ber ottomanifchen Regierung hergestellt werben tonnte, fo mirben wir bien ale eine befonbere Gunft betrachten und baburch gang gufrieben geftellt fenn.

Gefir Beb, unfer Minifter, ift beauftragt, biefe unfere untertbanige Bittidrift Guerer Dajeftat und bem turfifden Raifer vorzulegen und wir werben in Uebereinstimmung mit bem banbeln, mas von ihm gethan und gesprochen worben ift. Moge Euere Majestât, beren Person mit jeber erbadenen Eigenschaft begabt ist, mit Gulicht und mit Mitchie biefe unterfoligien Ampriche unserre Schieme einer Aufnahme würdigen. Bon Guerer Majestat höchsten Willen hängt unter Schieftal ab. 1254.

Dieje Abbreffe mar mit 1250 Unterfchriften ber einflugreichften Sauptlinge und Melteften aller ticherteffifden Gauen bebedt.

### Die Gefdichte

ber tautafifden Bolter und namentlich bie ber Ticherteffen, bes ebelften berfelben, bangt innig mit ber Beichaffenbeit bes Geburgelanbes gufammen. Der Rautafus ober "bas bobe Geburge" \*) bilbet eine Rette, welche bas Land gwifden bem ichwargen und faspifden Meere fo burdifreicht, bag ber Ramm, wo er bem fcmargen Deere naber ift, eine fteile, abichuffige, von Schluchten burchfurchte Rufte bilbet. Mus ber Ferne gefeben, erfcheint ber Rautafus wie ein bunt-Ier Ball, von welchem bie Gleischer und Schneegeburge berabglangen. Die Gipfel find febr gadig und fteil; ber bochfte ift ber Cibred, Cibroich ober ber glangenbe Berg, ber bem Montblanc ber Alben an Bobe gleichkommen mag. Durch bie gablreichen, nach Gubweften ausmunbenben Thaler rinnen eine Denge Geburgefirome und Giefis bache, welche bier bie ben bemalbeten Goben entführte fruchtbare Erbe abgefest haben. Um Sufe ber gablreichen Bergfpipen gieben fich lange ber Thalfdluchten fruchtbare Dochebeuen bin, wo Ulmen, Gichen, Efchen, Fruchtbaume manderlei Art gebeiben, an benen ber Weinftod uppig emporrantt. Sober binauf ift bichter Balb von Giden, ber gablreichem Bilbe gur Beimath bient, mabrent bie frudtbaren Sochebenen und bie Thalgrunde ber Biebzucht wie bem Aderbau forberfam murben, bie nabe Gee aber einen großen Bifchreichtbum barbietet.

Das Allima bed Kaulajus ist im Gungen mild und pefund. Se apflatet bem Remobere formöskrende aufgerlägdt in frischer Luft, ich mödgte es in Bergleich mit der verfengenden Glust der Texposenia aufgegeben der Wegetalow friedeligen Kille ver Eisposenia aufsgende Allima nennen, das sienes muntere, frijde Befrei im Menfein fervormigt, besides alle Gehöngsbollter ausgesichet nut die eine in mit den gegartigen Raumerscheinungen der Geötige von großem Ginfluß auf den Wensche ist, Der Uterfuße au Bilt und Friederte musike solch gab wir Beschäus der musike solch gab wir Beschäuse der musike solch gab wir Beschäuse der Besche der Gestelle und der Besche der Gestelle und der Besche der Gestelle der Besche der Gestelle der

<sup>. \*)</sup> Ueber ben Ramen bee Raufafus f. Reinegge I. L.

burgeabhangen.

Elfen ift im Kaufafus reichlich verbanden und sichen ichr fried aufgelucht, geschweiten und benetwiet worben, fo de fer Geferauch ber fleinerum Buffen bald außer Gebrauch sommen sonnte. Die Schmierknuft fat vielliche lier ihre erften Auffange gefaht, wie fie bem auch noch jest ber zu daus ist. Dad Damaskiren ber Klingen, bie Aufertigung ber Gliengeweke ober Klingespanger, die Treffen zugen die Auffertigung ber Gliengeweke ober Klingespanger, die Treffen zugen die Auffertigung ber

Rur bas Galg finbet fich nicht im Raufafus und muß aus ber

Werne berbeigeholt merben.

Die Gebirgstamme, wolche die Ablier bes Kaufalus von einander icheiden, find derend fleil und schwer zugknalie, jo bağ bie Bewohner berfelben ziemlich abgeschlossen als selbsthändige Gemeinden bestamme leben tonnen. So konnte fich die oben von und geschliche beste Berfassing auskilben und Sahraussend einen gehre verseinde Unterkrechungen erhalten, so mußte sie, vorm Sobrungen Statt gefunden, sich immer wieder von sielst ausgelichen nu bieder berfellen.

Durch Ungriffe von Ausgen, durch Ungliddfille im Junern, varied Greitsfielten unter den Gentlem bei den Geiten einzelner ibermuftliger, führer Gemeinbeilieber wurden gemeine Beruhungen der Gemeinben oder bes Gane berachtigt, die bei nen die Berihungen der Gemeinben oder bei Gane berachtigt, die bei nen die Berfändigen und Erfahrnen, die Befanntesten und Wohlbabenbsten die mitscheinbei Stimme soll fürfen den der Beiten gestellt der die Beiten bei Mitgen den der Beiten gestellt der die bei Ausgen ber Beiten gewöhrert auf die Stimmssihrer der borigen Berfanmtungen und es wuchd omit das Anschen und die Aufdah der Aufdeln eine foi ner Ge-

meine und im Gau gu einer Statigfeit und Erblichfeit, wie es in ben Namilienfreifen icon anbermarts immer ber Rall mar.

Unter biefen Meltfelen mußte ber Wohfhabenifte ohnstölisa ber Machtafte voren, vom er nur fonft auch mit Muth, Anglebia ber Gnifchlichnisti begabt war. Erken feine Ghipe außer ben irbifchere bergebt war. Greien feine Ghipe außer ben irbifchere bergebt wir auch beite geiffigen Glignifchaften, je ward ihnen die biefelte Macht und bereftle Einfuß zu Teil, welchen bie Gewohn-beit beffelte wacht und bereftle Ginfuß zu Teil, welchen bie Gewohn-beit beffelte wacht und berecht macht

Co finbet fich fcon in ben frubeften Beiten auch im Rautafus bie Gemeinbeschaft ber Freien mit Melteften und Burften, wie fie noch jest bei ben Ticherteffen beftebt. Diefes Befteben feiner urfprunglichen Berfaffung verbauft bas Bolt ber Ticherteffen namentlich ber Unguganglichfeit und Abgeschiebenbeit feines geburgigen Baterlandes, obicon baffelbe burch feine Ruftenlage im Berfehr mit ber ubrigen Belt lebte, wie bie im Ticherteffenlande gefundenen romifden Alterthumer, bie Dungen ber bosporifden Ronige und bie Machrichten ber Alten uber ben Raufafus\*) zeigen. Go brang beun auch icon febr frub bas Chriftenthum ju ben Raufaffern, wie Brocopius von Cafarea in ber zweiten Galfte bes fechften Jahrhunberte n. Chr. bon ben Abchafen fagt, bag fie feit alten Beiten Freunde ber Chriften und Romer (Bygantiner) feben, und noch unter Juftis nian bas Chriftenthum angenommen haben. Daber ftammen auch bie alten jum Theil mit griechischen Inschriften verfebenen Rrenge bes Raufafus. Die Bygantiner fanben freundliche Aufnahme, weil eben bamale zwei eingeborene Furften eine brudenbe Bewalt uber bie Ebeln und Freien ubten, bie iconften Anaben ber Eltern binwegnabmen, entmannten und an bie Romer verfauften. Die Bbgantiner halfen bie Dacht biefer Furften bereichern, ba fie jeboch gar balb fic Gingriffe in bie Berfaffung bes Lanbes erlaubten, mablten bie Abchafen zwei Ronige aus ihren ganboleuten, beren einer ben Beften, ber andere ben Often inne hatte, Die es mit bem Perfertonige Chobroes Rufchirwan bielten, welchem Beifpiele, trop ber Ungriffe ber Bhantiner, bie ubrigen faufafifchen Bolfer folgten.

Spier hielten es die Atchafen bold mit dem Bygantinern, bald mit den Berfern und Georgiern, wie es eben der Wortfeil mit sich beachet. Reinem gelang es, die Alcherfessen auf die Dauer zu unterjocken, eben so weing als den Mongolen, die im R. 1238 einen Forberungstag an der Wilfessen bes tashischen Wereres machen. Dem Gerer weit auch auf Alcherfessen angefensie, Dem Gerer des Annerlam hatten sich auch Alcherfessen und eine die Alleiten und eine des Annerlam hatten fich auch Alcherfessen, forber als Berchinkest und been sie weines

<sup>\*)</sup> G. Neumann, Rugland und die Ticherleffen, ber G. 12 ff. bie Rachrichten ber alten und mittleren Schriftfellor uber ben Raufafus zusammenfiellt.

waren fpater bie Ticherteffen Unterthanen ber hohen Pforie, obicon bie Furffen und Goeln bem Islam jugethan wurden.

Bom Raufafus aus hatten bagegen icon in fruber Beit nach allen Geiten bin Ausmanberungen Statt gefunden, bornamlich aber in norblider Richtung, und bie Rrimm mar noch im 15. und 16. Sahrhundert von ihnen befett. Dort lernte fie ber Benuefe Georg Interiano fennen, beffen Buch della vita dei Zycchi (im 3. 1502 erfcbienen) \*) uns ein Bolf fcbilbert, beffen Gitten und Lebensweife mit ber ber beutigen faufafifchen Ticherfeffen febr übereinftimmenb ift. Gie mobnten um bie gange Rufte bes afowiften Deeres und ibr Gebiet erftredte fich acht Tagereifen weit nach Often lanbeinmarte. Gie bewohnen bie Begend in offnen Dorfern und haben feinen mit Ringmauern umichloffenen Ort. Ihr größter und begter Ort liegt in einem innerhalb bes Laubes gelegenen fleinen Thale Cromut und ift megen feiner vorzuglichen Lage ftarfer bewohnt. Gie grangen an bie Chithen und Tataren. Ihre Sprace ift von ber ihrer Nachbarn verfcbieben und bat viele Rebllaute. Gie befennen fich jum Chriftenthum und haben Beiftliche griechischen Befenntniffes. Gie empfangen bie Taufe nicht eber, ale bie fie acht Jahre und bruber alt finb; man tauft gleich viele jufammen, inbem man fie einfach mit Beihmaffer besprengt, mogu bie Beiftlichen einen furgen Gegen fpreden. Die Abeligen betreten bie Rirche nicht, außer wenn fie fechala Rabre gurudgelegt baben, benn ba fie, wie bien Alle thun, vom Raube leben, fo buntt ihnen bieg nicht erlaubt ju febn; fie glauben, bie Rirche murbe baburch entweihet werben. Wenn nun ohngefahr biefe Beit vorüber ift, fo laffen fie bas Rauben und nehmen bann an bem Gottesbienft Antheil, bem fie auch icon in ihrer Jugend außerhalb ber Rirche ju Bferbe und niemals anbere beimobnen. 3bre Frauen tommen auf Strob nieber, worauf auch bas neugeborene Befcopf guerft gelegt wirb. Es wirb bann in ben Blug getragen und bierin ohngeachtet bes Gifes und ber Ralte, welche in biefen Begenben berricht, gewaschen. Die Rinber erhalten ben Damen nach berjenigen Berfon, welche querft ine Saus tritt.

Die Juden theilen fic in Beilige, Lefensteute und Aneche der Calenen. Die Meiligen werben von ben anderen feitz gestett und find größentsfells zu Bferbe. Sie dulben es nicht, daß fiebe flutersgebenn Bferbe balten und vennt eine Schönkann zusällig ein Kallen aufzielt, so nimmt es ihn ber Gedinann vog, sobalt es zum Affrete erwosefer ist, und zielt ihm einen Obsfen dasser mit vennt keine Berten bei und bei den den Derbe. Unter beien Worten: Dies gegient die und bei der der hen bei Bor-ten: Dies gegient die und tein Peres. Unter biefen Wolfigen giebt se viele, wolfes diese Abnettute achteten; sie kein fainmtille obne

<sup>\*)</sup> Das feltene Original geben Mayrolh (Th. I.), Reumann (Anfland und bie Ticherkeffen S. 32.) und Roch (Reife im Kaulajus Th. I.) in ber Utberfebung und Maggaberife.

bağ einer bem anberen unterworfen feb und ertennen außer Gott Riemanben fur ibren Oberberrn. Riemand allt bei ibnen fur abelig, von meldem man weiß, bağ er jemala unabelig gemelen ift, habe er auch mehreren Ronigen bas Dafebn gegeben. Gin Chelmann foll feine anberen Gefchafte treiben, ale feinen Raub vertaufen, benu es gegiemt ben Gbelmann nur bas Bolf gu regieren, baffelbe gu bertheibis gen, auf bie Jagb ju geben und fich mit friegerifchen Uebungen gu befchaftigen. Gie find febr freigebig und verfchenten Alles, Bferb und Baffen ausgenommen. Befonbers freigebig finb fie mit ihren Rleis bungoftuden, baber fie auch oft ichlechter einbergeben, ale ibre Untergebenen. Wenn auch bei ibnen noch fo viele neue Rleiber und carmoifinrothfeibne Bemben gemacht merben, fo tommen alebalb bie Lebnleute, bitten barum und erhalten fie gum Gefchente, benn es murbe bem Chelmann Chanbe bringen, uber eine folche Bitte ungehalten gu febn ober fie gar abguichlagen. Gur Bferbe geben bie Goelleute Alles bin, benn nichts auf Erben balten fie fur fo vortrefflich ale ein autes Bferb.

Sie baben feine befonberen Berichtsbeborben, noch irgend ein gefdriebenes Gefet: fle machen ihren Streitigfeiten burch Gewalt, burd Berftanb ober burch Schieberichter ein Gube. Unter ben Ablis gen giebt es viele, von benen ein Berwandter ben anbern tobtichlagt; am meiften geschiebt bien unter Brubern. Sat ein Bruber ben anbern getobtet, fo ichlaft er bie nachfte Dacht bei feiner Schwagerin, ber Grau bes Berftorbenen, benn es ift bei ihnen erlaubt, mehrere Frauen zu baben, welche fie fammtlich fur rechtmäßige balten. Wenn ber Cobn eines Abeligen zwei ober brei Jahre alt ift, fo ubergeben fle ibn einem ber Diener gur Mufficht, ber ibn taglich mit einem fleinen Bogen in ber Sant berumreiten lant. Cobalb ber Diener ein Subn, einen Bogel, ein Schwein ober ein anberes Thier fiebt, fo lehrt er feinen Bogling barnach ichiegen. Ift er berangemachfen, fo macht er in ben Dorfern auf bie genannten Thiere Jagb und fein Unterthan wirb es magen, ibn baran ju verhindern. Gind biefe 3oglinge ju Dannern berangereift, fo geben fie immer auf bie Jagb ber wilben und ber Sausthiere, ja fie machen auch auf Denfchen Jagb. Die Abeligen überichreiten oft bie Gurthen ber fumpfigen Dieberungen und Gemaffer und entfubren bie Leute, bie fie bann an bie Gclavenbanbler verfaufen ober vertaufden. Der größte Theil ber als Sclaven vertauften Leute biefer Ration wird nach Rairo in Meands ten gebracht, mo ihr Befchid fich gewaltig veranbert, inbem fie von bem unterwurfigiten Bauernitanbe auf ber Welt zu ben bochften Chrenamtern und herrichaften, wie zu Gultanen, Ubmiralen u. f. m., erhoben merben.

Feftungen giebt es bei den Bochen nicht, die aus alter Beit vorhandenen Thurme und Mauern benuhen die Bauern, der Abel wurde fich berfelben schämen; von einem Menschen, der sich ein mit Mingmauern verfebenes Saus bauen wollte, wurden fie fagen, er ift feige' und furchtfam und tann fich nicht mehr fchuben und vertheibigen.

Radiftbem ruhmt Interiano bie Baffen, unter auberen bie Mingelbanger, bie Aupfrefeit ber Manner und bie funfifertige Stiderel ber Brauen, er erzählt von ber Schönfeit beiber Befchlechter und ber Gaffreibeit bes gangen Bolfes.

Dabei ift nun bemertenswerth, wie fich ein freies Bergvolt bei einem langeren Aufenthalte in einem flachen ganbe, im Bertebr mit unfreien Bolfern umgeftaltet. 3m Geburge fanben wir als ben mefentlichen Rern ber Mation bie Freien, bier in ber Chene find bie Chelleute bas Saupt ber Ration, obicon fie nicht bie Debrgabl bil-Bon ibnen abbangig ift bas eigentliche Bolt, bas fie in Unterthanigfeit erhalten, nachbem fie fich in ben alleinigen Befit ber Pferbe und ber Rriegemaffen gefett haben. Interiano glebt und feine Runbe barüber, ob bie machtigen Chelleute fich in ihrer forperlichen Bilbung von bem unterjochten Bolfe unterschieben ober nicht; mare biefi ber Rall, fo murben wir ju ber Annahme berechtigt febn. bag fie nur bie mabren Rachtommen ber aus bem Geburge entftammten Belben maren, inbeffen bas niebere Bolf ber bereits porber porbanbenen alteren Bevolferung feinen Urfprung verbanfte. Gine Unnahme, welche beshalb vieles fur fich bat, weil jene Gegenben ichon feit ben alteften Beiten von ben ffptbifden Stammen bewohnt worben finb.

Rachbem nun feit bem 16. Jahrhunberte bie Turten bem Banbel ber driftlichen Bolter am afowischen Meere Schranten gefest, nachbem fpater bie Ruffen ihren Ginfluß nach Afien ausgebehnt hatten, gerietben bie norblichen Ticherfeffen in eine abnliche Lage wie taufenb Sabr fruber ibre fubliden, gwifden ben Bbgantinern und Berfern ftebenben Borfahren, nur bag ihnen ihr Land nicht abnliche Buffucht und Unterftugung barbot, wie ihren Urvatern. Daber tommen bie fortgesetzen Rampfe mit ben Chanen ber Rrimm. Co fam es, baß ein Theil biefer frimm'ichen Ticherteffen feine bisberigen Wohnfibe verließ und fich ins Beburge, ins Quellengebiet ber Ruma, ber Dalfa, bes Tichegm und Teret jurudjog. Das neue Gebiet murbe . nach einem fürftlichen Bruberpaar bie große und fleine Rabarba genannt. Bon ben Furften und Goelleuten befannten fich viele gum 36lam, mabrent bas Bolf bem Chriftenthume gugethan blieb. Die jurudgebliebenen Ifcherfeffen ber Cbene mußten ben Chanen ber Rrimm jabrlich eine bestimmte Angabl Anaben und Dabden als Tribut liefern. Die Rabarbiner ober Bergticherfeffen erfannten Anfange ebenfalls bie Chane ber Rrimm als Oberherrn an, brachten aber im 3. 1708 ben Sataren burch Lift eine bebeutenbe Dieberlage bei und berweigerten ihnen, wie jeber anberen Dacht, allen Tribut. Gben fo wenig baben fle je bie Dberhobeit ber ruffifden Rrone anertannt, obicon fie von Beit ju Beit in friedlichem Berfebr mit ben Ruffen geftanben. Geitbem aber bie ruffifche Rrone ibre Abficht offen bargelegt, ben Raufafus ihrem Bebiete vollfommen einguverleiben, treten . fle berfelben mit ber entschloffenften Tapferfeit entgegen.

Buel Sabrzschite vor der fraushöffsen Newslution erhoß fich eine fin denne der Aushischen, Cachpiten um Nachschusschen bas gange Boss und verlangte Spriftstung der alten Necke umd Berging, die kein auch open großen Guttererssiche mieber in das Sebenstraten und nunmachro in der Art bestehen, wie wir sie den Tennen treiten.

Bum glidilichen Erfolg biefeb Unternehmende trug wefentlich fei, bah ber Mele in feinen Allugschaustern nicht mofe ben growbeten Schuth fand, dass Schiefigenocht allgemeiner im Bolte verbreitet war, vor allem aber bie Natur bed Landes, bie auch einer flichen naguhl Kriegen, wenn ih eur font Bucht mub Ausbauere bestigt, günstige Standpuncte zum Angriff und fichere Luffuchiehrer im Unseich erwicht der aber bei eine Gelich erwichter.

Micht uinher haben die Alcherteffen die Bortheile gestihger Bilbung und der Schrift erkannt; sie haben Molladd bei sich, welche die Jugend im Lesen und Schreiben unterrichten und ihr die bekehren des Koran mittheilen. Debel aber halten sie sich an der bartafahrlissen Alcisjon, welch siene Archi und Schebung in den Keiben gestädert, Dankbarfeit gegen die Wohlfichen der Gottfeit empfieht und einen kernschleten, amenschwicken, nugendehren Wandel zur Pflicht macht.

Bergleichen wir damit die im tieffiem Aberglaufen verfunfenne Reger, die in terem Geromonich bes Audbistems untergagangeren Kamuden, die, gleich dem Afcherfiffen feit Johrtaufenden im Berfelen dir ber eine Auftre und Augerlächfeine bereiche bei fich aufgenommen haden und keine moralische Kraft den schälchen bei fich aufgenommen haden und keine moralische Kraft den schälchen bei fich aufgenommen haden und keine moralische Kraft den schälchen bei fich fich gelieben der Afcherfiede feite, Olicijalischt und fütliger Wieber erichen Beden der Afcherfiede federe in wird fich woch die Auflich, abs nicht bloß eine außerliche federen fiche, sondern viellenge eine niener, gestigte Grundverschiedenbeit beier Wertigkenarten in der Ahat und nachveislich Statt finde, den under harbeit der Angeleich absellen.

### Die Bebuinen.

Die urhrünglich seinnath er artiven Menscharzis ist das kabene Sochspelinge, sessen gespierteich, geste Schesstamme liebtlete, heimliche Ablier umschließen und an welches sich ernen kabenen. Sier sennen wir der Archerssien anter urprünglicher Kritheti; in äbnlicher Weise leben die Druien, Afghanen und andere Gerichendlicher Weise leben die Druien, Afghanen und andere Gerichfandlicher weise und weren.

Aber auch bie unwirthbare Bufte, namentlich in Sprien, Arabien und Norbafrica, bient einem activen Menfchenftamme gur sichern heimath, ber nicht minber als jene Kaufaster feine alte Freibeit und feine urfreundlichen Sitten bis auf ben beutigen Tag un-

neranbert bemabrt bat.

Gi fi feioch nicht bentbar, baß biefe Wifte bie Biene eines Bemichmelnung gemein ehn tonne; fie ibetet weber Benfonn noch Thieren genügende Rahrung bar, es follt bas ledenbige, rienente Waffer, ein Baum armabit plie Cobup wor bem brannen transen. Eraffe ber Sonne, ja feift bie fichatengebenben Wolfen gleiten nur feiten uber bie Sanbectene fin

bes fichert.

Die Misse aber, welche den possiben Menschen auf ber nieveischen Eurie flieblig, entwickt in den Weltern der activen Bafte bei eelften Cigenschaften der Seele, Must und Ausdauer, Sittenreindet und Bechlien, Gulfreunkleich, Dansfaretie, Chriseptich und Bewusstein fittlicher Buties. Ein neuerer Reifendere vergleicht die Nachett und Incremsflichteit ber Miche mit ber Grodensteit des Decans und der Cinstud, dem Je auf das menschliche Gemalth dat, mag dem nicht undstulich fenn, den de See auf dem Schiffer ausdiet. Wie die See notigigt auch die Wufte den Menschen in sich zu geden, sie weißt ihn auf feine immensohender Araft, fit nöchtigt ihn, alle dusstiemittel forgsam ju benuten, fie macht ihn vorfichtig und umfichtig, und auch fie bat fo aut wie die Gee ibre erbabene Boefie.

Die Bebninen, welche die Mußten Spriens, Arablina um Rocherfreias bewochen, von ber Geniga Berfiens die ju ber von Warreffe,
tragen alle dieselste Geptäge und machen, obison sie in gallieste
leine Edinme geripalten find, von nur ein Bost aus, das in Sitte,
Lebensart, Sprache, wie in ber Körperbildung gang übereinstimmt.
Die eirleinsischen Bedeunen sich vollstieften neuem Liripungs und erft
unter ben Kalifren eingewandert, wöhspend die arabischen ihren Ure
frumg in die flesten Beiten spein.

#### Die Rorperbefchaffenheit

<sup>\*)</sup> Volney voyage en Syrie et en Egypte I. 358. d'Arvieux Sitz ten der Beduinenaraber D. v. Rosenmuller S. 148. Rieduhr, Beicht, v. Urablen S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Burdigard, Benerfangen feir ble Belsinen um Busch. Belsine G. 1. Cas Serteit il Mbri-fi. Sacher and M. A de France (Lee prisonniere d'Abdel Kader. Br. 1897, I. 46). Il est petit, il n'a pas anq pieds. Sa figure longue est d'une excessive pieur. Se grande nes aquilin. Sa barbe est claire, mais très-noire. Il perre une petite moustache qui donne à ces trains naturellement fins et bienveillentiste mair martial qui lui sied à ravir. L'ennemble de sa physiognomie est douv et agrache—Abd el Kader a des petites mains charmantes et de fort jolis pieds dont il pousse l'entretien jusqu'à la coquetterie.—The Sheith was small in stature, sighty, active, and vedlumed; cuillar niditness of manner, Ch. Addison Damascus and Palmyre, London 1838. Il 17.

Bie alle im Freien lebenben Bolferftamme zeichnen fich auch bie Araber burd auferorbentliche Coarfe ber Ginne aus. leberaus fein ift ber Geruchfinn. Wenn man einen Bebuinen in Bebichag auf eine Stelle fuhrt, wo ein Ramel geftanben bat, fo fann er es wieber queipuren, follte bieg auch zu ber Beit verloren febn, mo bie taufend fremben Ramele ber Bilgrimme in Deffa vermeilen. Gie beftimmen, wie tief man graben muß, um Baffer ju befommen, wenn fie nur ben Erbboben und bie barauf machfenben Rrauter feben, (Dies bubr Beider, p. Arab. G. 380.) Aus ben Rufipuren erfennen fle. meldem Stamme ein Individuum angebore (Wellfteb II, 126.), und miffen, ob ein Frember ober ein Bermanbter ben Beg betreten bat. Mus ber Rlachbeit ober ber Tiefe bes Ginbrude erfennt ber Araber, ob ber Dann eine Laft trug ober nicht; aus ber Deutlichfeit erfieht er, ob ber Wanberer beute, geftern ober vor mehreren Tagen biefen Weg gemanbert. Mus einer gemiffen Regelmagigfeit ber Raume amifchen ben Buftapfen beurtheilt ein Bebuine, ob ber Dann ermubet gemefen feb ober nicht, und er berechnet barnach, ob es moglich feb, benfelben noch einzuholen. Mugerbem tennt noch jeber Uraber bie gugtapfen feiner eigenen Ramele und berjenigen, welche feinen Rachbarn angeboren. Mus ber Tiefe ober Starfbeit bes Ginbrude verftebt er ju beurtheilen, ob ein Ramel meibete und befibalb feine Laft trug, ob nur eine Berfon barauf gefeffen babe ober ob es fcmer belaben gemefen. Wenn bie Spuren ber beiben Borberfuße einen tiefern Ginbrud in ben Sand gemacht haben ale bie ber bintern, fo folgert er baraus, bag bas Ramel eine ichmache Bruft babe und bieg bient ibm gum Leitfaben, ben Gigenthumer berauszubringen. In ber That fabrt Burdbarbt (G. 300) fort - trifft ein Bebuine aus ben Tufitritten eines Rameles ober aus ben Fußtapfen feines Treibere fo viele Folgerungen, baf fie ibm immer etwas über feinen Gigentbumer

<sup>\*) 3.</sup> R. Melfied's Reifen in Arabien. D. v. E. Robiger. Salle 1842. II. 115. 199. S. bie arabifden Abpfingtomien bei Denon u. in ber description de l'Egypte, état moderne Tom. II. pl. I.

verratben und in manchen Sallen icheint biefe Urt Renntuif ju erlangen fast übernaturlich zu febn. Der Scharffinn ber Bebuinen grangt in biefer Sinficht fait an's Bunberbare und bringt befonbern Runen bei ber Berfolgung von Fluchtlingen ober beim Muffuchen bes Biebes. 3ch babe gefeben, bag ein Dann in einem fanbigen Thale bie Rufitapfen feines Ramele entredte und verfolate, mo taufent anbere Bugtapfen bie Strafe nach jeber Richtung burchfreugten; und biefer Mann tonnte ben Ramen eines feben nennen, welcher mabrent biefes Morgens biefe Strafe gezogen mar. Wenn gefahrliche Diffricte paffirt werben, fo verftatten bie Bebuinen . Bubrer felten einem Stabter ober einem Gremben, neben bem Ramele bergugeben. Eragt namlich ein folder Schube, fo weiß jeber Bebuine, bag ein Stabter bie Strafe gezogen feb, und geht er barfufi, fo verrathen bie Spuren, ba fie nicht fo vollfommen ale bie eines Bebuinen fint, augenblidlich ben Buß bes Statters, ber wenig an's Fuggeben gewohnt ift. Gin guter Bebuinen - Subrer ift beffhalb unterwege bestanbig und ausschließlich beschäftigt, Buftapfen ju untersuchen, und fleigt baufig von feinem Ramele berab, um uber ihre Befchaffenbeit Bewißheit gu erhalten. Biele gebeime Sandlungen werben burch biefe Renninig ber Suftabfen, Mthr, ans Licht gebracht.

Die Bebuinen find nachstem überaus maßig und nuchtern und tonnen Sunger und Durft fest lange ertragen. Die meisten Bewiiten nehmen täglich nicht mehr als sechs Ungen Nahrung zu sich mehr alb seguigen sich mit 6-7 in Butter getauchten Datteln. (Volmb begnügen sich mit 6-7 in Butter getauchten Datteln. (Vol-

ney I. 359.)

# Die geiftigen Gigenschaften

ber Bebuinen . Araber bezeichnen fie nicht minber ale Mitalieber ber activen Menichenraffe. Gie find munter und lebhaft, aufgewedt und rubrig und nicht bem faulen Dabintraumen ergeben, welches ben paffiven Bolfern eigenthumlich ift, obicon es auch ihnen ein Benug ift, nach ber Unftrengung ber Reife ober ber Tagesgefchafte im Schatten bes Beltes ju ruben. Ginb mehrere beifammen, fo ergeben fie fich in nunterem, beiterem Gefprach, bem es nicht an fcherghafter Burge gebricht. Der Araber ift in ber traulichen Unterhaltung freis muthig, munter, fcberghaft und auftanbig; er ift gegen Frembe und Arme mitleibig und gutig; er ift ferner ftolg und bettelt nie, benn er pertraut auf Gottes Gute und bofft im Unglud und bei Berluften auf bie Bufunft. Er hat Freude am Befit, bie oft in ungeordnete Liebe ju Bewinn und Gelb ausartend einen Grundzug feines Charaftere bilbet. Beim Bebuinen - fagt Burdharbt (f. 149.) - ift Bewinn bas unverrudte Biel feiner Gebanten und Intereffe ber Bemeggrund affer feiner Sanblungen; er betrugt und lugt, wenn es

ism Bortfell bring, wöhrende er auf ber anderen Seile dem Fremden, ber ein Sgul II, mit Gefahr findet eigenn Leechen verschielband niemalse eine Wohlfchat oder Großmuth vergist, wenn sie ihm auch von einem Keinde ergeigt worden ist. Er leen frie Genkbaltsamfelt und Audsauer in Leiten und die Erfahrung macht ihn vertraut mit ber beilieben Macht bes Wilchebe und des Erofes.

Die Bebuinen haben endlich auch, gleich ben Ticerkeffen, ein lebhaftes Gefuhl fur Freundichaft und Liebe und wir werben fpater jeben, wie auch ihr Leben von Poeffe erhoben und verklart wirb.

### Die Rahrungemittel

werben ben Bebuinen von ber Ratur ziemlich frarfam zugemeffen und bestehen zumeift aus Bflangenftoffen und Milch, feltener aus Fleifch.

Die Nattelpalme biett ibnn einem weiemlichen Theil ibren, din, nammtlich an ver hölichen Költe, wo ange Datteluchber, die besteht bei der Beitelber bei der Beitelber bie der Beitelber Beitelber Beitelber erlien, die benan seinem einem Gente einem Fender erlien bei der benatie Beitelber 1333. Man versteht es, die weitliche Balme tinflich zu befruchten, ihrem man einem Beitelber ber mämlichen an einen Beitelber ber die Beitelber beitelber beitelber beitelber ist. Beitelber beitelber in der Beitelber beitelber in der Beitelber beitelber in der Beitelber beitelber in der Beitelber ber

In Gebichag ift bie gewohnliche Speife ber Araber turtifdes Korn mit Linfen vermifcht und obne Brot. (Burdbarbt 195.)

Das Brot der Alleder, Ofchiere die der Wedulinen, jiel ungestuert. Das Gertralde weiter auf gand mit sien gemolien, die mur aus zwei Steinen bestehen, die zur aus zwei Steinen bestehen, die zum find und etwa zwei Juh mu Durchmessen. Der untere sie voncap, der obere convex und mit einem Gandstiff versichen. Das Machlorn wird durch ein God im obern Stein ungeschützt und die fer den mit der Anderstelle ein und der der Bestehen.

Gefchaft, wedches gendhallch bie Welter verrichten, die auf einmal ow will Mill liefen, als ben Zon über gefreundt wirt. Sie fingen gendhallch dachel, (Welfirde I. 248. Mieduft Besche, 6. 51 u. Auf. 1. f. H.) Die eine Corte Brot wirt auf einem heizen Blech gebachen. Um die ambere zu bereiten, werben in einem Areife eine große Menge finner Seine ausgebreitet, über wolchen ein heiles Geuer angeginnet wird. Sim die Seine statism erfeht, so wird das Geuer weggeräunt und der Arig iber den folgen Seitenen ausgefreitet, albe daus folglich mit glübender Alfe bedet und De lange unter berfeben gelaffen, die er wolfstadig gebaden ift. Diefes Brot wirt nur aum Frieblich den onsein. Mucharden be 3. 6.

Sine andere Art Behaf beigt Burgul umd if Walen, der mit Gauterlag gefodt um in der Gome getrochte wird. Man eiwahrt ihn ein ganzes Jahr lang auf und genight ihn dann mit Butter und Dei gefodt. Sita aber ist ungefahreter Zeig aus Wehl umd Baffer, der in der bei kameluiften gekaden und soban mit ein wenig Butter dermischt wirk. Die gehörig durchfratet Walfe wird in einem Gebenen Wahre aufgetragen, zum Theil auch mit Wilch gemischt gemoßen. — Appsich ist Wehl, das mit saue er Kamelmilch im einen Zeig dertwandet um gefoch wird. Beid oder Wehl mit juger Kamelmilch heißt Behaten. Bare, Butter und batten zusämmengmischt und einen Zeig der verwandet und anst

Benehne. (Burdharbt G. 46 f.) Eine andere vegetabilifche Speife ber Araber find bie Truffeln, Dicheme, beren bie Bufte nach regnigtem Binter mehrere Arten berporbringt. Diefe Truffeln liegen an vier Boll unter ber Dberflache ber Erbe und bie Stelle, wo fie liegen, erfennt man baran, bag fich bie Erbe uber ihnen erbebt, bei voller Reife aber tritt bas Bemache gur Galfte uber ben Boben beraus; Rinber und Ruechte graben es mit furgen Stoden aus und jebe Ramilie fammelt jabrlich vier bis funf Ramellaften, von benen fie fich nabrt, fo lange ber Borrath bauert. Dan focht bie Dichemen in Baffer ober Dilch gu einem Teige, ben man mit geschmolzener Butter übergießt. 3ft ber Borrath, ben man gefammelt, bebeutent, fo trodnet man einen Theil in ber Sonne und bereitet fie bann fpater, wie bie frifche Frucht. Bufte Sammab bringt biefe Truffel reichlich bervor und von bier bringt man fie nach Damast, mo bas Bfund einen balben englischen Benny foftet. (Burdharbt G. 48.)

Einen sicht weden Nahrungshoff der Araber tildet die Wilf cher K amele und Sige an, als wochder und Nutte breitel, deren sich vollen der K amele und Sige an, als wochder und Nutte breitel, deren Ger die Bild machen fann, verschligt, deels Woegen vor bem Frishfild eine große Tasse von Einer Brishfild eine große Tasse von Unter und sieht abei deen so viel in eine Nassenlächer ein. Alle Spelien Ghoismung in Butter, die nur auß Echse, und lieden und is Sold im Butter die bis die Siehe deen so die Bild die

Rothfall aus Ramelmild gemacht wirb. (Burdbarbt S. 195.) Gie wirb folgenbermagen bereitet; bie Dild wird in ein Befag uber ein gelinbes Feuer gefest und ein wenig faure Dilch ober ein fleines Stud getrodneter Darm bon jungem gamm bineingethan. Rachbem fich bie Dild bier gefchieben, wirb fie in einen Schlauch aus Biegenleber gebracht, ber an einen ber Beltpfable gebunben, ein bis zwei Stunben lang bin- und berbewegt wirb. Darauf wird bas Waffer aus ber gufammengegangenen Butter ausgeprefit und biefe in einem lebernen Schlauche aufbewahrt. Rach zwei Stunden wird bie Butter uber bas Reuer gebracht und mit einer Sanbvoll in Squerteig gefochtent BBaigen - Burgul - gefocht und abgefchaumt. Der Burgul folagt alle frembartigen Theile nieber und bie Butter ichwimmt gang flar auf ber Oberflache bes Befages. Die Buttermild wird burch einen Sad aus Ramelhaaren gefeihet und alle gurudbleibenbe butterartige Substang an ber Conne getrodnet und fo genoffen. Der von ber Butter, mit welcher er gefocht murbe, gereinigte Burgul ift hauptfachlich eine Speife ber Rinber. Ginige Stamme ber Menege in Debfcbib gieben aus ber Buttermild eine tafige Daffe, Die fie abtrodnen und gerrieben aufbewahren, um fie fpater mit Butter gemifcht gu effen. Manche Familie fammelt bavon zwei ober brei Laften. Die Araber von Ahl el Schemal fertigen Rafe, bavon fie auch verfaufen. (Burdbarot G. 48.)

S. 196.)

 daffele bem Sammelfelich vor. Minkfelich tennt man nicht. (Welfel. 16. 5). Die am Ernorb bet rothen Wererb baurienn Serbinen nehmen auch bie Kiffen, melde bie See autwieft um bie fich bei ber Arodenheit ber Leift untberer Lage balten, auf, benahren und bergeften fie. (Welfieb II. 106.) Die Genifereten werten befonders und ber Beftlifte ganefien. (Welfieb II. 176. Seegen in Jach monnt, Correlp, XIX. 216.)

Demnachft findern wie, bag auch bie Beduinen ihre Seifen zu warzen versteben; so tochen sie z. B. Artemissa und Santolina fragrantissima in Butter und ziesen biefe in die Schläufe, voelde ihre Borrathe enthalten. Diese Butter betommt badurch einen gerwürtscher ern, farken Geruch, ben bie Ander sesse lichen. (Burchorte E. 194.)

Das Mannah sammacht bie Beduiten einfalls sier schriften ein zuch ein Zuch und verwichern est entweber in Schäufen ober in Kürtisstäcken. Die Beduiten am Sinal sammach in ter Aufthiefd sichtig an 700 engl. Pfrum Mannah, sie verzehern es als einen Kedrelissen und am State bes honigs; einen Teel davon veraufen sie and Kaiten. Welften II. 47 f.; dass in über einen Kedrelissen Mehders S. 50.) Der Honig wirb benust, wo er sich siehet.

Das natürlichte Gertant ber Wentden, das Baffer, liefen Mitaeten der Bößte eintweber der Begin oder bis aushgerichenen Brunnen, in deren Bößte git ich aufholten, sodelt fein stehende Rechmoffer notiete anziefein in. Diese Brunnen sind eintweber aushfelistliches Gigenthum eines ganzen Stammes oder auch einer einzelten Berson werden mit vereinzert und de Araber fagen, das Ber Beifeit gwertligg gildflich son werde, da ich eine gelen bei genen, der Geben bei genen Bestehen Berson werden der Bernnens frinken. Es gleit Sädmen, welche auch geben der der Bernnens frinken. Es gleit Sädmen, welche auch gerban der Bernnen auf fruchtbaren Genen lagern und mehrere Wochen ohne altes Wasser bei werden bei Beifer bis den Mildie dere eintsehren, so lange geftan um faitige Kräuter ihm Rahrung genähren, zieden mit Musnahme ter Beiten. (Burchardt 6. 184 fie)

Rachft bem Waffer ift bie Buttermilch bas Sauptgetrant, bie auch baufig zur Bereitung ber Speisen benutt wird. Frische Milch wirb gleichfalls genoffen. (Burchardt C. 194.)

Sin den Arabern gang kesonders angestherndes Setrant ist der kasse den ben feit dem I.3. Sahrhundert n. Chr. 3. bei den Arabern heimisch jehn soll "). Die Kassekhonen werden in einer offinen Phanne gebraunt, dann in einem hölgernen oder fleinernen Wober der zwischen zwei Seitenn gesthosen und in einem metallnen Topse



<sup>\*)</sup> S. bie literarifden Radweifungen Robigere gu Mellfieb's Reife I. 48. 228., wo bemertt wird, bag ber Ruffen, arab. Rameh, pilantes Gertant, feit bem Jahre 1511 won gewiffen modlemificen Secten verbeen worben.

Den Wein und Arannt wein kemen bie Ataber, officen er ben chimmen, bie füg um Solam betrmen, unterfag ill. Die Bergebenisen von Duan trinten Beine; sie machen auch Einschwie im Granabafest, die andem Beliebe zummenschapen, umd beingen bermitte große Jaloben au, in welche eine Ziel lang ber Soft ber örfichte stiffes, ber bann mit Trauskensche bermisse in Bei in liefen. Welchsche Bermitten und die Bei der Beit lang ber Soft ber firtiget.

fteb II. 98 unb 243.)

Der Tabat ift - bie Bechabiten ausgenommen - fur bie Araber ein unentbehrlicher Genug. Die Blatter werben nicht gefcnitten, fonbern nur mit ben Fingern gerriffen. Bor bem Ungunben ber Bfeife wird ber Tabat immer ftart angefeuchtet; beshalb und weil fie fehr langfam rauchen, muß ftete eine glubente Roble auf bem Tabat liegen. Die Bebuinen rauden fowohl aus ber langen Bfeife mit bem fleinen irbenen Ropf, als auch aus ber Perfifchen, welche Ribbra, Buri ober Narbicbil genannt wirb. Der Narbicbil, ben ich vor mir habe, besteht aus einer Rotusnuß, in beren Dbertheil fentrecht ein Loch gebohrt ift, worin bas ben Ropf tragenbe Robr eingestedt wirb. Bon ber Geite ift bas Robr eingelaffen, aus welchem ber Rauch eingezogen wirb. Es ift ein fehr einfaches Inftrument. Bornehme tragen bieweilen eine fleine Doje mit moblriedenbem Bolge bei fich, aus ber fie Gaften, welche fie auszeichnen wollen, bon Beit ju Beit ein fleines Ctud in bie brennenbe Pfeife fteden. (Riebubr, Befchr. v. Arab. G. 58.) Diebubr fab einen Bebuinen, ber auf bem Wege nach bem Ginai feine Bfeife verloren batte, einen Knochen mit Tabat fullen und fo - gleich ben Bufchmannern rauchen.

In Bemen hat man einen Lederbiffen, ben man im Mai, Junius und Julius jum Zeitvertreib faut und bündelweis bei fich ficher. Er heißt Raab und besteht aus jungen Sproffen eines Baumes; ber Genus bes Kaab foll den Schlaf abbatten. (Niebub'r S. 58.)

Die Saupemablgett ift bei allen Klaffen gur Zeit bes Sonnenunterganges. Die Gerichte werben auf runde, am Boben liegende Defin gestellt und bie Gefflichgef fest fid mit gefreugten Beinen, ohne Unterschied best Alanges, herum, bann wird einer ber Ampefenben eingelaren, den Anfang zu machen, worauf bas Bismillah — in Gotte Namen — aus aller Munte eribnt und ein Dugend Same auf einmal in die Schiffit fahren. Bahrend des Gfiens wird nicht getranten. Gin wenig Baffer beschließt die Mahtzeit, so wie der Ruf Alhambillah — Gott fey gelobt —, worauf alle fich erheben und ben Dienern den lieberreit der Bestjein diefensfen. (Welfisch E. 118.)

In ihrer Art ju effen find bie Araber ziemlich unfauber; fie fteden bie gange Sand in bas bor ihnen ftebenbe Bericht, formen ben Burgul in Rugeln von ber Große eines Bubnereies und vericbluden ihn bierauf. Bor ber Dablgeit mafchen fie ibre Banbe, felten aber nachber und begnugen fich, bas Wett von ibren Ringern ju leden, bie Banbe an ben lebernen Gabelicheiben abzureiben ober fie am Relte abzumifden. 3ft reichliche Beibe porbanben, fo mirb nach bem Dable Ramelmilch berumgegeben. Die Araber effen tapfer und mit vieler Bierbe, wie alle Drientalen. Die gefochten Speifen werben immer febr beif aufgetragen. Rach Tifche ju rulpfen ift bei ben Bebuinen, wie bei ben fegbaften Urabern allgemeine Gitte. Die Frauen unb Mabchen effen abgefonbert in ihrer Beltabtheilung, mas bie Danner ubrig gelaffen baben. Gie erhalten felten mehr als Ropf, Buge und Leber ber gammer. Fur gewohnlich effen auch Wohlhabenbe nur ibren Apefch, wenn aber ein Gaft ericbeint, fo wirb - wie bei ben Ticherteffen - ein großerer Lurus entfaltet, ber fic nach bem Range bes Gaftes richtet. Fur ben gewohnliden Gaft wirb Brot gebaden und Gleifch mit bem Apefc aufgetragen; ift ber Gaft bon Bebeutung, fo wirb ein gamm ober Ridlein gefcblachtet. Das Lamm wirb bann mit Burgul und Ramelmild gefocht und in einer großen bolgernen Schuffel aufgetragen, beren breiter Rand mit bem Bleifche belegt ift. Gin bolgerner Rapf, welcher bas geichmolgene Bett bes Thieres enthalt, ift mitten auf ben Burgul gefett und in benfelben eingebrudt. Beber Biffen wirb in's Wett getaucht, ebe man ibn jum Munbe fubrt. Birb ein Ramel gefchlachtet, was nur febr felten gefchiebt, fo gerichneiben fie baffelbe in große Stude und fochen einen Theil bes Aleifches, bas Rett wird mit Burgul vermifcht, ein anberer wirb gebraten und gleich bem gefochten auf Burgul gelegt, Das Ramelfett wirb in giegenlebernen Schlauchen aufbewahrt und wie Butter benutt. Bei folden Belegenheiten nimmt ber gange Stamm an bem toftlichen Mable Theil. (Burdharbt G. 50 ff.) Rachftbem bemerft noch Belifteb (II. 30.), bag bie Araber gwar magia finb, allein niemals eine gute Roft von fich weifen, wenn fie ihnen geboten wirb. Die Ruftenbebuinen, benen man Schiffgwiebad gab, tauchten benfelben in Butter und rofteten ibn uber bem Feuer. (II. 66.)

#### Die Rleibung

ber Araber besteht meift aus thierifchen Stoffen und junachft aus Leber, wie bei ben meiften Girten, bann aus gewebten Stoffen; fle

ift nach bem Clima, wie nach bem Boblftanb ber Stamme eingerichtet, bald reicher, bald burftiger, wenn auch im Allgemeinen uber-

einstimment, boch im Gingelnen febr verschieben.

Bei Arcffta und Saf und noch weiter nach Siber sin in ber Richtung nach Demen Hieben fic Muner um Beiter geneiniglich in Leber. Die Manner beifrigen um ihre Lenben ein Scharzschlund berecken fic best Nachis und im Winter mit einem Misse ober groben wolliner Mannel; bie Ainder geben in ber Wilfte gang nach; bie Frauen tragen eine schniche Schinze, als bie ber Manner, mut größer, inbem sie ist die nie Knöchel reich; bann einen Deemmantel mit engen Arrmeln, ekenfalls aus Leber, wolches gut gegreit, jauber gearschiett und gendet um bit gabrieden Lugsten ober Trobben verziert ist. Daß Leber wirb baufig mit Butter eingerieben, um es geschwicht gut wir bei gut machen. (Burdsart & 1866.)

Beintleiber tragt fein Bebuine, bieje giemen fich nach ihrer Inficht nur fur Frauen. Beibe Beichlechter tragen im Commer grobe baumwollene Bemben, ober - bei ben Sowetat - Bebuinen - Bemben aus ungebleichter Leinwand, bie burch einen Gurtel festgebalten merben, worin ber Dolch feinen Blat bat. Heber biefes Bemb fommt ber wollene Mantel, beren es vericbiebene Arten giebt, bunne und leichte aus weißwollenem Stoff, bie in Bagbab gefertigt und Defumb genannt merben, ober grobere, welche Abba beifen und beren befite ebenfalle aus Bagbab tommen. In Samab fertigt man beren mit furgen meiten Mermeln, bie Bufch genannt merben. Diefe Dantel find theils weiß, theile ichmars, weiß und blau, weiß und braun geftreift. Bei ben Scheife von Abl el Schemal fant Burdbarbt fcmarge mit Golb burdwebte Dantel, bie mobl an 70 Bfund Ct. werth maren \*). Die Frauen tragen noch außer ben Beintleibern und hemb einen blauen Rod, bas Geficht aber meift verbullt mit einem Tud, burch welches nur bie Augen fichtbat merben. 3m 3nnern von Oman jeboch geben bie Frauen mit unbebedtem Beficht.

Die Meneze tragen lange haarstechten; fie rafiren nie ihr fcwarges haar, sonbern pflegen es von Kindheit an, bis fie es in lange Blechten vereinigen tonnen, welche bis auf bie Bruft herabhangen.

(Burdharbt C. 39. Belifteb II. 140, 1. 28, 54.)

Die übrigen Beduinen beteden ihren Kopf steils mit einem Terbusch ober ber rothwollenn Koppe, istells mit einem, in manifchafteige Bornen grifdlagenen größeren ober fleineren Auche. Uleber bas um ben Kopf groundnen Tude fragen einige Beduinen eine Schulen und Kamalsaren, die bei den Beduinen um Wetfa umd in Benem burch einen Bullen erfeht ist, der und Budsch, There und Butter gu-

<sup>\*)</sup> S. bie trefflichen Abbilbungen von Bebuinen ber Salbinfel bes Sinai in Leon de la Borde voyage en Arabie pétrée, Titelblatt und pl. 25, 61. u. A.

fammengefrietet ift. Er wirb auf ben Ropf gebrudt und bat bas Unfeben eines Beiligenicheines; er ift fingerbid und wird baufig abgenommen, um mit ben Ringern feine eigentliche Geftalt au erneuern. (Burdharbt G. 187.) Reiche Scheife tragen Schable um ben Ropf, bie in Bagbab ober Damabt verfertigt und roth und weiß geftreift finb.

Die Bintertracht ber Bebuinen befteht in einem Belge aus mebreren jufammengenabten Schaffellen, welche uber bas Benib gezogen werben; viele tragen biefe Belge auch im Commer. (Burdharbt G. 39.)

Un ben Sugen tragen alle Bebuinen Sanbalen.

#### Der Schmud

ift bei ben Bebuinen Cache bes weiblichen Gefchlechts, obicon ibn auch bie Danner nicht gang entbehren. Dieg gilt namentlich von bem Gurtel, ben beibe Gefchlechter mit Amuletten und Banbftuden gieren.

Die ben Frauengimmern eigenthumlichen Bierathen befteben guvorberft in ber Tatowirung ber Lippen, bie bann blau gefarbt finb, wie auch Colafe und Stirn. Die Frauen bes Stammes Gerbs ban tatowiren ihre Urme, Brufte und Bangen, bie bes Ctammes Ammur auch bie Fuggelente. Manche Manner tatowiren fich bie

Urme. (Burdharbt G. 41. Diebuhr, Befchr. G. 65.)

Die Bemalung wird befonbere burch beuneb, einen rothgelben Pflangenftoff, bewertstelligt. Diejenigen Danner, welche faft gang nadend geben, beschmieren ben gangen Rorper bamit, andere nur Die Magel. (Riebubr, Befchr. G. 66.) Die Frauen farben bie Ragel blutroth, Banbe und Fuge mit Benneh gelb. Die Mugenliber merben mit einer, aus Bleiers gefertigten, Rochbel genannten Warbe, pechfcmarz bestrichen; fie malen und vergroßern and bie Augen-braunen mit biefer Farbe, womit fie auch mancherlei Figuren auf bas Beficht aufzeichnen. (Diebuhr, Befchr. G. 65. Wellfteb 1. 250.)

Der haarpus bes weiblichen Gefchlechts ift faft bei jebem Stamme anbere. In Bebidag und Demen tragen fie bas Saar in Bopfe geflochten; bie Araberinnen am Ginai binben es in einen biden Bufchel jufammen, welcher uber bie Stirn vorragt; im eigentlichen Arabien parfumiren bie Frauen ibr Baar und bie Danner ihre Ropfbebedung mit Bibeth. Bei ben Arabern am Ginai burfen alle unverheirathete Dabden, fobalb fie bas mannbare Alter erreicht haben, einen Schmud tragen, ber Schebenfa beißt und aus vericbiebenen Studen Berlmutter von 4-5 Boll gange und 1 Boll Breite beftebt; fie fint an eine Conur aufgereibet und bergeftalt am Ropfe befeftigt, bag fie uber bie Bange und uber bie Stirn berabbangen, melde überbem noch mit einem runben, zwei Boll im Durchmeffer haltenben Stad Berlmutter geschmudt ift. Der Brautigant nimmt feiner Braut in ber hochzeitnacht bie Schetebte mit Gewalt ab und eine verbeirathete Frau barf biefen Schmud nie wieber anles gen. (Burdharbt C. 189.)

Die Ohren und die Nafe werben mit Ringen gefdmidt, won benn die guberen Nafertinge oft 3k 3600 Durchamfler daten. Wohlfderne Erten und ten falle bei eine Beldickende Frauen tragen auch filleren Ketten um ben halb. Die Kumgelnet wurchtlichem alfarene Minge von verfichebenen farben, Meiche Jaken auch filterne Armbandert. Bei den Abendum bei hilbigen Arabens faß Burchardt über bem linken Mitchen eine Ming von gestem Meall, der für immer angelagt wirt, daber es vortenmt, das er faßt vom Richte übermachen ib. Wan traft auch fingerringe und Kufreinge, die bei Armen auß Gorn gefreits find. Burchardt E. 188) Die Buffhodeltinge find oft burch Aettdem verkunden, daper fie einm Fortschreiten ein lehhaftes Gernlich vertruschen. Geffieb 1. 2844. Mit Bibbjare Kum.)

Die Ander legen wenig Berth auf ihre eigen Kleibung, wieher aen ihre Beifer mit schem Etoffen, woo ibere Ansicht nach bie Ehre auf sie Aufreich nach die Ehre auf sie aufschrift. Die Beifer find bagenn beite beziehe auf für Obern, Alef, Ginger, Alme und Höfte, Solateiten und Schnitz, wogn sie Eilber, Bernstein, Corallen, Berlmutter, Vladherstein verwenken. Westlieb (t. 224) jählte oft in einem Ober auf jeber Seite stingthen illinge und fand ohrmals aus den Berthe und Scholef mit berieben Berefemenbung bedecht. Die Bedien verken. Die Bedienstein geste Eumenn auch sin ber Amer, die wombiglich mit Schmud überlaben verken. Die Bediensfraum sind gewonde, ihre fohnen Kleiber und Schmudfachen forgistlig aufgulenn jeten bestehen vielender jetere und Schmudfachen forgistlig aufgulenn jete geben vielender jetere nach schmudfachen forgistlig aufgulenn; sie zichen vielender jetere nach schmudfachen forgistlig aufgulenn jeten siehen vielender jetere nach schmuds gen, was fie für hab Beigeb balten, so daß sie oft sin sie sich siehen vielender jetere Age balten, sie daß Ermbänder an jebem Amer balten. Gurufsahrt E. 1883.

#### Die Bohnftatte

ber Bebuinen ift bas Belt, biejenigen ausgenommen, bie in ben Bes burgen einen feftern Gig haben.

Das 2 eft i heift Berit der Saus. Seine Becetung besteht ans einem von schwarzem Bigensbarz gruekten Serig, ber eins dervidertel Ellen breit und so lang als das Zati fil. Ze nach ber Tiefe des Liefes werben geben ober mehrere Elnde biefes Gwisse zusammengenähet; er ist so dich, das er den flätsfien Biegen abhüt. Das Zuftut auf Pflichen, die Mund. Saulen, genamt werben. Da einem Belte braucht man neum Mickle, drei in der Wilte und esen so wie unt sowe dem fen der den bestehe den bei der de unt sehe dem fen de beleden den bei beleden den bei beleden den bestehe den fo viele ves Zeites eingestagt find, werben Sticken alter wollener Mantel in die acht Gen gebetet, wo und vie Listlich eine ferfeiten wiese, an bestäckt geben an bei glide ist verfeiten wiese, an viene traten Interen Pillenen gestunden wieb, war na viene teinen Gwen ein leberen littenen gestunden wieb, war na mit die Gestlie befestigt, welche die Zeitesel sieht gerriffen werde, wenne man die imitteren Kible genaalism beraussisch, so bat man inwendig ein femaales Eind bestückt gestlich gestlich voor der die der die gestlich gestl

Das Belt wird in zwei Theile getheilt, Die fur Die Danner und fur Die Frauen bestimmt find, Die Dannerftatte ift linte vom Gingang. - bei ben Arabern bon Dichebel Sauran aber rechts. Die Abthellungen werben burch einen weißwollenen Teppich von einanber getrennt, ber an ben brei Mittelpfablen quer burche Belt befeftigt ift. Der Teppid wird in Damast gefertigt und oft find Blumen und Riguren eingewebt. In ber Mannerabtbeilung ift ber Boben in ber Regel mit einem auten Teppich aus Berfien ober Bagbab bebedt. Die Baigenfade und Rameltafden werben um ben Dittelpfahl berum aufgethurmt und biefe Bpramibe reicht oft bis beinabe an bie Reltbede. Die Badfattel ber Ramele, auf melden bie Scheiff ober bie Gafte ruben, liegen ebenfalle bier ober meiter binten am Romat. Es gilt fur unboflich, fie an bie Geitenpfable gu legen. Die Abtheilung ber Beiber ift bie eigentliche Poltertammer bes Beltes und in berfelben befinden fich auch die Rochgerathe, Die Butter- und Bafferfcblauche; fie merben an bemfelben Bfable niebergelegt, mo auch ber Sclave fint und ber Sund ben Tag uber ichlaft. Das Enbe ber Reltbede bangt ein wenig an biefer Geite uber ben Riemen, ber bas Seil balt, berab und flattert im Binbe. Diefe Ede beift Roffe und ein Mann von gutem Ruf wird fich nie hierher fegen, und man begeichnet ben verachtlichen Charafter eines Dannes nit bem Ausbrud: fein Gis ift ber Roffe. Um Borberpfahle ber mannlichen Abtheilung bangt ebenfalle ein Ripfel ber Beltbede berab, ber ale Sanbtuch benutt wirb, woran man fich nach bem Mittageffen bie Ganbe abtrod. net. Wenn bas Belt abgebrochen mirb, bebt man querft ben Romat ab, bann bie Mittelmand und bas ubrige. Die Beltpfable merben aufammengelegt und an beiben Enben mit zwei Striden gufammengebunben, welche eigens gu biefem Bebufe bestimmt find, und fobann an bie Geiten eines Ramels gehangt. Go find bie Belte ber Araber pon Abl el Chemal, beren Unfubrer fatt eines immer brei Dittels pfable haben. Die meiften Menege baben zwei und ibre Scheits vier

bis funf Mittelpfable. 3m Commer werben manchmal bie brei Borberpfable gar nicht angewenbet, und bas Belt ericeint bann weit geoffuet. Die Mittelpfable find fleben, Die anbern funf Bug boch. Die Relte finb 25-30 Ruff lang und 10 Ruff breit. Die Relte ber Menege find immer aus fdmargem Biegenhaar, bie ber Lebicha - Mraber in Bauran auch fcmarg und weiß geftreift. Der reichfte Menege bat nie mehr ale ein Belt, es feb benn, bag er ein Beib batte, bas fich mit ben anbern nicht bertruge und bas er boch nicht ju berfto-Ben wunfcht. Dann fcblagt er ein fleines Belt neben feinem eigenen auf, mas auch Statt finbet, wenn er bie Familie feines verheirathes ten Cobnes ober feines verftorbenen Brubers bei fich aufnimmt und ber Raum bei ihm nicht ausreicht. Alle reichen Bebuinen haben zweis erlei Beltbeden, beren eine neu und feft fur ben Binter, bie anbere alt und leicht fur ben Commer bestimmt ift. (Burdbarbt C. 29. 34. und G. 184.)

In abnlicher Beife fint auch bie Belte ber Araber ber Weftfufte, nur bag biefe meniger bicht gearbeitet find und nur aus groben Tuchbeden besteben, welche uber einige Stabe geworfen merben und wenig Schut gegen Site und Ralte gemabren. Ginige bauen fich auch fleine Gutten aus ftartem Gras und Rafenftuden, bie unter Baumen ober binter einem Sugel in ber Dabe ber Beibeplate gum Schut gegen bie ftarfen Morbminbe errichtet werben. (Bellfteb II. 201. 241.) Die Gifcher, welche an ber Morboftfpige Arabiens in ber Broving Oman leben, haben fleine, runbe, 4 Gug bobe Gutten, bon unverbundenen Steinen, ober fie bewohnen auch bie Schluchten und Sobien ber Felfen. (Bellfteb I. 168.)

In Gegenben, wo Sicherheit berricht, pflegen bie Bebuinen oft bas gange Sahr hindurch einzeln, zwei ober brei Famillengelte beisfammen gu lagern, fo bag ber Stamm einen ungeheuren Flachenraum einnimmt. Burdbarbt (G. 184.) traf folche einzelne Belte bes Stammes Bobehl in ben Geburgen offlich von Deffa und ber Stamme Cowehala und Megeinne in ben Beburgen bes Singi.

Die Menege, ber achtefte Bebuinenftamm Spriens, finb bas gange Jabr binburch in Bewegung. Die Commerlager find an ben Grangen Spriens und im Binter gieben fie fich ins Innere ber Bufte ober gegen ben Cupbrat bin gurud. 3m Commer lagern fie an Bufchen und Quellen, Die es in ber Mabe ber fprifchen Bufte in Menge giebt; aber felten bleiben fie uber brei ober vier Tage an berfelben Stelle. Cobalb ibr Dieb bas Gras in ber Mabe eines Bafferplates aufgegehrt bat, fucht ber Stamm anbere Beibe und bas mieber mach. fenbe Gras bient einem fpateren Lager. Die Lager baben von gebn bis au achthundert Belten. Gind beren nur wenige, fo werben fie in einem Rreis aufgeschlagen, eine betrachtlichere Menge aber wirb in einer langen Linie ober einer einzigen Reibe befonbere lange eines Baches aufgeschlagen; manchmal fteben auch brei bis vier Belte binterBeber Familiemvater fiedt feine Lange an ber Seite feines Beite in ben Boben und bier binbet er fein Bfet der fein Bart an, wenn er eine folde befigt. Sier foldfein auch Racht leine Kamele. Schafe und Riegen bliffen Lag und Racht unter ber Dbebut eines Sieten, ber fie Abends nach Saufe treife; in ben runben

Lagern bleiben fle Dachte im innern Umfreis ber Relte.

Burdbarbt (G. 27.) traf auf ber Reife bon Sabmor nach Damast ein ziehenbes Lager, beffen Marfchorbnung folgenbe mar: Dem Stamme gogen funf bis feche Reiter vier englische Mellen als Borbut und Runbicafter voraus. Die Sauptmaffe nahm eine Linie von minbeftens brei englischen Dellen in ber Wronte ein. Querft famen einige bemaffnete Reiter auf Bferben und Ramelen, jeber 100-150 Schritt vom anbern entfernt, bie fich lange ber gangen Fronte ausbreiteten; bann tamen Die weiblichen Ramele mit ibren Jungen, bie in weiten Reiben mabrent ihres Dariches grafeten; ibnen folgten bie mit ben Belten und Borratben belgbenen Ramele, gulest aber bie Beiber und Rinber auf Ramelen in Gatteln, bie wie Biegen gestaltet und mit Borbangen jum Schut gegen bie Sonne verfeben waren. Die Danner ritten ohne Ordnung feitwarte und unter ben Ramelen beruin, bie meiften bor ber Linie; manche führten ihre Bferbe am Bugel. In ber Tiefe betrug bie manbernbe Daffe gegen 21 (englifche) Meilen. Das eine Lager batte 200, bas anbere 250 Belte und letteres uber 3000 Ramele. Unter allen Arabern maren nur einige Sirten gu Bufe, welche bem Lager bie Schafe und Biegen, eine balbe Stunde binter bem Saubtquae. nachtrieben.

### Die Gerathe

ber Bedulten sim fehr einfach. Die Aremeren schlese am Boden am Deden oder auch im Biniter auf per Etelle, wo doß deuer gestramt bat; sie erdumen die Asche gur Seite, graden ein Loch generale bei bei bei Beliebe ihr der Bestramt bat; sie erdigen il. 31.). Die Bobligabenberen der Proping Oman baben eine Art Bettegstell mit ier Güsen, in dem Rahmen ein Arch oder Gesten, ist erfect gestramt ist, was ein sehr einstelle Bedre Gestramt ist, was ein sehr einstelle Zauer gewöcht. Wällighe I. Inde

IV.

Gin wichtiges Berathe fint bie Bafferichlauche ober Gade aus gegerbter Ramelbaut. Gie find an vier Geiten gufammen genaht, fo bag nur zwei Deffnungen bleiben, beren eine oben, bie anbere unten in ber Gde. Lettere, bie fleinere, wirb oftere auf bem Mariche benutt. um aus bem Gade, ber an ber Geite bes Ramels bangt, ben Durft ju ftillen. 3mei folder Bafferfade machen eine fcmere Ramellabung aus. (Burdharbt G. 35.)

Die Ramelmild mirb in Golauchen aus Riegenleber aufbemabrt. Dan bat beren besonbere fur ben Gebrauch reifenber Fremb-

linge, fur bie Stuten und fur bie Butter.

Alle Saute von Schafen und Biegen, welche man folachtet, merben gu Schlauchen vermenbet. Die Baute merben mit ber Rinbe bes Afggienbaumes gegerbt und bie Sagrfeite, welche nach Aufen gemenbet ift, wird gewohnlich, wenn auch nicht immer, abgeputt. Die Deffnungen an ben Stellen, mo bie Beine fagen, merben gefoloffen und bie Fluffigfeit burch bie Salebiffnung gefchuttet, welche gufammengezogen und mit einem Leberriemen gugebunben wirb. Das außerfte Enbe ift wie eine Bunge jugefconitten. Das BBaffer balt fich in ben Schlauchen fubl, nimmt aber, wenn fie neu fint, einen efelhaften Beidmad und Geruch an; auch ift bie Sarbe burch bas Fett, womit ber Schlauch eingerieben wirb, unangenehm. (Belifteb I. 67. mit Robigers Mote.)

Die Ramele werben aus einem Lebergefage getranft, welches Sambb beifit. Manchmal legen bie Araber nur Ganb ober ein Bagr Steine unter ein Ctud Leber, um eine Soblung ju bilben, morin bas Baffer ftebt. Mus bem Brunnen ichopft man bas Baffer mit einem lebernen Gimer, beffen obern Ranb zwei Stabe freugen, an welche bas aus jufammengebrebeten Riemen von Ramelleber gefertiate Geil befeftigt ift.

Mus Bolle fertigt man bie Baigenfade, auch bat man Cade aus Biegenhaaren. Die Bolle, welche unterwegs von ben Ramelen und Schafen abfallt, wird forgfam in fleine Beutel gefammelt,

Bum Rochen hat man eine große tupferne Pfanne, fo wie auch fleinere. Bum Delfen ber Ramele bebient man fich eines bolgernen Rapfes; aus Bolg bat man ferner Bafferichalen und ben Dorfer, morin ber Raffeb geftogen mirb. Der Raffebtopf aus Detall mirb beim Rochen auf bie Steine gefett. Diefes nebft ber Banbmuble ober auch bem Dorfer jum Bertleinen bes Getraibes macht bas ge= fammte Befage ber Bebuinen aus.

Das wichtigfte Berath find bemnachft bie Gattel und Raume fur bie Ramele und Bferbe. Gur bie Ramele bat man breierfei Sattel, ben Badfattel, ben maunlichen und weiblichen Reitfattel\*).

<sup>\*)</sup> S. Léon de Laborde voyage en Arabie pètrée pl. 61 bie Mbbilbungen ber Ramele und ihrer Bepadung.

Bir bie Pferde bient bie im Deient gembfnliche Baumung, nemtlich fohe Sattel und bie breiten fchanfeibringen Seichhögel. Im bie Pferde vor Dieben zu schiebt, der bereiten der eigenem Arte gefiglit; so wanken sie den gangen Lag um das Lager herum. Des Pachts wird der Fust des Pfreds in eine lange Keite gefichligen, welche an inem Gine eine eilerne Scholle hat. Das andere Met ist an einem eilernen Pfeld befestligt, der an der Eiles des Baltes in die Erte geschlagen ist, wo fich der Eigenissem zu mehre Challe in bei erte gefichagen ist, wo fich der Eigenissem zu mehre Giben nieherlagt. Die Rücher michten indefin auch eine zu Gebarte Gant die Beret, nachdem sie die Kette durchgefellt haben. (Durchfart de. 366)

Das Leben ber Bebuinen beruht namentlich auf ber

## Viehzucht

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit Gultur,Gefc. III. 141. f. über bas zweihodrige Kamel ober Dromebar; und Dien Cangethiere G. 1260. ff.

in einen Beutel geichloffen, ber aus Ramelmolle gefertigt und mit einer Schnur am Rorper bes Ramels befeftigt ift. Er bleibt oft baran, nachbem bas Junge gang entwohnt worben. Unbere Araber bebeden bie Bigen mit einer bunnen Golgicheibe in abnlicher Beife. In Jahren bes Mangele find bie Ramele immer unfruchtbar und merben überhaupt erft im vierten Jabre ibres Alters trachtig. Gie erreichen ein Alter von vierzig Jahren. Die Ramele find manchen Rrantheiten unterworfen, von benen jeboch feine epibemifch ift. Sie befteben in Steifbeit und Barte bes Salfes, bas Thier verfchmabt bie Rabrung und ftirbt nach einigen Tagen. Die zweijabrigen Ramele werben oft von einer Diarrhoe befallen, bie ftete einen tobtlichen Ausgang nimmt. Gine britte Rrantheit befällt bie Ramele, welche auf ber BBaibe vorjabrigen Schafe ober Riegenmift verfcblungen baben, worauf eine tobtliche Rolif erfolgt. Augerbem leiben bie Ramele gumeilen an Maulpoden, Beingeschwulft und Steifbeit ber Rnie; Die Araber haben feine wirtfamen Mittel bagegen. Gin Ramel, welches auf ber Reife ein Bein bricht, wirb alebalb geichlachtet; übrigene folgebten bie Araber nur unfruchtbare weibliche Ramele. Rachft ber Dild und bem Gleifd und Fell bes Thieres benutt man feine Wolle, bie man immer gegen Enbe bes Frubighre leicht mit ber Sanb ausrupft; ein Ramel giebt felten mehr als zwei Bfund Bolle. Bebem Ramel wird mit einem glubenben Gifen bas Beiden bes Stammes und ber Familie auf bie linte Schulter ober auf ben Sale gebrannt. (Burdharbt S. 157. und S. 161. bie Abbilbung ber ermannten Beiden, welche mit ben ticherteffifden Pferbezeichen Mehnlichfeit baben.)

Es ift eine große Berichiebenbeit mifchen ben Ramelen' ber norbliden und ber fubliden Lanbftriche Arabiens. In Sprien und Mefopotamien find fie mit fehr bider Bolle bebedt, erlangen auch eine betrachtlichere Große ale in Bebichag, mo fie febr wenig Wolle haben. Die arabifden Ramele fint in ber Regel braun, man ichatt aber vornamlich bie rothlichen, rothlich grauen und bellgrauen. Dan finbet auch ichwarze Ramele; je fublicher bie Ramele fommen, befto beller werben fie, fo bag bie nubifden meift weiß finb. Die fleinften Ramele find bie von Demen; fur bie befiten Laftthiere balt man in ber ofiliden Bufte bie Ramele ber Beni Sab in Defopotamien. Den aroften Ueberfluß an Ramelen hat Debicbib, welches beghalb auch bie Mutter ber Ramele genannt wirb und Sprien, Bebichag und Demen bamit verforgt. In Bebichag gablt man 60 Dollars für ein Ramel, mas in Rebicbib 30 foftet. Die Turfomanen und Rurben aus Anatolien faufen jebes Jabr acht bis gebntaufent Ramele in ben fprifchen Buften, wohin fie burd Banbler aus Debicbib geführt werben. Diefe Ramele find wenigeren Rrantheiten unterworfen, weshalb bie Bebuinen aus ben entfernteften Begenben Mrabiens nach Rebichib gieben, um fich Ramele gu taufen. Die Bebuinen gieben bie weiblichen Ramele, bie baber auch theuer find, ben mannlichen vor. Bum Reiten geben fie ben mannlichen ben Borgug,

Die gembsnliche 2aft für ein arabiffent Aumel betragt auf einen gelieb vom bei bei ber den bennen. De lange bie Belfe und je fourimmer bie Brunnen, besto gerinner bie Belfe und je sparimmer bie Brunnen, besto gerinner wird be beaft gemacht. Gin Aumel aus Verfeht mut gert wierten Aren gerindt werben. Der Fall, bag man bei Baffermangel ein Aumel folatelte, um bas in seinem Wagen bestindt Baffer un bennehe, ift (wie Burchart) S. 362 ausbendlich gemert) mur beraus seinen auf mit Daffervorralt, wenn es gerabe an bemielben Auge entfullt werten.

Sobald ein Araber an einem feiner jungen Kamele bemerti, ab es flein und babei sehr lebgat ift, so erzieht er es zum Reiten und ift es ein weibliches Kamel, so beingt er es mit einem sehonen guterzogenen Mannehen zusammen. Der Perels für bem Sprung eines mannlichen Kamels bertadt einen Dollar.

Die Ramele von Oman follen in gang Arabien bie befiten gum Reiten febn, weil fie ben fluchtigften und leichteften Trab geben und ber Delul el Dmant wird in allen Befangen ber Araber gefeiert. Die welche Burdhardt\*) fab, unterschieben fich wenig von anbern Ramelen, bie Beine maren etwas geraber und bunner, bas Muge batte einen ebeln Musbrud und bie gange Saltung war bor ben gemeinen Thieren ausgezeichnet; biefe Thiere baben eine große Ausbauer und es bat beren gegeben, welche 115 Englische Deilen in 11 Stunben gurudgelegt baben. Die Bebuinen ergablen fich bie unalaublichften Beidichten von ber außerorbentlichen Schnelligfeit biefer Thiere, bie aber meift übertrieben finb. Das Ramel lauft nie fo fcbnell ale bas Bferb, bat aber mehr Musbauer. Der Galopp beffelben tann nie uber eine halbe Stunde bauern. Der erzwungene Erab eines Ramele ift feiner Datur nicht fo febr entgegen und es balt benfelben mehrere Stunden aus, obne befonbers mube gu merben; ber auferfte Grab ber Schnelligfeit murbe bei foldem Trab feboch nicht uber gwolf englische Deilen einer Stunde betragen. Der mefentliche Borgug ber Ramele bor allen anbern Thieren besteht in ber Leichtigfeit, mit welcher fie ibren Reiter mehrere Tage und Rachte ununterbrochen tragen, wenn man fie bei ihrer Lieblingegangart lafit. bie in einem angenehmen und leichten Bag befteht, mit welchem fie in einer Stunde funf bie fechstebalb englische Deilen gurudlegen unb wovon bie Araber fagen: "fein Ruden ift fo weich, bag bu eine Saffe Raffeb trinten fannft, mabrent bu auf ihm reiteft." Birb bas Ramel geborig gefuttert ober im Rothfall nur einmal aller zwei Tage

<sup>\*)</sup> C. 362. mae auch Wellfteb I. 202. beftatigt.

jo latift es beiem Baß funf bis fechs Tage lang. Burchfarbt jogt, baß eingeline Anmele dem Wag vom Bandsch and Goffenn ein Bufche von Allepvo, wogu bie Karavanen 21 Tage brauchen, in figur Agang jurchfactgel boden, fo wie baß Gourtere dem 45 Agaretifen betragenden Kandwess vom Gairo nach Metfa in 18 Tagen betveelteffligten. EMPRichart & 307 in

Das erfte, worauf ber Araber fieht, wenn er eine lange Reife unternehmen will, ift ber Boder bes Ramele. Finbet er benfelben gut mit Bett befett, fo meiß er, bag bas Thier felbft bei maßigem Rutter große Strapagen ju ertragen vermag, benn bas grabifche Sprichwort fagt, bag bas Ramel auf ber Reife vom Bette feines eignen Soders gebrt. Dach großen Unftrengungen nimmt ber boder ab, nach langer Reife ift er beinahe verschwunden und ibn gu erfeten bebarf es breis bis viermonatlicher Dabrung und Rube. Er ftellt fich nicht eber ber, ale bie bie anbern Theile bee Rorpere wieber fo fleifchig wie fruber geworben find. Der vollftanbige Boder nimmt gerabe ben vierten Theil bes Rorpers vom gangen Thiere ein, aber folde Thiere fieht man nur bei ben reichen Bebuinen im Innern ber Bufte, welche gange Beerben von Ramelen balten, blok um bie Raffe fortunpflaugen, und nur wenige gur Arbeit beftimmen. Diefe Thiere nehmen bann im Grubiabr, wenn fie fich von ben garten Grafern einige Monate genabrt baben, außerorbentlich qu. Das Ramel bat erft im gebnten Jahre fein volles Wachsthum beenbigt, mit 25-30 Jahren nimmt feine Rraft ab und es lebt bis jum 40. Jahre, Gin Ramel uber fechegebn Jahre mirb nie wieber fett unb bie Bebuinen vertaufen fie bann an bie Bauern um billige Bretfe. Die Frauen von Bebichag lieben ichmarge Ramele, Die ber Menege graue ober weiße. (Burdharbt G. 367. ff.) Wenn ein mannliches Ramel unlentfam wird, wie bieg in ber Brunftzeit wohl ber Kall ift, fo wird ibm eines feiner Rafenlocher burchbohrt, burch baffelbe ein gaben aus ben Saaren bes Ramelfcmanges gezogen, biefer mit bem Baumftride verbunben und baburd bas Thier in bie Bemalt bes Lenfere gegeben. (Burdbarbt C. 160.) Mandmal ftel-Ien bie Bebuinen Ramelrennen an. Wellfteb (1. 52.) fab ein foldes gwifden zwei Ramelen ber Dicheneba - Bebuinen und ber Beni-Mbu - Mi. Die Thiere murben mit Rafenriemen und Raum gerit. ten; fie hatten aber wenig Luft an biefer Uebung, bie Reiter batten Roth und bie Thiere maren unlentiam.

Adoft dem Kanele ist Schof und Ziege dem Bodwinen wichtig. Die Araber von Mich el Schemal find reich an Liegen mich Ettige am Sichen mich Ettigen der zichtige. Die arabische Schof dus keinen flettigwann, aber gehörer Diren als die artreskliche. Die Biegen sind mehr felwarz mit langen Diren. Schoft um Biegen werben in den erften der für die Angelen die Biegen der die Biegen der der die Biegen der die Biegen der die Biegen der die Biegen der der die Biegen der die Bieg

lein in ober bei bem gager bleiben. Gegen 10 Uhr fehrt bie Beerbe gurud. Dan giebt ben Jungen Beit fich gu fattigen und nachber werben alle Mutterichafe, welche zu einem Lager geboren, an einen langen Strid gebunben und eines nach bem anbern gemolfen. Sat ein Schaf eine fcmache Befundheit, fo erbalt bas gamm bie gange Mild beffelben. Bei Connenuntergang finbet baffelbe Berfahren Statt. Bon hunbert Schafen ober Biegen, beren Dilch ftets mit einander gemifcht wirb, erwarten bie Araber in gewöhnlichen Jahren taglich acht Bfund Butter, ober in ben brei Frublingsmonaten fieben Gine Araberfamilie braucht jahrlich ungefahr zwei Centner Butter und ber Reft wirb an bie Bauern ober Stabter verlauft, Die mannlichen gammer und Bidlein werben bis auf zwei ober brei vertauft ober gefchlachtet, bie anbern gur Bucht aufgehoben. Mangeljahren bleiben Schafe und Biegen gang unfruchtbar. Menese icheeren ibre Schafe iabrlich einmal und amar gegen Enbe bes Frublings. Die Wolle wirb gewohnlich vertauft, ebe bie Schafe gefchoren finb, je nach bunbert Stud. Die Schafe ber Meneze leis ben felten von Rrantbeiten. Die Menegen gingen, wenn fie mit ben Wechabiten in Frieden maren, jahrlich nach Debicbib, um Schafe und Ramele einzutaufen, Die fie nach Damaet und an bie Drufen aum Schlachten vertaufen. (Burdharbt G. 162, ff.)

Die Bferbe ber Araber find meiftentheils flein, felten uber viergebn Sanbe boch, aber wenige berfelben fint fcblecht gebaut und faft alle befiten gemiffe darafteriftifche Schonbeiten, moburch fich bie grabifche Raffe bon jeber anbern unterfcheibet. Die Bebuinen gab-Ien funf eble Bferberaffen, abitamment von ben funf Leibftuten bes Bropheten. Ihre Damen find: Tauenfe, Danetene, Robeni, Saflahmbe und Dichilfe. Diefe funf hauptraffen fpalten fich in unenbliche Beraftelungen. Bebe befonbere fluchtige und fcone Stute, welche einer biefer funf hauptraffen angebort, fann bie Stammmutter einer neuen werben, welche nach ihr benannt wirb. Daber find bie Ramen ber verschiebenen grabifchen Bferberaffen in ber Bufte gang ungablbar. Bei ber Geburt eines Rullen bon ebler Raffe pflegt man einige Beugen ju berfammeln und eine Befchreis bung ber Rennzeichen und Merkmale bes Fullens nebft bem Ramen bes benaftes und bes Fullens niebergufdreiben. Diefe genealogifden Tabellen geben nie bis auf bie Grogmutter gurud, weil man annimmt, bag jeber Araber bes Stammes fcon burch leberlieferung Die Reinheit ber gangen Raffe fennt. Auch ift es nicht immer notbig, folche genealogische Gertificate gu haben, ba viele Bengfte und Ctuten bon fo beruhmter Abfunft find, bag Taufenbe bie Reinheit ibres Blutes bezeugen tonnen. Der Stammbaum wird oft in ein fleines Stud Leber gewidelt und mit Bachotuch überzogen bem Bferbe an ben Sale gebangt.

Die Faffung beffelben ift folgenber Daafen:

"Gott "Enoch

"3m Ramen bes gnabigen Gottes, bes herrn aller Beichopfe; Friebe und Gegen feb mit unferem Berrn Dabomeb und feiner gas. milie und feinen Unbangern bis jum Tage bes Berichte; und Friebe feb mit allen benen, welche biefe Schrift lefen und ben Inbalt berfelben verfteben. Gegenwartige Schrift begiebt fich auf bas graulich braune Fullen mit vier weißen Fugen und einem weißen Abzeichen an ber Stirn. Es ftammt aus ber achten Raffe Gaflamb und beißt Dbenan; feine Saut ift fo alangend und rein wie Dild; es gleicht bem Pferbe, bon welchem ber Bropbet fagt: "Babre Reichthamer find eine eble und feurige Pferberaffe" und von welchem Gott fagt: "Die Rriegoroffe fturgen fich auf ben Beind mit machtigem Conauben und fturgen fich in bie Schlacht fruh am Morgen." Und Gott iprach bie Babrbeit in feinem unpergleichlichen Buche. Diefes graue Saflampfullen murbe gefauft von Rhosbrun, bem Cobne Embeite, aus bem genegifden Stamme Bebog. Der Bater biefes Fullens ift ber treffliche braune Bengft aus ber Raffe Robeylan, welcher ben Ramen Merbichan fuhrt; feine Mutter ift bie beruhmte weiße Caflamp . Stute, befannt unter bem Ramen Dicherua. Demgemas, mas wir gefeben haben, bezeugen wir auf unfere Gludfeiigfeitoboffnung und auf unfere Gurtel, o Scheche Beisheit und Befiger ber Bferbe! Dag biefes graue obenermabnte Gullen noch ebler ift als fein Bater und feine Mutter und biefes bezeugen wir nach unferer begten Renntnif burd biefe gultige und volltommene Schrift. Dant feb Gott, bem herrn aller Beichopfe. Befchrieben am 16. bes Gafar im 3. 1223. Beugen u. f. m." (1808.)

Die Araber reiten faft ausschlieglich nur Stuten und verfaufen Die Benafte an Die Grabtbewohner ober Fellahs. Der Preis eines grabifchen Bengftes in Sprien fteigt von 10 bis gu 120 Bf. Sterl .; letterer ift ber bochfte Burdharbt (G. 167.) vorgefommene Breis. Gine grabifche Ctute fann man ichwerlich unter 60 Bf. St. befommen und felbft fur biefen Breis balt es bem Stabtbewohner fcmer, eine folche gu erwerben. Die Araber haben felbit 200, ja uber 500 Bf. fur eine berühmte Stute bezahlt. Der Emir ber Daualbe befaß eine Debicbib . Stute, fur beren halben Leib er 400 Bf. St. gezahlt bat. Bat namlich ein Menege eine Stute von ausgezeich= net guter Raffe, fo fann er fich nur febr felten bagu entichliegen, fie au vertaufen, ohne fich bie Galfte ober zwei Drittel von ihr vorgubehalten. Bertauft er ben balben Leib berfelben, jo nimmt ber Raufer bie Stute, ift aber gehalten bem Bertaufer bas nachfte Gul-Ien ober auch bie Stute gurudzugeben und nur bas Gullen fur fich ju behalten. Dat ber Eraber nur ben britten Theil feiner Stute bertauft, fo nimmt fie ber Raufer gwar an fich, muß aber bem Berfaufer gwei 3abr binburch bie Rullen geben ober auch mobl ein

foll. (Burdbarbt G. 166, ff.)

Gleich nachbem bas Gullen gur Belt gefommen ift, binben bie Araber die Ohren beffelben uber bem Ropfe mit einem Faben gufammen, um ibnen eine icone Richtung anzumeifen. Bu gieicher Beit bruden fle ben Schwang bes Fullens nach aufwarts, bamit es benfelben boch trage. Das Gingige, mas fie an ber Stute thun, beftebt barin, bag fie ben Bauch berfelben mit einem Tuch ober Leinwand umwideln, biefe Binbe wird jeboch fcon am folgenben Tage wieber abgenommen. Befist ein Araber bie Stute nur gum Theil, fo ift er gehalten ben neunten Sag nach ber Geburt bes Fullens einige Beugen zu versammeln und por ibnen zu erfiaren, baf er bas neugeborne gullen bem Bertaufer ber Stute gu geben gefonnen ift ober baff er bas Rullen behalten und bie Ctute ibrem porigen Befiger gurudgeben will. Diefe Ertlarung ift binbenb. Die Fullen bleiben 30 Tage bei ber Stute und nach biefer Beit werben fle abgefest. Best befommt ber Bertaufer ber Stute bas Rullen ober ber Gigenthumer. Bunbert Tage lang nach ber Trennung von ber Stute burfen bie Rullen nichts anberes als Ramelmild befonimen und burfen nicht einmal Baffer erhalten. Rach biefer Beit befommt bas Fullen taglich eine Bortion Baisen mit Baffer perbunnt, anfauge nur eine Sand voll. Die Quantitat wird nach und nach vermehrt, Sauptnahrung bleibt jeboch bie Ramelmilch; fo bleibt es bie nachften bunbert Tage, gegen beren Ablauf es icon in ber Rabe ber Belte auf bie Baibe geben und Baffer faufen barf, worauf es endlich Gerfte erhalt. 3ft im Belte feines Berrn Ueberfluß an Ramelmilch, fo befommt es jeben Abend einen Gimer voll nebft einer Bortion Gerfte. - Der Menege-Araber, ber ein zweis ober breijabriges Fullen in Gyrien auf ben Martt bringt, ichmort, bag baffelbe noch nichts anberes ale Ramelmilch befommen habe; bieg ift jeboch eine offenbare Luge, ba bie Rullen in ber fprifchen Bufte in ben erften pier Do. naten nie ausschlieflich mit Ramelmild ernahrt werben. Die Araber von Debicbib geben bagegen ihren Pferben weber Gerfte noch Baigen, fonbern fie muffen fich von ben Rrautern ber Bufte ernabren. Mugerbem bekommen fie auch viel Kamelmilch und einen Teig aus Datteln und Baffer. Dem Lieblingspferbe geben die Rebichibe Araber und zuweilen auch die Areneze die Ueberbleibfel ihrer eignen Mablieit. (Burchart C. 169, ff.)

Die Araber laffen ibre Pferbe bas gange Jahr binburch in ber freien Luft und felbft mabrend ber Regenzeit bemerfte Burdbarbt (G. 171.) niemale, bag ein Pferb im Belte feines Gigenthumers einen Blat befommen batte. Gleich feinem Berrn ift bas arabifche Bferb an bie Raubigfeit aller Jahreszeiten gewohnt und felten frant, obfcon febr wenig Aufmertjamteit auf bie Befunbbeit beffelben vermenbet wirb. Die Araber pflegen ihre Pferbe niemals gu puben ober ju reiben, feben aber barauf langfam ju reiten, wenn fie nach einem Ritte jurudfehren. Bon ber Beit an, mo bas junge Bferb gum erftenmale geritten ift, mas gemeiniglich im zweiten Jahre gefchieht, fommt ber Cattel felten von feinem Ruden. 3m Binter wirb eine Sadleinwand über ben Gattel geworfen, im Commer aber bleibt bas Bferb obne Schut gegen Die beigen Connenftrablen. Die Araber, welche feine Gattel haben, reiten auf einem ausgestopften Schaffell obne Steigbugel. Gie reiten ohne alle Rugel und lenten bas Bferb mit einer Salfter. Das Pferb bes Bebuinen ift außerft gutartig und frei von allen Wehlern. Es ift mehr ber Freund als ber Grave feines herrn. Es icheint mir febr bemertenswerth, wie namentlich in ber Behandlung ber Pferbe fich ber Rationalcharafter und ber Gulturftand ausfpricht - wie ber americanifche 3ager+) bas Bferb jum blindlinge furchtfam geborfamen Thiere abrichtet, wie bei ben mongolifchen birten bereits ein Fortfchritt ju bemerten und wie enblich ber Araber alle eblen im Pferbe liegenben Gigenfchaften gu moglichfter Bollfommenbeit entwidelt bat. Die Araber find nicht mit ben Reiterfunften ber Turfen befannt, bennoch aber auf bem nachten Pferbe bei weitem ficherer ale jene, wenn auch jene eine fconere Galtung baben. Die Araber fennen bie Betrugereien ber europais ichen Roftamme nicht und man tann von ihnen ein Bferb auf ihr Bort nehmen. Gie alauben, baf manche Bferbe im Boraus ju ubeln Bufallen beftimmt find und bestimmte Beichen bavon an fich tragen. Die Pferbe merben nicht gezeichnet wie bie Ramele. Das erfrantte Bferd mirb forgfam bebanbelt, bas allgemeinfte Dittel ift bas Brennen ber franten Theile mit einem glubenben Gifen und fie behandeln fie babei wie menfchliche Wefen. Die Araber beschlagen ibre Bferbe mit Bufeifen. (Burdbarbt G. 175, ff.)

Das junge Gullen wird überaus forgfam und freundlich behanbelt; fie maschen baffelbe und ftreden feine garten Glieber aus. Die Araber von Rebichto futtern ihre Bferbe regelmäßig mit Datteln, bie

<sup>\*)</sup> Bergl. oben C. G. II. 72. Die Americaner, und III. 140. bie Ralmpfen.

mit getrodneten Afee vermifcht werken. Die reichen Einwohner aben ihnen auch fleisch, rob wie gefocht, nebft allen Ueberbleibzin ber eigen Machigett. Ein Mann zu Samat in Spriem gab feinen Pferben oft vor einer anstrengenden Reife gebratenes Reife, (Burdbartt & 355).

Arabien ift nicht gerabe übermäßig reich an Bferben und bie Raffepferbe finben fich nur in ben Begenben, mo fruchtbare Baiben portommen. Die Beduinen, welche auf burftigem Boben leben, befiben nur felten Bferbe. Die pferbereichften Stamme mobnen in ben verhaltnigmäßig fruchtbaren Gbenen Defopotamiens an ben Ufern bes Gupbrat und in ben fprifden Gbenen, mo bie Bferbe mehrere Frubjahrmonate bon jungen Grafern und Rrautern fich nabren tonnen, bie jum Gebeiben ber Gullen nothwendig gu febn fcheinen, wie benn in Debichib nicht fo viele Pferbe find und fie nach Guben bin immer feltener werben. In Gebichag und nach Demen bin giebt es nur wenige Bferbe. Die Stamme ber Menege an ben Grangen Chriens haben 8-10,000 Bferbe. Der Stamm ber Montefed - Aras ber in ber Bufte amifchen Bagbab und Bagra bat minbeftene 8000 Bferbe. Burdbarbt (G. 345.) nimmt bie Totalfumme aller Bferbe Arabiens auf funfzigtaufend an. Die begte Raffe findet fich in Rebfobib, am Cupbrat und in ber fprifden Bufte; in Demen ift nur bie aus bem Norben eingebrachte Raffe vorzuglich. Glima und BBaibe von Demen foll ben Pferben überhaupt nachtheilig fenn, es fterben viele und bie Raffe verfchlechtert fich icon in ber erften Generation. Die iconfte Raffe grabifder Bollblutpferbe bat Sprien.

Bon ber Ausbauer und Schnelligfeit ber grabifchen Bferbe merben bie munberbarften Befdichten ergablt, bavon ich nur bie eine aus Burdharbt (G. 353.) ale Beleg anführen will. Gine Abtheis lung berittener Drufen griff im Commer 1815 eine Bebuinenabtheilung in ber Landichaft Sauran an und trieb fie in ihr Lager, wo fie eine überlegene Dacht fant und bis auf einen Gingigen erichlagen murbe, ber nun bie Flucht ergriff. Er murbe bon mebreren febr gut berittenen Bebuinen verfolgt, aber feine Stute, obicon ermubet, fonnte boch mehrere Stunden lang nicht eingeholt werben. Ehe feine Berfolger bie Jagb aufgaben, riefen fie ibm gu und beripraden ibm Barbon und ficheres Geleite, baten ibn auch, er moge ibnen geftatten bie Stirn feiner vortrefflichen Stute gu fuffen. Da er fich aber weigerte, gaben fie bie Jagb auf, feaneten bas eble Thier und riefen bem Reiter gu: "Gebe und mafche bie Buge beiner Stute und trinte bas Bafchmaffer," womit fie ihre Dochachtung fur bas Pferb auszubruden pflegen.

Auch Belifte (I. 211.) befaß ein ahnildes treffliches Pferb, Sejith, beffen Schwelligkeit ibm bas Leben rettete, bas ibn wie einen bund begleitete, mit feinem Leibe beschattete, wenn er im glubenben Connenfrahl im Canbe ber Buffe rubete. Go oft hat gemacht

murbe, burfte es, nachbem ber Berr es eigenbanbig abgefattelt und abgegaumt batte, frei um bas Lager berumichweifen. Dit Connenuntergang tam es auf feinen Ruf, fein Rorn gu freffen und uber Racht nabm es, ohne angebunden zu febn, feinen Blat nicht weit von feinem Berrn \*).

Enblich begegnet une bier im Laufe unferer Betrachtung auch jum erften Dale ber Gfel, ber ichneller ale bas Ramel geht und am begten in ber Proving Dman gebeiht, von wo er auch nach Berfien ausgeführt wirb. Der Breis eines guten Gfele ift 15 bis 30 Dollars, ein Breis, ber fich nach ber Gute bee Thieres wohl bis 50 Dollars fleigert. Die Giel von Oman fint groß, moblgeftaltet und febr ausbauernb und man tragt fur ibre Bflege viel Corgfalt. Die, welche uber ben Dichebel Uchbar geben, find an Große, Dunterfeit und Giderheit faft ben Daulefeln gleich und erfteigen bie fcwierigften Baffe über ben glatten Ralffteinfelfen, ohne auch nur einen Rebltritt gu thun. Der Araber benutt ben Giel nicht gum Reiten. (Wellfteb I. 161. 213.)

Die Rinber, allesammt mit bem Fetthoder, find feltener unb nur bei ben feghaften Arabern und in ben Stabten angewandt, (Bellitet 1, 213.)

Der Acerbau mirb von ben Bebuinen nicht betrieben; nur bie fenhaften Bemobner ber fruchtbaren, mafferreichen Gbenen fomie ber Dafen beschäftigen fich bamit. Die Bebuinen fcmeifen frei umber und taufden fich von jenen ibre Beburfniffe an Betraibe ein.

# Die Jagb

bagegen gebort mit zu ben angenehmen Befchaftigungen ber Bebuinen, bie ibnen nebenbei einen Theil ibrer Rabrung und anbere Beburfniffe gemabrt. Be nach ber Lage ber Stamme beschaftigen fie fich mehr ober weniger mit ber Jagb, wie es eben bie Belegenheit giebt. Ceepen (v. Bach monatl, Correspondens 1809, Ib. XIX, G. 117.) berichtet uber einen Stamm, ber bie Jagb vorzugeweife gur Quelle feines Unterhalts macht. Der Stamm Ggleb bewohnt bie mufte Cbene El Samot. Die Familien leben ifolirt von einander und jebe nimmt einen Raum von vier bis funf Stunden im Umfang ein. Dann

<sup>\*)</sup> Bergl. nachfibem Waring Reifen in Berfien G, 181. Rzewuski notice sur les chevaux Arabes in Sammere gunbgruben bee Driente V. 49. und 333. Damoifeau bippologifche Banberungen. "Aus Debmed Mils Reich," Sh I. d'Arvieux Sitten ber Araber von Kojemnüller S. 64 Seegen in hammers Kundgruben II. 275, helmbrecht und Reumann Cha-rafterifft und Gefchichte ber vorzüglichften hengste und Auchfünten ber K. Breng. Dauptgeftute. Berlin 1797. Beft 2.

und Weib find in bie Relle von Bagellen und anderen wilben Thieren gefleibet; fie leben nicht unter Belten wie bie Momaben, fonbern in Gruben, Die fie in Die Erbe machen. Gie baben meber Bferbe noch Ramele; jebe Familie befist einen Gfel; ber Dann fuhrt eine Alinte, Die ibm und ben Geinigen ben Unterhalt verichaffen muß. Die meiften fennen feine anbere Speife, als bas Bleifc bes Bilbes, bas fie erlegen. Saben fie mehr bavon ale fie verzehren tonnen, fo trodnen fie baffelbe und heben ben Borrath unter ber Erbe auf. Sie fammeln Strauffebern und bringen fie nach ben nachften bewohnten Orten, vorzuglich nach hauran, um bafur Bulver, Blei, Blintenfteine, Schwefel und zuweilen ein wenig BBaigen einzutaufchen. Manche Ramilien feben fich iabrlich taum einmal. 2118 Jagbgefabrten baben, bie Gileb eine Rate, von ber Grofe eines mittelmagigen Sunbes, bie gur Jagb ber Gagelle vorzugemeife benutt wirb \*). Das Thier ift weiß mit vielen fcmargen Bleden, fein arabifcher Rame ift el Bhobeb. Es wird jung eingefangen, mit Bleifch aufgefuttert und an bie Rette gelegt; nach brei bis vier Jahren ift es vollfommen abgerichtet.

Die Bebuinen jagen ebenfalls Gagellen, bie in allen Theilen ber prificen Busie haufig vorfommen. Die Bauern an ber öftlichen Geduge Spielens fiellen oft Terisjageen in eigens bagu eingerichteten Michen an, wo oft Gemberte gesungen werben. Die Jago mit ben Kalken ift ebenfalls bekannt imb beliebt. Ceepen C. 218.

Der Strauf, ber bie grofe fprifche Bufte und befonbere bie Ebene bewohnt, welche fich von hauran nach Dichebel Schammar und Rebichib bin erftredt, wirb megen feiner Febern, feiner Gier und feines Bleifches gejagt. Der Bogel brutet mitten im Binter 12-21 Gier, bie er an ben Bug eines ifolirten Bugels legt, bicht neben einanber in einen Rreis, balb im Canbe begraben; um fie por bem Regen ju ichuten, ift ringeum ein fcmaler Graben gezogen, in welchen bas Baffer ablauft. Behn ober gwolf gug entfernt von biefem Rreife legt bas Beibden gwei ober brei anbere Gier, bie gur Dabrung fur Die ausgebruteten Jungen bestimmt finb. Mannchen und Beibchen wechfeln im Gefchaft bes Brutens ab, und mabrent ber eine Theil brutet, halt ber anbere auf bem Sugel bie Bache. Giebt nun ber Araber fold einen Strauß, fo geht er bin gu ben Giern, bie Bogel entflieben und ber Idger grabt nun neben ben Giern ein Roch in bie Erbe, legt fein gelabenes Bewehr binein und befestigt an bem Coloffe eine lange brennenbe Lunte. Die Flinte ift nach ben Giern gerichtet und wird mit Steinen bebedt. Begen Abend febren bie Straufe nach bem Defte gnrud, fesen fich gewohnlich beibe auf bas

<sup>\*)</sup> In Inbien und Berfien wird befanntlich ber Bantier ju gleichem Bwerfe abgerichtet (Dien, Saugetibere S. 1594.), und es fommt berielbe in gleicher Eigenschaft ichen auf agnytischen Wonumenten vor. S. Hoskins travels in Ethiopia p. 328. m. 306.

Reft; die Alinte geft jur gehörigen gleit los und ben folgendem Worgen findet der Araber einen oder beide Strauße erlegt. Die Gier gellen als Leckerkissen und vereben das Städ mit einem englichen Schillung begablt. Die schönften Febern toften in Aleppo das Städ einen fis jurd Schillunge.

Der bilbe Giel wird von ben Schrarat-Arabern gejaat und im Gielig agegien, Sant und Soule verfaufen fie an bie Bemobner von Sautan; aus letztern verben Daumenringe für die Bauern und Amulete gegen Glöfischmergen im Machfigundern gemach. Das diebe Schwein jagen und erlegen de Amur-Araber in der Gegend von Komor mit ber kange. Die Giere ber Lerchen werben gesammelt und gegeffen. (Burtdarst fe. 176, ff.)

An ben Ruften wird bier und ba Fifderei getriefen, 3. B. in Dama bei Murter (240 n. Br.), wo bie Bomobner in Kahren mit Repen ausfabren, bie mehrere bundert faden lang find und beren mittern Teil mit Beit beschwert ist, noberen ben Dertfell fleine Stigen aus Dattehyalmenbolg emvorbeben. An beiben Seiten ift eine Geil angefnicht, voran 30 -40 Wainner bas auskeipannel mehre Beit angefnicht, woran 30 -40 Wainner bas auskeipannel werden all Ufer gieben. Der leberflug wird eingefalgen ins Innere geführt. Gebilfte 1. 132.

Die Bebuinen an ber Kifte best steinigen Arabiens, namentliebt im Meterbuine nom Al al als, alenge Kifte an ben Kiften, nedelle bet Kifte befalmen. Dem Alae Kiftentaum springt einige Clien in die vor und ift gemöhnlich unr mit paet ib der Mig tiefem Wosser bedeut, nöhrend er nach Aussen in großer Liefe ientrecht abstürzt. Da triechen sie bebufam berum, ihr Burineh über dem linken Arteagend; eist fir und und unten mit einem Kinden Weite feindern, Deugenste der Kifter einem Buge vom Flichen, fo fund er sien Albeit gestellt gestell

Aber ift bemerkenbereth, daß die Araber ber Aufe, gleich ber Aber bei bei gefactesen in frührerr Zeit, geschickte und tubme Sees aber sind. Die Wifte und die offene See aufern ziemlich abnichem Ginflus auf ben Wenschen und so hat benn berselbe Menschenmun, ber in Bote Butte in die Aber Butte und bei Westehung der Aber wicke der eines Aber bei der die Aber die A

ten mehrt, an ber Geefufte bas

#### Schifferleben

ergriffen; es find bieg namentlich bie Bewohner ber Biratentufe und ber Ofifufte von Oman am perfifchen Meerbufen. Gie felbft ftellen fich weit über bie Bebuinen und ftabtifchen Araber. Die lettern, Gee au geben. (Bellfteb I. 181.)

Die Berlenfifderei bauert bom Juni bis gum Gentember. ba in ben anbern Jahreszeiten bas Baffer gu falt ift; mabrenb ber genannten Sabredgeit ift aber Jebermann bei ihnen bamit beichaftigt und es bleiben nur Beiber, Greife und Rinber in ben Dorfern jurud. Der Boben ber Berlbant, bie fich von Charbicha bis gur Bibbulphe Gruppe erftredt, besteht aus Canb mit Dufcheln und gerbrochenen Corallen. Die Tiefe betrant an funf bie funfgebn Raben. Das Recht ber Tifcherei an ber Banf ift gemeinschaftlich, boch fommen nicht felten Sanfereien unter ben verichiebenen Stammen por. Die Boote find bon vericbiebener Grofe und vericbiebenem Bau, im Durchichnitt von 10 bis 50 Tonnen. Man rechnet auf bie Infel Babrein 3500, auf bie perfifche Ruite 100 und auf bie Strede amis fchen Babrein und ber Ginfabrt bes Golfs, einfclieglich ber Biratenfufte, 700 Boote von jeglicher Groge. Der Berth ber fabrlich erworbenen Berlen foll 400,000 Rfund Sterling, bie Bahl ber bas mit beidaftigten Menichen uber 30,000 betragen. Die Boote finb mit acht bis viergig Dann befest, beren jeber feinen Untbeil am Grtrage bat, aber feinen bestimmten Robn erbalt. Die Leute leben wahrend biefer Befchaftigung von Datteln und Fifchen, Die gut und gablreich finb. Die Arbeit ift febr gefahrvoll; mo es Boliven giebt, bullen bie Zaucher fich in ein weites Rleib, mahrenb fie anbermarts bis auf einen Schurg gang nadt arbeiten. Die Arbeiter theilen fich in zwei Abtheilungen; bie eine bleibt im Boote, um bie anbere, taudenbe beraufzugieben. Die Cancher faffen einen fleinen Rorb, fpringen uber Borb und ftemmen ibre Guffe auf einen Stein, an welchem ein Strid gebunden ift. Muf ein gegebenes Beichen wird biefer beruntergelaffen und fo finfen fie auf ben Boben. Bo bie Dufcheln bid figen, bringen fie bei jebem Untertauchen acht bis gebn berauf; fie fcutteln ben Strid und bie im Boote ftebenben gieben bann fo fcnell wie monlich ben Taucher berauf. Reiner bleibt uber 14 Minute im Baffer, im Durchichnitt aber nur eine Minute. Der Baififch wird wenig gefurchtet, wohl aber ber Gagefifch, ber, wie berfichert wirt, Tauder mitten auseinander geschnitten bofen soll. Des fie eng jufammenhalt und so das fie eng jufammenhalt und so das Andolten bes Arthofen Geriebert. Er fielgt nicht sedenal ind Boot, wenn er herauffommt, somern hängt sich an Erlich, die an von er Gelt angedwach fint, bis er wieder Allem geschopt das, um auft Beue untergutauchen. Sind die Boote gestlitt, io geben sie eine der Biefen, errichten Belte aus Schifflangen, Mutern und Sogeln und barten die noch unsehster Muster das haben bei bei bei bei bei Belte bei Boote gestlitt, poet bei bei just bei bei bei der Buriefen des Gestlich bei der Buriefen des Schifflangen, Mutern und Sogeln und barten die noch unsehster m Muschen des Suberts zu geit Dollars. Essellste bei noch unsehster

## Die Sanbwerte

ver Wednien beschänken fich nur auf bie Beforgung ber nothmensen night Weckriffe, bie allerdings an und für sich sich son gennyg sind. Selfism ist es, daß die Schmieber und Settlerarbeit, bie den Benerenbessten mit Reitern benntekteftlich sie den Menege nicht burch Wichsleber bei Schmieb, sondern wurch Ernstelle bei der Verleich Schmieber der Angeber der Verleich und den Dehrfern ber Lendschaft Ofchof, die ganz mit Sand-arbeiten beschlieber ihn. Die Anzeige balten biefe Arbeite nehr Welkert ihn. Die Anzeige balten biefe Arbeit unter der Arbeiten Wannes. Die Sona haten sich im Arubling unter den Bedulten auf und tehen Miller sie alle der Arbeiten fich im Arubling unter den Arbeiten Mannes. Die Sona daren sich im Arubling unter den Arbeiten Mannes. Die Sona der beiter niemaß en einer Sona oder dessen mit den Todeten menglicher Gedaren. Ele beiter gen der huftestligt gerte und das Ausflüssen des Lebemorts. (Eurochard und der Arbeite dies der Arbeite ander der Gabern. Ele beiter gen den Huftestlig auf der Werter und der Kaben.

Das Gerben und Farben wird von ben Aeneze und zwar von ben Mannern in folgenber Beife ausgeubt. Um bie Kamelhaut, bie einzige haut, bie gefarbt wird, gelb ju farben, wird fie zwei ober

veil Sage lang mit Salf bebert, vann in einem fluffigen Aigte vom Gereitenmell um Baffer theben Tage lang geneicht, worauf fie in frifcen Wasser geneichen und den Schwierigsteit entsaart wird. Zest enchmen sie be Schaefen trochner Genanabpel, flogen und vermischen sie mit Wasser und lassen bei dur ber ibt vier Tage in der Allegen ist der Verpflichen ist ver Wichtung geworden, der Verpflichen ist fluste finden verflichen Geschmade beitering, den der Aracher lichen der Allegen ist finden ist der Wichtung der verflichen Verpflichen der Formatschiffen ist verbricht der Verpflichen der Formatschiffen ist verbricht der Kriefen flechen der Formatschiffen, der kriefen ist frecht in der Verpflichen der Formatschiffen, der Verpflichen der Formatschiffen, der Verpflichen der Formatschiffen, der Verpflichen der Formatschiffen in der Verpflichen der Formatschiffen d

Spinnen und Wieben ist Geschäft ber Weiter. Der Spinner oden fill allegenia gekeinschlich unter ten Eunez. Der Weisenschaft fill allegenia gekeinschlich unter inn Eunez. Der Weisellich steht in ben Annezeiten siest vor der Frauenabstellung des Schrichte und wird von Frau und Abderen gehandbalt. Er ist gefreitlich und bestiede zu der Letzen Eldsen, die in gewössen die nach vor erforertießen Breite des zu nobenden Stüdes in die Erbe gestelt werden. Ein des in der Erste der der Beiter der der Spiele Berten angebracht und ihre tie bedem horitontal liegenden Eldse ber Aufzu fernung von einander zu halten, wird ein flacher Stad bazwirfen gestellt der Spiele des Aufzuges in gehöriger Genzferung von einander zu halten, wird ein flacher Stad bazwirfen gestellt der Spiele von des Westellich und ein target des gelfenhorn wird angewender, um den Faden des Westellich und ein target des gelfenhorn wird angewender, um den Faden des Westellich und ein target des gelfenhorn wird angewender, um den Faden des Westellich und ein Letze des gelfenhorn wird angewender, um den Faden des Westellich und ein target des gelfenhorn wird angewender, um den Faden des Westellich file ange-

#### Cheftand und Familienleben.

Wie bei ben Tichertessen finden voir auch bei dem Bedulien des neiblich erfelichtes in einem neibtigern Erftung, als bei den voffinen Ralionen, wo es sich im Stande der Annehildest besand benenktenderrich ist beiebt, das die Ander den men Sabten, die in anderen Dingen, in Kenntnissen, dass wie Annehmen der Verlende und bereit auf bekerre Grupf ist den meiner meiniger ode Gestimmung entwicklen. Die Liebe der Salder bestieht in geoden thierischen Reigherte Begierben; die Frauen werden erfauff bei fin geden thierischen Begierben; die Frauen werden erfauffell von ausbauernber Liebe im Unglich bei der arabischen Salder befandt geworden. In der Anfablie erfahrt erfauer die bestieder und die ein arabische Salder betweiner an siene Gestieder indere ein arabische Salder beweiper an siene Gestieder indere den arabische Salder betweiper an siene Gestieder indere Anne Weische erfahrt. East der Eigenschaften wiede gefon ein abeiter Glüber-bewöhrer an siene Gestieder indere Laut die Eigenschaften wiede gefon erfahrt eine Gestieder erfahrten. East die Eigenschaften über der

und ibred Gergens zu erfeben, beschrieft er floß bie Reigi ibrer Besofn und sein beißes Berlangen, sie zu bestheus unter ben arabischen Liebesgedichten neutrer Composition gliebt. es sehr wenige, welche ein ereigssimmer Guropher nicht mit Berachtung verwerfen wurde. (Burchartte. 2011)

Bei ben Bebuinen bagegen findet fich - wie bei ben Ticherkeffen und bem Abel Guropas im Beitalter ber Rreuggige - jene ichwarmer eifde Leibenschaft, welche bie Bluthenjahre ber Menfchen verliart und veredelt.

Bei ben Bebuinen ift Die Liebe nicht mit bem Deis bes Gebeimniffes umbullt. Der Gegenftanb ber Leibenichaft eines Arabere ift bem gangen Stamme befannt und fein einziges Gebeimnif find bie Rufammenfunfte, bie burch bie vielen Wabbe ober Thaler, welche bie Bufte nach jeber Richtung barbietet, febr erleichtert werben. Die jungen Leute haben Belegenheit, fich taglich ju feben und tennen gu lernen und wie bei ben Efcherfeffen geftattet ihnen bie Gitte fich au fprechen und zu feben. Wie nun bie Bermanbten fich am baufigften feben, fo ertennen auch bie Araber bas Borrecht bes erften Bettere auf ein Dabchen an und ber Bater fann fich nicht weigern, feine Lochter bemfelben jur Che ju geben, fobalb er nur einen anftanbigen Breis gabit, ber jeboch immer etwas geringer ale ber ift, ben man bon einem Fremben forbert. Die Araber am Ginai berbeiratben inbeffen ibre Tochter manchmal an Frembe, mabrent bie Bettern abmefent fint, und fo mar es einem Fubrer ergangen, ben Burdbarbt von Gueg aus genommen hatte. Diefer wollte eine feiner Coufinen beirathen und batte mabrent ber gangen Reife bie Feftlichkeiten gepriefen, bie ibm bevorftanben. Er batte auch einige neue Kleiber bei fich und mar baber febr niebergeschlagen und argerlich, ais er bei ber Unfunft in feinem Lager erfuhr, bag fein Dabden bor brei Tagen an einen antern verbeirathet morben. Die Dutter bes Diabdens fcbien feine gebeime Teinbin gu febn und batte alles fo eingerichtet, ibn in ben Mugen feiner Befahrten lacherlich ju maden. Er trug inbeffen fein Difigefdid wie ein Dann und ftatt Beiden bes Difvergnugens an ben Tag ju legen, lentte er balb ben Strom bes Lacherlichen auf bie Mutter und ihren Schwiegerfohn. Um abnliche Falle zu verhaten, pflegt ein Better, wenn er Billens ift, feine Bermanbte gu beiratben, ihren Breis bei einem achtbaren Ditgliebe tes Lagere in Bermabrung zu geben und ftellt bas Dabden unter ben Cout von vier Mannern feiner eigenen Bermanbtfchaft. In biefem Falle tann fie, auch wenn er abwefenb, ohne feine Erlaubnig feinen aubern beiratben und er fann fie bann felbft beimfuhren - wenn es ihm beliebt. Bricht er felbft, fo wird bas beponirte Gelb bem herrn bes Dabdens ausgezahlt. Derartige Berlobungen finben oft fcon lange vorber Statt, ebe bas Dabden bas Allter ber Bubertat erlangt bat. (Burdbarbt C. 219, f.)

"D Bolf, bu bift ichlanter, ale ber Rora \*) 3ch habe gefeb'n meine Liebe und bie Belter ihrer Familie."

Ein anberer lautete alfo:

"D Better ftehe auf, beinge mir bas Ramel, Das ichwarze Kamel, welches bas einsame Mabden liebt, Leg ihm feinen schönen Sattel auf und bie Wafferschlauche aus Rebichtb: Leber.

Lag une gufammen nach bem Brunnen geben."

Bon ben Liebesgebichten ber Mabchen fonnte Burdharbt feine Broben erhalten, ba fie nur ben Frauengimmern befannt finb.

Bit es fo weit, bag ein Mann ein Mabchen beirathen will, fo fenbet er einen Freund feiner Familie gum Bater beffelben und es beginnt bie Unterhandlung. Die Binfche beffelben werben ju Rathe gezogen und wenn bie Beirath vor fich geben foll, fo ergreift ber Freund bie Band bes Batere mit ben Borten: Du erfiareft, bag bu beine Cochter bem N. N. gum Weibe giebft? Der Bater antwortet bejabenb. Geche ober acht Tage nach biefer Berlobung finbet bie Bermablung Ctatt. Der Brautigam fommt mit einem Lamm im Urme jum Belte bes Baters feiner Braut und ichneibet bier por Beugen bem Lamme ben Sals ab. Sobald bas Blut auf bie Erbe fallt, gilt bie Beiratheceremonie fur vollenbet. Manner und Dabden beluftigen fich mit Comaufen und Singen. Balb nach Connenuntergang gieht fich ber Brautigam in ein Belt gurud, bas in einiger Entfernung vom gager fur ibn aufgefchlagen ift. Sier erwartet er einfam bie Unfunft feiner Braut, bie inbeffen von einem befreundeten Belte gum andern gelaufen ift, bie fie endlich gefangen und von einigen Beibern im Triumpbe bem Brautigam jugeführt wirb. Er empfangt fie am Gingang und gieht fie mit Gewalt binein; bie Beiber aber geben nun fort. Bei ben Menege nimmt fein

<sup>\*)</sup> Gin hoher Berg im Diftricte Dichof.

Bater Grib für icins Tockter, was in Septen, jeftst unter Chriften allgemeine Site in. Bei der Archer von allgemeine Site in. Bei der Archer von Algemeine Site in. Bei der Archer von Algemeine Site in. Bei de Chenal erhölt ver Bater für feine Tockter den Ahmen von ihm verkleiben, wenn de auch auflichten voreiben follte. Der Khomis beiher des einem großen Arpsich, einem großen Albermen Valeiming, einer Albernen der Anfahren und einem Armehören und eine Annelfentei aus der Tackter von Bagbab. Die Arnes beschenfen ihre Wächern und die Eine erlaufe die, solle Annes beschenfen ihm Pakkern und die eine Anfahren, wonn der Bater oder Bruder Geschen, dock Geschafen anzumehmen; dasgen ihr es nicht anfahren, wonn der Bater oder Bruder Geschen und bie daburch von ihm "ur sinwillungs heitmannen lassen und für daburch von

Co ift es bei ben Menege, (Burdbarbt G. 87. f.)

Bei ben Bebuinen bes Berges Gingi ift es anbers. Dort wirb bas Dabchen nie um feine Ginwilligung befragt. Der Bewerber begiebt fich jum Bater und willigt biefer ein, fo giebt er bem funftigen Cowiegerfohn einen grunen Bweig, ben biefer auf ben Turban ftedt um anzugeigen, bag er eine Jungfrau gebeirathet babe. Das Dabden fommt nun Abenbe mit bem Bieb nach Saufe. In geringer Entfernung vom Lager wirb fie von ihrem funftigen Chemann und einigen feiner jungen Freunde ergriffen und gewaltfam gum Relte ibres Batere gebracht. Rann fie nur im Gerinaften biefe Abficht vermuthen, fo vertheibigt fie fich mit Steinwurfen und verwundet oft bie jungen Danner, wenn fie auch ibren Liebbaber nicht baft. Je mehr fie fich wehrt, beißt, folagt und fcreit, befto mehr Beifall ergeigen ibr nachber ibre Gefahrtinnen. Gie wird nun in ihres Batere Belt gebracht und in bie weibliche Abtheilung beffelben geführt, mo einer ber Bermanbten bes Brautigams fogleich einen Abba uber biefelbe wirft, ben Ropf verhullt und ausruft: "Diemand foll bich bebeden ale ber ober ber," mobei er ben Ramen bes Brautigams nennt. Bis ju biefem Mugenblid ift bas Dabden oft mit bem Ramen beffen, bem fie vermalt wirb, unbefannt. hierauf wirb fie von ber Mutter und ben weiblichen Bermanbten mit ben neuen Rleibern gefcmudt, welche ber Brautigam angefchafft bat, auch wird ein Ramel por bas Belt gebracht, bas je nach bem Reichthum ibres funftigen Dannes mit Tropbeln und Tuchiconigeln gegiert ift. Muf biefes Ramel wird fie gefest, obicon fie fortfabrt, auf eine bochft unregelmaßige Beife gu fampfen, und bie Freunde bes Brautigame balten fie bon beiben Geiten. Go wird fie breimal um fein Belt berumgeführt, mabrent ihre Gefahrtinnen ein lautes Freubengefdrei erheben. Misbann wird fie in eine besondere Abtheilung gebracht, welche ber Brautigam im Innern ber weiblichen Rammer feines Beltes mit Borbangen fur fie verfeben bat. Gebort bie Braut einem entfernten Lager an, fo wird fie, nachbem ber Abba uber fie gebedt ift, auf ein Ramel gefest und in ber Begleitung von Beibern nach bem Lager ihres Dannes geführt. Babrent biefer Brogeffion will es ber Un-

ftand, bağ fie bitterlich weint und ichluchtt. Wahrend fie nun mit nur einer einzigen Frauensperfon im Belte ihres Mannes gelaffen wirb, verfammeln fich bie anbern Weibsleute bor bem Belt und fingen bas Lob bes jungen Paares. Mittlerweile find mehrere Schaafe aefdlachtet morben und bie Gafte, welche fich ju bem Gefte verfammeln, effen Brot, mas babei fur burchaus nothmenbig erachtet mirb. und Bleifch. Gpat Abende, fobalb ber Brautigam fich mit Auftanb ber Befellicaft ber gludmunichenben Rreunde entzieben tann, gebt er in bas Gemach ber Braut und bie Che wird vollgogen, obicon bie Frau fortiant laut ju fchreien. Der Brautigam lagt feine Schub por bem Gemach fteben, um anzuzeigen, baff er barin ift. Die Braut foll manchmal fo beftigen Wiberftand leiften, bag ber Brautigam fie binben, ja fogar ichlagen muß. Um uachften Morgen bringt ieber Familienvater im Lager ber Braut eine Biege jum Gefchent, wovon zwei ober brei gefdlachtet werben und womit bie Ceremonie beenbiat ift. Wenn bas Dabchen gang gegen feine Reigung vermablt morben, ftebt es ihr frei, am folgenben Morgen im Belte ibres Baters Schut ju fuchen. Bei Babi Teiran in ber Bufte bes Gingi wirb ein Berg gezeigt, von welchem fich jn Unfange biefes Jahrhunberts amei Dabchen berabgefturst baben, nachbem fie bie Loden ibrer Sagre gusammengebunben batten. Gie bewirften auf biefe Weife ihre Berichmetterung, weil fie an biefem Abend burch eine Angronung ibrer Freunde an Danner verbeirathet merben follten, Die fie nicht liebten, Der Gipfel, von welchem fle fich berabfturgen, beißt noch immer Sabichal el Benat ober ber Jungfernfele. (Burdbarbt G. 211. ff. n, G. 222.; vgl. bamit Geegen in Bach monatl. Correspondeng XIX. S. 227, Bellfteb H. 104. Diebuhr, Befchr. v. Arabien G. 35. ugl, oben G. 24.)

Difton ber madomedanische Glaube bie Beitweiferei gestatet, und biest nuter ben fichterwogsgeweiter Anzeiern gebruchselft ist, jo bat ein Bebuind both gelt mieden bei der Beitweit bed fast niemals nehr als eine Frau. Bur reiche Schecke find im Canne, mehrere Berichgoderin zu sieheren, bie eine nothere blate Bolge mehrerer Weister find, intern zwei Beitere, welche gestaten blate Bolge mehrerer Weister find, intern zwei Beiter, welche gestaten find au bruiteferen Mann wereiberstotet find, nie in einem Aest ein einem Aest eine dem Bert beite find au bruiteferen Mann wereiberstotet find, nie in einem Best beite.

bei einander bleiben. (Burdharbt G. 224.)

ichmere Bunbe bei. Der Bermunbete murbe inbeffen mieber beraeftellt und bie Cache burch Schieberichter beigelegt und amar bergeftalt, bağ ber Berfubrer fechaig Ramele, einen Sclaven und eine Sclas vin geben folle, ferner an Ctatt ber entlaufenen grau ein freies Dabchen ftelle, bie ber Beleibigte beiratben tonne, obne fur fie einen Breis ju gablen, endlich noch einen fconen Dolch und bas Dromebar, auf welchem bas ichulbige Baar entfloben mar. Durch biefe Strafe mar ber Berfubrer und feine gange Familie ruinirt. Wenn ein beleidigter Dann ben Berfuhrer feines Beibes tobtet, fo ift er nad ben Gefegen ber Bebuinen von ber Blutrache frei und gegen bie Biebervergeltung von Seiten ber Freunde bes Berftorbenen gefichert. (Burdbarbt G. 224.) Sat ein Bebuine Beweife von ber Untreue feines Weibes, fo flagt er fie por ihrem Bater und ihrem Bruber an und wenn ber Gbebruch unzweibeutig bargetban ift, fo pflegt ihr ber Bater felbft ober ber Bruber bie Reble abgufchneiben. (Burdharbt G. 89.) Inbeffen find Balle von Treulofigfeit in ber Ebe febr felten und in ben grabifden Lagern giebt es feine offentlichen Frauenzimmer. Die Bebuinen find eiferfuchtig und geftatten ibren Beibern nicht mit Fremben ju lachen und ju fprechen. (Burdharbt G. 151.)

Dagegen ift bie Cheibung befto baufiger unter ben Bebuis nen. Wenn einer bei ber geringften Beranlaffung ungufrieben mit feinem Beibe wirb, fo icheibet er fich blos mit ben Borten: "enttalet - bu bift gefdieben," Er giebt ihr ein weibliches Ramel und fenbet fie ju ihrer Familie jurud, ohne genothigt gu fenn, irgenb einen Grund bafur anzugeben. Dieg bringt weber ber gefchiebenen Frau, noch ihrer Familie bie geringfte Schanbe. Bebermann fagt entichulbigenb; er fant feinen Gefallen mehr an ibr. Bielleicht noch an bemfelben Tage verlobt er fich mit einem anbern Beibe. Die Frau muß jeboch viergig Tage marten, ebe fie wieber beiratben fann, bamit fich erft ergiebt, ob fie vom vorigen Manne fcmanger ift ober nicht. Bei ben Menege find Scheibungen fo baufig, bag fie felbft mabrent ber Comangericaft Statt finben und bag Frauen verfto-Ben werben, bie ihrem Manne mehrere Rinber geboren haben, erften Falle ergieht bie Frau ihr Rind fo lange, bis es im Ctanbe ift herumgulaufen, worauf es ber Bater in fein Belt nimmt. Berftogt ein Dann eine alte Familienmutter, fo gestattet er ihr guweis len in feinem Belt unter ihren Rinbern gu leben, aber fie fann auch au ibren Bermanbten gurudfebren. Es giebt Frauen, Die brei, viermal gefchieben fub und Burdharbt (G. 90.) fannte Bebuinen von 45 Jahren, von benen befannt mar, bag fie uber funfzig Beiber gehabt hatten. Wer ein Ramel baran wenben will, fann feine Weiber fo oft veranbern, als ibm beliebt. (Burdharbt G. 90.)

Die Scheibung wirb oft burch geringfügige Urfachen berbeigefuhrt und in ber augenblidlichen Aufwallung bes Bornes ausgesprochen. Se entlicht jwischem Mann und Arau ein Jant, der voie Alles anner höffnet Gatt finder; ist Rachafan nechmen Bartsch, die gefäufge Zunge ber Frau gickt ihr den Seig vor den Leuten; dem Manner vom den weit es unerränglich, sich vor den Gefstente bereibgefen dere läcker- lich gemacht zu seiner Fraund erne Gefstente bereibgefen dere läcker- lich gemacht zu seiner Fraunde reten lich zur Wossparfan, zieht seine nich gestellt der der Befreit wir, das bit ein Mann bieft und damit bestätigt sie ein Schritz wert zu elleicht fürze giet darauf bitter berunt. So ersticht fürze gibt darauf bitter berunt der frau, die erstschieden und der den gestellte gestellt geste

Das Gefes geffattet auch bem Beibe eine Art von Scheibung. Lebt fie nicht gludlich im Belte ihres Mannes, fo nimmt fie ihre Buffucht gu ihren Bermanbten ober gu ihrem Bater. Der Dann barf fie burch Beriprechungen von ichonen Rleibern, Obrringen ober Teppichen gur Rudfebr gu bewegen fuchen, wenn fie fich aber melgert, fo fann er fie nicht gemaltfam gurudführen: bas einzige, mas ihm freiftebt, ift, bag er ihr ben Scheibefpruch vorenthalt, obne melden fie nicht wieber beirathen fann. Golder Beiber giebt es genug unter ben Arabern, aber feine alten Jungfern. (Burdbarot C. 91.) Unter ben Arabern bes Gingi verweigert ein Dann feinem weggelaufenen Beibe felten bie Scheibungeformel, burch welche fic in ben Ctanb gefest wirb, eine zweite Beirath an fcliegen, aber er nothigt manchmal ibre Freunde, ibm eine andere Frau auszumachen und ben verlangten Breis fur fie ju gablen, ebe er bie Scheis bungeworte ausspricht. Bei einigen Arabern Oberagbptens besteht bas Gefet, bag, wenn eine Frau ihren Dann nothigt, bie Scheibungeformel auszufprechen, ihre Musftattung und alle ihre Rleiber weggenommen werben und ber Dann ihren Ropf vollftanbig rafirt, ebe er fle entlagt. (Burdbarbt G. 218.)

Sinterlagt ein junger Dann eine Biltwe, fo erbietet fich in

ber Begel fein Bruber, fie zu verheinathen; boch sann fie nichts abalten, wenn sie einem andern Maun beirauben will. Indessen siehen die bei den den der Gefongere felten ab, weil durch solche Berein nigung das Gamilienigenihum beissamme bleid. Die jit auch der Grund, das jib Wettern ein ausfolissisische Brott auf der gamb ihrer Gaussien haben. Er ist nicht gebalten sie zu beirauben, aber sie kam ohne seine Formide Gimulitung bas Bust eines annen werben. (Burchartt E. 91.) Dann sagt er zu ihr: Sie war mein Bantofiel, ich babe sie wearworfen.

Benn unter ben Schmmen von Ift el Schemal ein Arnber mit bem Bufde eines andern entalligt und in dos Alet eines direit feine Juflucht ninmt, so schlachtet ber lettere ein Schaf und verberathe auf biese Weise das Paart. Die Frau fann bann jui ihren Eltern sicher zuräckfeber und bier ungescher das Schebungswort ihred ersten Manned abwarten. Eben so ist auch ber Liebbver errönlich gesen jehe Gesche fider gestellt. (Burtcharte S. 91.)

Die Stellung ber Grauen ift im Bangen genommen bei ben Arabern nicht minber gunftig ale bei ben Ticherfeffen. Dbicon fie alle Sausarbeit ju verrichten baben, fo find fie boch feinestwegs ju blogen Dienerinnen herabgewurbigt. Bie bei ben Ticherfeffen fleben fie unter bem Schube bes Gefebes. Bei Ueberfallen feinblicher Lager wird bas weibliche Gefchlecht felbft von bem erbittertften Reinbe verschont und fie werben nie gefangen binweggeführt. (Burdharbt G. 115.) Gie werben nie mighanbelt, ihre Ehre wird nie verlest. Das Sochfte ift, bag muthenbe Beinbe ihnen ihre Schnudfachen megnehmen; man nothigt fie bann biefe felbit abjuliefern. Wenn bie Wechabiten von einem feindlichen Lager Befit nahmen, fo befahlen fle ben Beibern, alle Rleibungftude und alle werthvollen Rierathen, Die fie an fich hatten, abzulegen. Babrent biefer Beit ftanben bie Sleger in einiger Entfernung von ben Frauen und wenbeten ibnen ben Ruden ju. Burdbarbt (G. 245.) fennt nur ein Beifpiel, bag Frauen bei folden Belegenheiten verwundet murben. In einem Befechte gwifden ben Dagay - Arabern und benen bom Berge Gingi im 3abre 1813 murbe von erfteren gufallig ein Frauengimmer ber letteren verwundet, jeboch balb wieber bergeftellt. 3m folgenben Jahre unternahmen bie Araber bes Ginal einen Ginfall in bas Bebiet ber Dagab, überrumpelten ein Lager bei Roffeir, tobteten acht ober gebn Manner und waren eben im Begriff fich jurudgugieben, ale einer bon ihnen fich ber Bunbe erinnerte, melde im porigen Babre eine ihrer Frauen erhalten batte. Er febrte begbalb ju ben Beibern ber Daagh gurud, bie meinent bor ihren Belten fagen, und verwundete eine berfelben mit bem Gabel, um bas Blut feiner Landsmannin ju raden. Dbicon feine Gefahrten feiner Banblung Beifall fcentten, fo erflarten fie boch, bag fie fein Beifpiel nicht gern nachabinen wurben.

Die Welter zieben fich in der Begel guruft, wenn örende tomen und bei dem Medunen won dem fagt unnen "file miffen ar-beiten und die dem Angelegenstellen sesson, der Bellen an Seinen dem, die Minner an des Chimert. Die Frauen des Stammes Beni Ein Mit haben nicht unebenutenden Einstig fei allen Berathungen und als der Seiche im Bilgerrie nach Melta unternachm, regierte bessen der und Schwester bessen (Welflebe 1, 47).

Die Arbeiten ber arabifchen Frauen befteben im Dablen bes Betraibes und in ber Bereitung ber Dablzeiten; fie baden Brot, macheit Butter, bolen Baffer, arbeiten am Bebftubl, beffern bie Beltbeden und find unermublich fleiftig, mabrend ber Mann rubig borm Relte fitt und fein Bfeifchen raucht. Der Dann balt bie Fran fur meniger ale feines Gleichen, behanbelt fie aber beghalb nicht mit Beringichabung ober Gleichgultigfeit; es wirb ben Frauen aber immer eingeprägt, bag ihre einzige Bflicht im Rochen und Arbeiten beftebe. Ein noch unverheirathetes Daboben genießt mehr Aufmertfamfeit als eine Frau, benn eine Jungfrau in ber Familie gu haben halt ber Bater fur ehrenvoll und vortheilhaft. Bei ben Arabern bes Ginat und bei benen bes agyptischen Scheifieb ift es Sitte, bag bie Dabden bas Bieb auf bie Baibe treiben. Gin Rnabe murbe fich fur beleibigt halten, wollte ibm Jemand fagen: "Bebe und treibe beines Batere Chafe auf bie Baibe." Diefe Borte murben fur ibn beigen: "Du bift nicht beffer ale ein Dabchen." Die unverheiratbeten Dabchen eines Lagers beforgen bas Mus- und Gintreiben gemeinfchaftlich. Ihrer brei ober vier brechen bor Connenuntergang auf und nehmen einige Lebensmittel und Waffer mit fich. Gpat Abends febren fie wieber jurud. Gie find aber auch fo abgebartet wie bie Danner. Gie laufen barfuß uber icharfe Felfen und butben emfig bas Bieb, ba ber Bater fie bart ichlagen murbe, wenn ein Schaf verloren ginge. Rommt ein Mann ibres Stammes uber bie BBaibe, fo bieten fie ibm Schafmilch an ober theilen ihren BBaffervorrath mit ihm eben fo gutmutbig, wie ibn ihre Eltern im Belte felbft behanbelt haben murben. (Burdharbt G. 282.)

Benn die Beduinenweiser einen Mann unterwegs lefen, so beien fie fild um be fehre ihm en Midden ju, nehmen auch nicht das Gektringte vom Manne in die Sand, wenn er nicht ihr Bertwondere fils ober einige Fremde anweiend sind. Burdharbt (C. 284) fem öster unterwegs bei Welsern vorfet, welche um Wickuit oder Wehl zum Brotaden baten. Es wurde auf die Erde nichen sie geschen western ihre Midden den Belgeben jugefoht waren, und bie nachen die erte in delten den die einige Schrifte entfernt hatten. Es schaften des erst, nachben jene sich einige Schrifte entfernt hatten. Es sicher um fo strengen ihre Beider um fo strengen ihre Beider um fo strengen ihr Beider um fo strengen ihr ein Schaften dem Schaften de

giebt eine Frau felten Antwort, wenn fie bon einem Fremben angerebet wirb; in ben entlegenen Cbenen ber Menege, Barb und Somaitat bagegen bat Burdbarbt (G. 284.) gang offentlich mit ben Frauen gefofet und gelacht. In Dman, in ber Dabe ber Orte, fanb Bell-

fteb (I. 74. ff.) bie Frauen gutraulich und munter.

Bei ben Frauen ber Araber geht bie Entbinbung eben fo leicht von Statten, wie bei allen ber Matur unmittelbar nabestebenben Bolfern. Bahrend ber letten 10 bis 8 Tage ber Schwangerschaft trinten fie viel Ramelmilch, um baburch ihre eigene ju vermehren. Gie merben oft in ber Bufte entbunben. Die Mutter reinigt und reibt bas neugeborne Rind mit Erbe ober Sand, bullt es in ibr Tuch und tragt es nach Baufe. Stellen fich bie Weben ein mabrent fie auf bem Ramele fist, fo fleigt fie ab und wird hinter bem Ramel entbunben, fo bag Diemand fie feben fann; balb nachber nimmt fie ihren vorigen Gis wieber ein. Gie faugt bas Rinb fo lange, bis es fefte Dahrung geniegen fann; Ramelmilch erhalt es fcon im 4. Monat.

Unmittelbar nach ber Geburt erhalt bas Rinb einen Ramen, ber bon irgend einem Bufall ober einem Gegenstande, ber auf bie Fantafie ber Mutter Ginbrud gemacht bat, ober von einer ber bei ber Beburt anwesenben Frauen bergenommen wirb. 3ft g. B. ein Bunb in ber Rabe, fo wird bas Rind Relab (von Relb ber Bunb) benannt; eine Rate giebt ben Ramen Big fur ben Anaben, Biffeb bem Dabden, ein Giel bem Angben Rurra, bem Dabden aber Dichebeich. Ein Rnabe, ber am Flugden Gerta auf ber Oftfeite bes 3orbans geboren, wirb Gref, bas Dabchen aber Gerta genannt. Bemerft man um bie Beit ber Geburt gerabe eine Sternfcnuppe, fo nennt man ben Rnaben Dibidem, bas Dabden Ribidmeb; regnet es, fo beift ber Anabe Matthar, bas Dabden Mottbra; fommt ber Bater mit vielerlei gefauften ober geraubten Gachen nach Saufe, fo erhalt ber Anabe ben Ramen Marfut, bas Dabden Marfufa. Dabdennamen find: Chubbra, Schemma, Bafuleh, Mirjan, Sallauweh, Bargad, Abichibeh, Mibicbibeh, Mfimeh, Ggara, Dichaufe, Burineb, Schemszihje, Sambe, Boffna, Boffn, Thurrpeh, Sauaneh, Gemleb, Schafara, Bottha, Rebta u. f. m. Die Danner beifen Dobammeb, Baffan, Boffein, Achmeb. (Geegen bei Bach mongtl. Correspondeng XIX. 214.) Außer feinem eignen Damen fuhrt jeber Araber ben feines Batere und ben feines Stammes ober bes Borfabren feiner Familie, g. B. Rebna 3bn Bheban el Schamfb, b. b. Rebua ber Cohn Ghenans vom Ctamme Schamfb. (Burdharbt G. 79.)

Geltfam ift es, bag bei einem Bolte, welches fo tiefes Befuhl fur fittliche Burbe entwidelt, ein Gebrauch berricht, ben wir bei ben wilben Bolfern America's (C. G. II. 83.) und Africas (baf. III. 277.) angetroffen haben: bie Ermorbung neugeborner Rinber. Die Araber vor Mobameb batten bie graufame Gitte, wenn fie arm und mittellos maren, ihre Tochter alebalb nach ber Beburt lebenbig Europa gefeglich verpont wieber ericbeint.

Die Rinder ber Bebuinen machfen gang in ber Ratur auf; bie Eltern überlaffen ben jungen Menege gang feinem eigenen freien Willen; fle guchtigen ibn felten, gewohnen ibn aber von ber Biege an an bie Muben und Gefahren bes Momabenlebens. Burdbarbt. (G. 79.) fab gange Gefellichaften nadter Angben, welche mitten im Commer und um bie Mittagezeit auf bem brennenben Canbe fpielten unb fo lange umberliefen, bis fie fich ermubet batten : tamen fie ju ben Belten ihrer Bater, fo murben fie ausgescholten, bag fie ibre Laufubungen nicht fortfesten; benn bie Araber bilben fich gu ausbauerns ben Schnelllaufern. Statt bie Rnaben bofliche Sitten gu lebren, fieht es ber Bater fogar gern, wenn fie Frembe, bie ine Belt tommen, ichlagen und merfen, wenn fie benfelben icherzhafter Beife einige geringfugige Artitel entwenden und je frecher und verwegener fie find, je mehr fie bie Fremben und alle Manner bes Lagere plagen, befio mehr rubmt man an ihnen, bag bieg fur bie Butunft einen unternehmenben und friegerifchen Charafter verrathe. Gin grabifches Rinb berrath einem Fremben nie mehr, ale feinen eigenen Bornamen, inbem ihm eingescharft worben ift, ben Damen feiner Familie gu verfcmeigen, bamit es nicht bon einem Feinbe geopfert werbe, ber megen bes Tobes eines Bermanbten gegen ben Stamm Blutrache in Unfpruch nimmt. Gelbft ermachfene Araber fagen ihren Familiennamen niemals einem Fremben, bon welchem Stamme berfelbe auch febn mage.

Um den Knaben ju seinem funstigen Berufe vorziebereilen und ihm eine genaue Knunnis der Berbeilünfig werfchoffien geflantet man ihm schon in fribem Alter an den Vertraulisötilern und derthungen der Mahmer Schel ju nehmen. Daher nehmen sie auch schon est Zeiten jene Ernschaftigkeit und würdervolle Miene an, wechs est Bette jene Ernschaftigkeit ernschaftigken Ergiffen dertegt. Bellike (t. Sl.) sam de im Bedwinne nicht vorsing Oman einem gwolfsibrigen Knaben, bessen Batter den installigkeit Wann gewesen und vor vereigen Aberen von Bedwinnen gebührt worden vorz, gewilfermaßen als Boligksenaten unter den Groadssen Dohung ballen. Er schiet einem Schof, vor flager alse erssel vor und einen Ebod, womlt er gelegentlich um sich berum schulg. Der zeigt gross de Schlägesfold und vermochte von der Angels geroße Schlägesfold und vermochte von der Angels geroßen der Schaftlich und vermochte von der Angels geroßen der Vermochte von der Angels geroßen der Vermochte von der

und ber Bertheilung ber eingebornen Stamme in freier und unterhaltenber Belfe Austunft ju geben, wie er es auch verftand, feiner Meinung Geltung ju verschaffen,

Die Bebuinen ehren bei weitem mehr bie Mutter ale ben Ba-Unter ben armen Stammen, wo bie Unterhaltung bes Beltes pon ben Anftrengungen . feines Beffpere und nicht blos von ber Bruchtbarfeit feines Biebes abbangt, wie bei ben oftlichen Stammen, verliert ein Mann baufig bie Mittel, fich ben nothwendigen Bebarf ber tagliden Rabrung ju verichaffen. Geine Gobne find verbeirathet und haben ihre eigenen Familien ju ernahren und ber alte Mann bleibt oft allein. Die Befete ber Bebuinen machen es bem Cobne nicht gur Bflicht, ben alten Bater gu erhalten, obicon foldes in ber Regel gefchieht. Burdharbt (G. 285.) fennt jeboch auch Falle, mo alte Danner von ber Dilbthatigfeit bes gangen Lagers lebten, mabrent ibre Cobne im Boblitant fich befanten und ben alten, armen Bater leicht batten ernabren fonnen. Die Cobne entschulbigten fich bamit, baf ibre Bater fle bei ibrer Berbeirathung nicht mit ber geringften Summe unterftust und bag fie felbft ibr ganges Befigtbum ibrer eignen Regfamteit und Unftrengung ju verbanten batten.

Burdbarbt bemerft, bag überhaupt in ben Familien faft taglich Bantereien zwifchen ben Rinbern und Eltern vortommen. Wenn ber Cobn mannbar geworben, fo ift er ju ftolg, ben Bater um Bieb gu bitten, ba fein eigner Urm ibm ju Erfullung feiner Bunfche ausreicht, und er ift babei ber Meinung, baf es ibm fein Bater anbieten muffe. Der Bater ift binwieberum von bem Stolze feines Gobnes verlent und oft entftebt baraus ein unbeilvoller Bruch in ber Familie. Cobalb es nur bie Rrafte bes Cobnes gulaffen, emancipirt er fich; fo lange er noch im Belte bes Batere verweilt, zeigt er bem Bater immer noch einige Chrerbietung. Ift er aber einmal im Befit eines eigenen Beltes, bann bort er auf feinen Rath und geborcht feinem irbifden Befehl, außer bemienigen feines eigenen Billens. Die noch nicht mannbaren Burichen werben fich nie anmagen, aus berfelben Schuffel mit ihrem Bater ju effen, auch nicht fruber als ber Bater. Es murbe ein großes Mergerniß geben, wenn Jemand fagen fonnte : "Gebt ben Burichen, er befriedigt feinen Arbetit in ber Begenwart feines Baters." Die jungern Anaben werben bis jum vierten und funften Jabre oft eingelaben, mit bem Bater aus ber Schuffel ju effen.

Sat ein Cofin bie Sahre ber Monnbarfeit erlangt, so giebt ihm. bei ben Amege ber Batef in der Regel eine State ober ein Kunch, damit er sein Glüde auf Baufgigen versichen fann. Alle Beute die ihm zu Affeit beite, sie sein genethem, das ihm der Bater nicht enspinen fann. die Segünsteiter Soch empfragt op fet seiner Soch eine state in die Segünstein der Segünstein Segünstein bei gemein Regel nur die feine Aufgeber eine Begelne Regel nur beite jumge Aufarber verfeitenfan sich ohne etwas der

anderes zu besithen, als ein Kamel. Manchmal wird bem Cobne gestattet, mit feiner jungen Frau im Belte bes Baters zu leben:

(Burdharbt G. 92.)

In ber Familie entiftet oft Muft daburch, das die Schim ich is Creitigistein ber Citeru migen und Partiel ergreffen; fie nehmen fich genedent gest gene bei bei bei Beile geneten. Der fete Weiterung die geweicht fet des Auser aus dem gleit geworfen. Der fete Weiterwechfel fat die Folge, daß im Gangen die Familienkande leder fin dund die Levenderen bei Beile, dass im Gangen die Kamilienkand bei Berchäuffig der einzelnen Familien im gangem Stamme befannt worben, baber die Giftelucht und Streitigkeiten unter dem Berenadten fgemilde haufe find.

Die Bebuinen erfreuen fich im Allgemeinen einer bauernben Befunbheit, boch fommen Berftopfungen und rheumgtifche liebel por. Erftere werben bem baufigen Benug ber Ramelmild jugefdries ben und burch ben Gebrauch falgigen Waffere, fo wie einiger Buftenfrauter geheilt. Begen Gichtschmerzen wenben fie ben Rei ober bas Brennen an, indem fie bie Umgegend ber fcmerghaften Stelle mit rothalubenbem Gifen berubren\*). Gine anbere Dethobe beftebt barin, bağ man bie Saut mit zwei Fingern emporgiebt, mit einem bunnen rothalubenben Gifen burchflicht und bann einen gaben binburch giebt. Buweilen erhitt man auch bas Golg bes Sinbian, einer Art Giche, burch Reiben und ftoft es burch bie Saut. Man menbet biefe Brennung auch gegen Bieber an, Die wohl in ber Bufte vorfommen. Aberlaffe finben nicht Statt, nur bei beftigem Ropfweh macht man fleine Giniconitte in Die Stirnbaut, um einige Ungen Blut qu entgieben. Berbrochene Beine ber Denfchen, Schafe und Biegen werben burch eine Urt von Schiene wieber jufammen geheilt. Die Blattern richten oftmals große Bermuftungen an. Die Menege fuchen bein llebel burch Impfung vorzubeugen, melde fie von ben fprifchen Bauern gelernt baben. Die Bebuinen im Innern ber Buffe wiffen feboch bavon nichts und überlaffen Mles bem Billen Gottes. namentlich Stellen bes Roran auf Papierichnigel gefdrieben und verfcludt, genießen eines großen Bertrauens. Gin von ben Boden Befallener wirb, entfernt von bem Lager, in ein Belt gelegt und ber Bflege eines Menichen übergeben, ber bie Boden bereits gehabt bat. (Burdharbt G. 72. Bellfteb H. 61.)

Die Bellquellen beim Dorfe Rucan in Oman und bas Pharaons Bab (Samman Faron) im fteinigten Arabien find auch bei ben Bebuinen gefannt und werben von ihnen besucht. (Wellfieb I. 30. II. 34.)

Der Ausfat tommt bei ben Bebuinen verhaltnifmäßig felten vor; Burdharbt (G. 76.) hat feinen Ausfatgigen gesehen. Es ftel-

<sup>\*)</sup> Bergl. oben G. G. HI. 172.

iem fich auf ber glatten Saut handgroße, weiße Kiede an verfcieberem Thieline bes Alberper ein, bei sich jehoch nicht über bei Berfläche ber Saut ertbeken. Manche werben mit biefer Kramfleit gefläche ber Saut ertbeken. Manche werben mit biefer Kramfleit gekoben, andere ert im 20 ober 30. Sahre babon befallen. Kommenble meisten Tiede an ber Wange jum Borfiedin, so fällt ber Bert,
jeboch mich immer, auß, was eine große Schmach sis. Der Ausgefest ihn is gehellt worden. Die Arzeber verfickern, boß er, wenn er sich einmal in einer Bamille fingleist hat, im gänglich wieder außgerottet werben fann, baß er aber nicht unmittelkar vom Water und die bapwischen Uegende Generation überspringe. Kein Arzeber und die bapwischen Uegende Generation überspringe. Kein Arzeber wird bei der Michael der die Geber der feiner Tochter gestellen, mit ihm genleßen, noch feinem Sohne ober feiner Tochter gestatten, mit ihm genleßen, noch feinem Sohne ober feiner Tochter gestatten, mit ihm genleßen, noch feinem Sohne ober feiner Tochter gestatten, mit ihm genleßen, noch feinem Sohne ober feiner Tochter gestatten, mit ihm genleßen, noch feinem Sohne ober feine Vochter gestatten,

Bahnweh ift ben Bebuinen unbekannt und alle haben bie trefflichften Bahne; entyundliche Mugenkrantheiten aber find fehr gewohnlich, obne bag man Mittel bagegen anwendet ober ohne bag wirk-

liche Blindheit fich einftelle.

Obschon bie Bebuinen im Effen und Triuken überaus mäßig find, reiben doch die steten Anstrengungen des hirtenlebens ihre Kräfte febr auf und man trifft nur wenig Alte in den Lagern ber-

felben an. (Burdharbt G. 77.)

Bei Bestattung ber Aobten hie Beduinen nur wenig Gertissfeiten. So wie im Araber verschieden sig, refeben seine Beiber, Abdute und wiellichen Bernandten gemeinschaftlich im Alegesgeschreit (Beltaula), wolches sie mehrmale wieberfolen. Dann wirder dere Bruber bed berüchtung energischen Alle Goleiman, ber diere Bruber bed berüchtung energischen Alle Goleiman, bein start, wurde sein Leichnum auf ein Kand geschen und einem Bellag unt Bertofaum übergehen. Die die ein einziger Namn, se nicht einmal sein Bruber begleitet ben Leichnum. Die Fobenstage durch vie Frauen ist des Machenstamen genobnisch. Die Bedwinnerfrauen Dertagsprans sicher und von der Bedwinner genobnisch. Die Bedwinnerfrauen Dertagsprans sicher werden der der Bedwinner eine Berflockrenn eine Merigelang auf. (Burchperte S. 81. 226. Bellie L. 150.)

Die Vegraßnißpilge ber Araber scheinen gewissermößen bettittet um Sachyunter ber errichteren Schmen zu sien, etwa in berfelsen Welfe, wie wir oben (I.H. S. 108) bei dem Americanern sanden. Dies Begräßnißelse sinden sich gemeinslich in den Trümmern verställener Odrier, deren es in der Welfe Belich von Servien eine Menge giede. Im steinigenn Arabien befinden stellen bestäten bestände auf dem Gegehöbe der des der Verlagen der Verlagen der Verlagen giede und befelde Eite sinder sich der Verlagen de

in ben Sand ber Ebene und bebedt bas Grab mit Steinen, beren ein großerer am Kopfenbe aufgerichtet wirb. (Burdharbt S. 81. 225, Belifteb II, 70.)

Bei bem Tobe eines Waterd schneigen feine Almber beitreille, feifelde gu nu Leichen ber Tauer ihre Jonaffichen ab. hat ber Werborkene teinen mahmildem Erken hinterlaffen und gelt fein anzuß Gignothum auf eine aubere Familie fehre, voer ist ber Erke minverschieße und leit bei seinem Deein ober nächsten Bertrambten, der ber ber berecht bei vor berecht bei geltrichkle aunarflickten ausgezonen, folab ber Stere bei vor bei bei bei geltrichkle aunarflickten ausgezonen, folab ber Stere

. benbe volleubet bat, und bas Relt eingeriffen.

Die Frauen ber deptpischen Beduinen farten jum Beidem ber Trauer Sonte und Buge mit Indigo flau und tragen beife farte acht Tage lang, mahrend ver geit geniesen fie feine Midd, well die Barre berfellen nicht jum Trauer pagt. Mannde Beduinen der Scherpelte geben micht jum Trauer, Jurism und diertel mit. Jumoslen wird ber Sobte nur in seinen Manntel oder Albes gewiedelt. Burchart (e. 2206), fannte einem Beduinen echoge bem Einman Dmran am hilliden Bujen bed rochen Werers, der festhatig auf Beitin felle Terefebram mit fich fifter, woll er fürsteten, nicht aebe-

rig begraben gu werben.

### Das gefellige Beben

ber Araber zeigt angenchme Pormur; fie find höllich, peischem und wärtevoll in livern Benchmen. Eis zeigen sich fiels geiegt, ernsthaft und beidchtig, letzeres namentlich vann, nachbem sie einen langesen Bart kelonumen baben und mit mehr fit zuge Auch eines schweiserieben werten. Sie meinen, daß ein Zeichen eines schwachen Appfes sie diese Alles zu lachen und das gin griffliges, sicher sie nach munteres Besen nur für junge Weiber und Wichen sich sie eine Beiter richtig an, ohne dem Reichten voreilig ins Wort zu sallen. Dem, der werkandt, der den der den der den der den den den den der den an, ohne dem Reichten voreilig ins Wort zu sallen. Dem, der versähnlig sebagsfann ih, mit tweisig Worten wiel fag, Spotterel und VerFremte bezichtst man burch bie Borte: Salam Alleit — Friede mit Eines Ille Welamte ummenn fich einem großen Wann friede man dem Bart. Dat sie der Goft auf den Texpisch gefest, den ihm der Wilfe ausgeberlieb das, so fragt er jede Jandebunum der beite berum mad bessen vom den beiten Benfaben: "Biellicht jede Ihr wohl? ich bosse Jann wird der Fremte nach der Weightein gefich vohl?" Dann wird der Fremte nach der Besightein gehabet bei bei sienen Etamm umd bei feinen Vachbarn vorsommen und der beiten Bestehn der Bestehn d

Unter fich, sagt Burchardt (S. 295.), find die Breitunen eine Ration vom Breitwern; sie genfen sich gavor olt, find dert, vonem ber Briebe wieber bergestellt ift, immer bereit, sich gegenstellig Bestland gu teisten. Sie find guimdissig umb fanst, nochwochen um mittabitig, gwerfchig und liebenswärdig und friedfertig, so lange ihre Ger nicht angegriffen ist.

Gereit um aufgreigt brechen sie vollt in Schusklungen aus, be aber nicht von Den nierbigen Auf sind, die sie bei der Pictigen und ägspüssichen Schütern gehört vorten. "Blindreit deinen Mugen, dumb einer Samilie" sind Ausbrück, die in der Wilfe vortemmen; doch aufdlich sich sie der Bereits auf sied Vertert-niß deiner Familie" sind Ausbrück, die in der Wilfe vortemmen; doch aufdlich sich stere Bezeitst sied in der Arginen Wult Gegene 1, B. einen Lägner, einem Arginen Bunk ober Gesten bei neim Algener, einem Trusslen oder einen einem Blich, oder Gester 1, B. einen Lägner, einem Trusslen oder einen einem Blich, oder Gester und der Bester und der B

Alle Reisenbe find einstimmig über bie ungeheuchelte Gute, welche bie Bebulnen bem Frembling, ber als Gaft in ihr Lant fommt, erweisen. Als Welfieb (1. 62.) bie Beni Abu Ali verließ, baten ihn bie alten Manner, er moge wiedersommen und einen Monat bei ibnen Die Gaftfreundichaft ift bei ben Bebuinen eben fo mobil beilige Bflicht als bei ben Ticherfeffen. Rommt ein Frember auf ein Lager ju, fo wirb er ber Gaft besjenigen, ber ibn querft erblidt bat und ber, feb es nun ein Dann ober ein Rind, babei ausruft: "Da tommt mein Baft." Diefer bat bas Recht, ben Baft auf eine Racht au bemirthen. Bei folden Gelegenbeiten entftebt oft ein beftiger Bant, ber nur burch Unwendung bes hauptichmures: "Bei ber Scheibung bon meinem Beibe fcmbre ich, bag ich ben Gaft bewirthen will!" beenbigt wirb. Much bie Beiber nehmen an bem Streite ber Danner Untheil, inbem fie in ber Beiberabtheilung bee Beltes ben Bortftreit fubren. In febem Theile ber grabifden Bufte ift es gebrauchlich, bag eine Frau in ber Abmefenheit ihres Dannes Frembe bewirthen tann, nur muß bann ein mannlicher Bermanbter bie Stelle bes Wirtbes vertreten. In ben Geburgen fublich von Deffa gegen Demen bin follen bie Beiber einen Gaft in ber Abmefenbeit bes Mannes felbit bewirthen und fich mit ihm jum Gffen fegen. Die Gerubiche=Araber in ber Gbene ber Lanbichaft Bauran, fublich von Damaet, verftatten ibren Beibern und Tochtern, nach ber Unfunft ber Fremben, mit benfelben, jeboch nur in ber Unwesenheit bes Belteigenthumers, Raffeh ju trinten, mas in ber nordlichern Bufte nie Statt finben barf. 3ft bas Belt eines Wirthes gu flein, fo fuhrt er feine Bafte in bas geraumigere und bequemere Belt eines feiner Befannten und bewirthet fie bier. Der Gaft, welcher in bas Lager ber Rebicbib - Bebuinen tritt, febrt gewohnlich in bas erfte Belt rech. ter Band bon ber Stelle ein, mo er in ben Rreis ber Belte tritt. Sollte er por biefem Relte poruber und nach einem anberen geben, fo murbe fich ber fomit übergangene Birth fur beleibigt halten. (Burdbarbt G. 280 f.) Dief gilt jeboch nur bon Fremblingen, bie im Lager feinen Freund haben. Go wie nun ber Baft eingetreten ift, wird bas Frubitid ober Mittgasmabl bereitet. Erforbern bie Befchafte bes Fremblinge einen langeren Aufenthalt, wenn er g. B. unter bem Schute bes Stainmes bie Bufte gu burchziehen municht, fo fragt ber Wirth nach Berlauf von brei Tagen und vier Ctunben, von ber Beit ber Unfunft gerechnet, ob er ihn langer mit fei-

IV.

ner Gefellichaft ju beebren gebenfe. Erflart ber Frembe, bag bieg allerbinge ber Sall feb. fo ermartet man nun pon ibm, bag er feis nem Wirth in bauslichen Angelegenheiten, Berbeischaffen bes BBaffers, Melfen ber Ramele, Guttern ber Pferbe u. f. w. beifteben werbe. Dan fann ibn gwar nicht gwingen, aber wenn er es unterlagt, giebt er fich ben Tabel bes gangen Lagers ju; er tann jeboch, wenn er nicht mitarbeiten will, ju einem anberen Belte bes Lagere geben und fich bort ale Baft erflaren und fo jeben britten und vierten Tag bas Belt und ben Wirth wechfeln, bis ber 3wed feines Aufenthaltes erreicht ift. Gin Stamm ber Debicbib . Bebuinen bewillfommnet ben Baft baburch, bag man ihm eine Schale gefchmolgener Butter auf ben Ropf gießt und bie Merefebes an ben Grangen von Memen baben bie Gitte, ben Baft bei ber Frau bes Birtbes ichlafen gu laffen, bon welchem Alter ober bon welcher Befchaffenbeit biefe auch feb. Berfteht er fich ber Frau angenehm ju machen, fo wirb er ehrenvoll und gaftirei bebanbelt, außerbem aber ichneibet man ibm ben untern Theil feines Mantele ab und jagt ibn mit Schimpf bavon. 2018 biefer Stamm ben Glauben ber Wechabiten angenommen batte, mußte er biefe Gitte aufgeben, wie nun aber balb barauf eine Durre eintrat, faben bie Meretebes biefe ale eine Strafe Bottes megen Abichaffung ber alten Gitte an und wenbeten fich an ben Unfubrer ber Bechabiten mit ber Bitte ihnen bie Dieberberftellung biefes Gebrauches ju geftatten, mas benn auch gemabrt murbe.

Ginem Bebuinen porwerfen, bag er feinen Baft vernachlaffigt habe, ift eine ber größten Beleidigungen. Gin Gaft gilt ale beilig, feine Berfon wirb beichust und ber Berrath am Gaftfreunbe ift feit Menfchengebenten nicht vorgetommen. Wer einen einzigen Befchuper in einem Stamme hat, wird ber Freund aller bemfelben befreundeten Stamme, aber bie Teinbe beffelben werben auch feine Beinbe. Der Gaft ift fo gut wie ber Birth in bem Belte nachtlicher Plunberung ausgefest, ber Birth wenbet aber alle Gorgfalt an, bag bem Gafte nichts entwenbet werbe; ift er reich und freigebig, fo entichabigt er auch ben Baft fur bas, mas ibm in felnem Belte weggefommen ift. (Burdharbt G. 144.)

Die Anfunft eines Gaftes wird auch bei ben Bebuinen bie Beranlaffung ju einem Schmaufe, mogu alle Freunde bes Birthes eingelaben werben. Gat fich bie Abmefenheit eines Bermanbten aus ber Beimath ungewohnlich lange verzogert, ober wenn es befannt ift, bag er fich in eine gefahrliche Unternehmung eingelaffen bat, fo gelobt bie Familie bei feiner Rudfebr einige Straugenfebern auf bas Belt ju pflangen, bamit er, wenn er biefelben aus ber Ferne erblidt, baburch begrugt werbe. (Burdbarbt G. 72.)

Wer mit ben Bebuinen verfehrt, muß fie freundlich und wie feines Gleichen bebanbeln, obne bag er ju furchten bat, fie mochten umerichint und jubringlich werben. Den Fremben reben baber ibe Bebuinen gemeinziglich Beim an und biefer antmoterte turch Bruder. So fragen fle, wenn fle Fremben in ber Bille begagnen: "Se Dhien, das für der der den gelte bei krift und ber Frembe jah dannt; "Sa, ich bin damit verschen, mein Bruder, und be fiecht bei dannt; "Sa, ich bin damit verschen, mein Bruder, und be flecht bei dannen ber Bille Statt finden, wird der flecht bie unter ben Schamen ber Bille Statt finden, wird ber Bertalle in dies bentumer bei Bille Statt finden, wird ber Fragen nach seinem Statume oder seiner Statum felten bie fragen nach seinem Statume ber siehe fielm bien. Nach werden bei ber fielen Statumer felth gille es für schimpflich, einen andern nach seinem Baumen felth gille es für schimpflich, einen andern nach seinem Bunnten aus seinem zu fregen, weif man annimmt, des Per Ultzprung Grund Wurtschart de. 2071.)\*

Die Fefte und Luftbarfeiten ber Bebuinen find manderlei Mrt, tragen aber wie bei ben Ticherteffen meift ein friegerifches Beprage. Eines ber borguglichften Fefte ift bas ber Befchneibung ber Rnaben, bas ju allen Sahreszeiten in einem Alter bon feche bis fieben Jahren vollzogen wirb. Um Morgen bes fur bie Befoneibung bestimmten Tages folachtet ber Bater bes Rnaben ein Schaf, fein Obeim ober nachfter Bermanbter bringt ebenfalls ein gefchlachtetes Schaf in's Belt ober, wenn es arme Leute finb, ein grofies Gericht gefochter Speife. In ber Regel werben funf bis feche Schafe gefchlachtet. Dann mirb ber Ramelfattel por bae Relt gelegt und ein rothes Such ober ein Rod uber benfelben gebreitet und an ben vorbern Theil Straugenfebern aufgeftedt. Muf biefes Beiden verfammeln fich bie Frauengimmer bes Lagere und unterbalten fich mit Gefang, mabrent bie Manner im Belte bei ber Dablgeit fiben, nach beren Beenbigung bie Befchneibung bor fich gebt, welche bie Frauen mit Befang ober lautem Befdrei bealeiten. Run berlaffen bie Danner bas Belt, ergreifen bie gangen und befteigen ibre Stuten. Beber reitet nun breimal um ben geschmudten Ramel. fattel, bann orbnen fie fich ju beiben Geiten bes Beltes in einem Abftanbe von 200 - 300 Glen in avei Linien und beginnen ibre Uebungen. Gin Reiter galoppirt nach ber entgegengefesten Linie und forbert einen von ihnen beraus; Letterer reitet augenblidlich bor und fucht bor ber Stute beffelben ben Borfprung ju gewinnen. 3ft er bei ber anbern Linie angelangt, fo forbert er ebenfalls einen Dann beraus und biefes Spiel bauert beruber und binuber wohl eine Stunbe lang ju Chren bes Beltes, mo bie Befchneibung Statt gefunden bat. Die Beiber fingen bie gange Beit und preifen ben besten Reiter ober ben Befiber ber fluchtigften Stute. Much mab-

<sup>\*)</sup> Dagu b'Arvieur von Rofenmuller G. 30. Riebuhr Befchr. von Arabien G. 51.

rend bes Ramagen üben bie Bebuinen nach bem Morgen- und Abenthgebete ihre Pferbe in ber oben angegebenen Beife. (Burd- farbt C. 70.)

Bei ben Bebuinen in Oman fant Bellfteb (f. 51.) einen eigenthumlichen Rriegertang, ju welchem fich ber gange Ctamm ber Beni Mbu Mil 250 Dann ftart versammelt batte. Gie batten einen Rreis gebilbet, in welchen funf bis feche Dann eintraten. Nachbem biefe eine Beit lang gemachlich berumgegangen, forberte jeber bon ibnen einen ber Buschauer beraus, inbem er ihm einen leichten Schlag mit ber flachen Gabelflinge gab. Der Begner fprang fo= fort berbor und es begann ein Scheingefecht. Gie haben blos zwei Siebe, einen gerabe niebermarts auf ben Ropf und ben anbern borisontal quer uber bie Schenfel. Gie pariren bie Siebe meber mit bem Cabel, noch mit bem Chilbe, fonbern fie weichen nur rudmarts fich beugend ober feitmarte fpringent que. Die Rlinge ift brei Bug lang, gerabe, bunn, zweischneibig und fcharf wie ein Rafirmeffer. Wenn fie ben Gabel gerabe bor fich in bie Sobe balten, fo verfteben fle bie Rlinge burch bie eigenthumliche Rraft ihres Sanbaelentes in eine vibrirenbe Bewegung ju feten. Es geborte jur Unterhaltung, bag fle einem in Betrachtung bes Spiels verfuntenen Bufchauer guweilen unverfebene bie Blinte unter ben Beinen meg abfeuern, und es entftant großer Bubel, wenn biefer unvorfich= tiger Beife Beiden bes Schredens von fich gab. Die gange Dufit bestand in einer Trommel, welche ein Sclave folug. Dann zeigten fie ihre Runft im Schießen nach bem Biele, wobel einige portreffliche Schuffe portamen. Abenbe fand ein Ramelrennen Statt, mas aber ben Thieren wenig Freude ju machen fcbien.

Das Spiel ber Bilmentuf, wie fie in Auropa gefrielt wird, pan Weiffer (1. 115, einfalls bei ben Mein Mit Mit Mit ein anderes Spiel befiland barin, daß sie einen Ming oder berglieden unter einen vom mehreren ungefitzen Bechen verflecken und errathen lassen, unter welchen er steckt. Das Schad und perssisches Archenbieler Dumas lieben das Schaufelspiele Austreheiden und Minner und Weiker beschäftigen fie ben das Schad und ein Beide, der an ein-Geil gefinds darftelfpiele und Minner und Weiker beschäftigen fie Studwelfang damit. Sei figen dobel auf einem Soich, der an ein-Geil gefindspiel in welches an einem Baumzweig efessigt worden. (Weisseld gefinds der der den bei der Beide gefielt worden.

Mußer bem Schach faben bie Beduinn bas Mangala-Spiel, bas aus juel Bretten besteht, bern ibes fede Shufer ober Spiel, bas aus juel Bretten besteht, bern ibes fede Shufer ober Spiel, bas aus bei ben Schalen tleiner Wagen abnild find. In pie tommen fiech Seine, Bosen ober Schachfichgien. Ge Minnt nun einer aus einem belletigen Saufy alle Steine wir beg nach ber techten Samb berum in jedes Spuel finde Stein, bie ihm nichts mehr übrig bleite. Kommen nun in bas Saus, mobinein er feinm eiben Gein gelegt bat, bie Ballen nue, juer ober fech, fo bat er nicht nur biefe gewonnen, sonbern auch alle in ben nächsten Salgen nicht nach eine nicht bet genannte Ball Steine barin be- findet. Wenn alle Steine herausgenommen, wird gezählt und ber die meisten befigt, hat gewonnen. (Mebuhr Reife nach Arabien 1, 171.)

Mußer ben friegerifden Uebungen bilben Tang, Befang unb Ergablung bie mefentlichften Theile ber gefelligen Bergungungen ber Mraber. Ginige Stunden nach Connenuntergang verfammeln fich bie jungen Dannepersonen, allein ober auch mit ben Dabden, auf einem freien Blate bei ben Belten und beginnen bafelbft in Choren gu fingen, bie Die andere Bartei fich ihnen anschlieft. Die Dabchen ftellen fich alebann in einer Gruppe gwifden bie Dannepersonen, bie auf beiben Geiten in einer Linie fich aufftellen, ober wenn die Babl ber weiblichen Individuen flein ift, fo bilben lettere eine ber Mannoperfonen gegenuber ftebenbe Linie in einer Entfernung bon obngefabr breifig Schritten. Gine ber Manneberfonen beginnt alebalb ben Befang, Rasibbe, von meldem nur ein einziger Bers gefungen wirb, ben man aber vielmals mit berfelben Dlufit wieberholt. Cammilide Danner fingen nun ben Bere im Chore und begleiten ben Befang mit Banbeflatichen und verschiebenen Rorperbewegungen. Da fie nabe bei einander fleben, fo neigt fich manchmal bie gange Linie auf bie eine ober bie anbere Geite, rudmarts ober vormaris, fallt auch manchmal auf ein Anie nieber, fieht aber immer barauf, bei biefen Bewegungen mit bem Befange Tact gur balten. Babrent bie Manneperfonen biefes thun, fommen zwei ober brei Dabchen aus ber Gruppe ober ber Linie ibrer Gefabrtinnen bervor und bewegen fich langfam gegen bie Danner bin. Sie find vollftanbig verichleiert und über ibre ausgebreiteten Urme ift ein blauer Mantel gang leicht gehangen. Gie nabern fich mit leichten Schritten und geringen Berbeugungen im Sacte bes Gefanges. Balb merben bie Bewegungen ber Dabchen etwas lebenbiger und fie nas bern fich allgemach ben Mannern bis auf zwei Schritte, tangen aber immer fort, bleiben jeboch burchaus gurudhaltenb, fittfam und icheu. Die Danner bingegen bemuben fich bie Dabden burch laute Musrufungen, mit welchen fie ihren Befang von Beit gu Beit unterbreden, ju beleben. Gie bebieuen fich biergu ber Worte und Tone, mit benen fie gewohnt fint, ihre Ramele gu leiten und gum Schritt, Erab, jum Freffen und Caufen, jum Stillftanb und Rieberlegen angubalten. Gie reben aber bas Dabden nicht bei feinem Ramen an, mas nach Bebuinenfitte ein großer Berftog gegen bie Soflichfeit fenn wurbe, fonbern nennen fie Ramel, inbem fie thun, ale ob es fich ihnen naberte, um Futter ober Baffer ju verlangen. Diefe und abnliche Musbrude merben nebft ben vielen Reblionen, mit benen bie Rameltreiber ihren Willen auszuhruden pflegen, bei biefer Belegenheit angewenbet. Um bie Tangerin noch mehr ju erregen,

brotten einige ber froblichen jungen Danner ihren eigenen Turban ober Ropftucher bor fich aus, um bas Futter fur bas Ramel ju bezeichnen. Bat fich bas tangenbe Dabden fo weit genabert, bag es irgend ein Rleibungoftud erhaften fann, fo mirft es baffelbe binter fich, ben Gefahrtinnen gu, und ift ber Tang beenbet, fo muß es ber Gigenthumer burch eine fleine, an bas Dabthen gu begahlenbe Strafe wieberum einlofen. Burdharbt (G. 204 ff.) lofte einmal ein Safdentuch mit einer Schnur fconer Berlen ein, fagenb, baf fie eine Salfter fur bas Ramel abgeben folle. Das Dabchen war bamit febr gufrieben und bing bie Schnur um feinen Sale. Rachbem ber Tang bes Dabchens funf bis gehn Minuten gebauert, fest es fich und ein anberes nimmt feine Stelle ein. Es beginnt wie bas erfte und befchleunigt feine Bewegungen, je nachbem es fich intereffirt fuhlt. Wenn es belebt ju febn fcheint und nabe an bie Linie ber Danner berantommt, fo bruden lettere ihren Beifall baburch aus, baff fle ibre Urme ausbreiten, ale ob fie bie Tangerin in benfelben aufnehmen wollten. Diefer Tang bauert oft funf bis feche Stunden lang fort bie fpat nach Mitternacht und bie pathetifchen Gefange, bie ibn oft begleiten, machen einen tiefen Ginbrud auf bie Gefuble ber Araber, fo bag fie immer mit Entgudung vom Defamer fprechen, Die Bewegungen ber Tangerinnen find überaus gierlich und anftanbig, und Burdbarbt fugt noch folgenbe Betrachtung bel: "Die Gefühle eines Liebhabers muffen bei biefer Gelegenbeit auf's bochte gesteigert werben. Die verfchleierte Gestalt feiner Geliebten tommt in ber Dunkelbeit ober bei'm Monbicbein mie eine Erfcbeinung feinen Umarmungen entgegen, ibre anmutbigen, gierliden Tritte, ihre gunehmenbe Belebung, ber allgemeine Beifall, ben fle einarntet, und bie Borte bes Gefangs, welche immer ein Lob ber Schonheit aussprechen, muffen im Bufen eines Liebhabere bie lebbafteften Gemuthebemegungen erregen und es wird ibm babei menigftens bie Benugthuung ju Theil, bag er feinen Gefuhlen burch Stimme und Gebarben Luft machen fann, ohne fich bem geringften Tabel auszufegen."



ner geben oft ftunbenweit in benachbarte Lager, um bort am Defamer Theil ju nehmen.

Die Beiber bes Stammes Alepgat in ben Geburgen bes Sinai

fingen ihr eigenes Lob in folgenbem Bers:

"D ihr Meiber bes Stammes Alebgat, nichts tommt uns gleich; Außer ber himmel; aber bie Manner find bie Arbe, anf welche wir treten."

Die Bebuinen bes Stammes Magrebhn laffen ben Liebhaber fein Mabchen, Namens Ghalbe, alfo anreben:

"D Ghalpe, wenn mein Bater ein Efel mare, fo wollte ich ihn vers taufen, bamit ich im Stanbe mare, bich Ghalpe gu faufen."

In Debichag und Aegypten borte Burdhardt ben Gefang bes Kameltreibers und als Lieblingeritornell beffelben folgenbe Borte:

"Riemand tann lange Reifen machen, als bas ftammige und erwachs fene Ramel."

Der reine Gefang ohne Sang ift noch gedräuclister und bie Krauen, vole bie Männer hoben beren. Ofamer wird der Gefang der Frauen genannt, den sie dei Gesten und Lustbarteiten des Nemds aufsideren. Sie begeben sich dann Abends an einem binter ben Zeiten gelegenen Ort, wo sie sich im Ghore von seige bis zein Bersonen theisen. Der eine Chor beginnt den Gesang, dessen was harbeitsche Nebbei folgende sie,

16 16 16 16 1

Die andern Chore wiederstolen ihn der Reihe nach. Der Gefang enthält immer ein Lob der Tapferkeit und Groffmuth; der Tat ift rassofer oder langfamer nach dem Belieben des Schngers. Als Probe der Worte giebt Burckhardt (S. 66.) Kolgendes:

Der Krieger, o Deiba, tommt heran, Der unerschrockene Rrieger tommt heran, Dhuhy, ber Krieger, o Deiba.

Die erfte Beile wird vom Sauptdor finf ober fechmal wieterfolt um donn von ben anbern Eshbern andgefungen. Gen so ber part auch bie zweite Beile gefungen; aber die britte, wede immelben Namme inde ausgezichnen Reiegert enfisit, wird wolf gegen fünfzigmal wiederholt. Die Erauen sprechen jedoch ben Ramen auf eine solche Weife aus, bas es für die zubörenden Mamme fchrer für, zu erichtern, wer des Guich dade, genamt zu werben.

Bobideinn find die Liebesgefange, welche Mabden wie Manuer fingen. Die ber Mabden und Frauen werben von biefen niemals mitgetheilt. Bon benen ber Manner giebt Burdhardt (S.

68 f.) folgende Proben:

"D Bolf, bu bift ichlanter ale ber Rara\*); 3ch habe gesehen meine Liebe und bie Belte ihrer Familie."

Gin anberes Bebicht fagt :

D Better fiehe auf, beinge mir bas Ramel, Das ichwarze Ramel, welches bas einsame Mabchen liebt,

Beg' ihm feinen fconen Cattel auf und bie Bafferichlauche aus Rebichib,

Las une aufammen nach bem Brunnen geben.

Saabhfde ift ein Gefang ber Manner jum Lobe irgent eines Anfifiberes. Son biefer gefungen merken, jo fellen fich freich allea ber in einen Krieß und beginnen bamit bas Wort hammbe (Sambeb) mehrmals zu wiederholen, dann fingt jeder von ihren fünf bis fecks Worte jum Lobe irgent eines Mannes. Das Gammbe wird nochmals wiederholt und babei in die Jahre gestalight. Ein weiter fingt bann eine andere Etrope jum Lobe besfellen oder eines andern Mannes, um die letzte Eille reimt fich mit berjenigen bed vorigen Sangere. De vorb ber Egabbothe untwellangen in den bet vergien Sangere. De vorb ber Egabbothe untwellangen in der

abu ift der Ariegsgefang ber Arieber. Marfchir ein Stamm gegen ben feine, be feight die erfte linie aus Beitern; bieden jogen die Kamelreiter umd die Beduimen zu Buße, die mit Schöden, Sangen u. f. w. benafinet find. Ift der Feind nabe, fo befoldennist das Guipsolf schnen Schritt umd läuft oft so, daß est mit der Borbut zugleich antommt. Bei biefer Geiegenheit fingen fie den berähnten habus.

upmten Paou; "D Tob, unterbrude beine Buth,

D Tob, bie wir die Blutrace genommen haben."
Die Kamelreiter fingen auch einen Kriegsgefang und biefe Thiere find niemals lentfamer, als wenn fie ibren herrn fingen boren.

"D herr, bewahre fie vor allen brobenden Gefahren, gaf' ihre Blieber eiferne Gaulen febn."

Dieß find die gemeinsamen, die offentlichen Gefange Abflem aber ift icher Araber ber Buble in Diditer, worin ibn ber benumbendwiche Reichtum feiner Sprache und bie Leichtige feit bes Beimens trefflich unterftut. Der Beduine tragt alles in Reimen vor, bafer auch biele Gebichte eigenille nur gereinte Broja sind.

"hatte ber Beduine," fagt Serten (b. Jack, monal, Correft, XIX 126.), "einen Janf mit einem andern, so folibert er feinen Unwillen über die Schiechtigleit feines Gegnes in einigen Stropfen; ausfing er einem vorgesichen Dienl von Jemanden, ward er gut eineritet, so matt er teine Doutscheit in einem tienen Kofilebe,

<sup>\*)</sup> Gin hoher Berg im Diftricte Dichof.

welches er oft aus bem Stegreif macht und abfingt. Much unter ben Bebuinen giebt es eine Menge gemeiner Argber ober grmer Scheche, welche fich mit ber Banteliangerei befaffen, um baburch von beguterten Schechen Beichente ju erhalten. Aber auch unter biefen befinden fich bisweilen talentvolle Manner, welche treffliche Radgibe verfertigen. Gin folder war ber Dber - Chech bes großen Stammes Menege, Rinan Trijor, welcher bor mehreren Jahren (por 1805) ftarb. Much unter ben Arabern von Belfa geichnete fich Diab Ibn Abuan, Schech bee Stammes Abuan aus, welcher noch jest (1806) lebt. Bei biefem Ctamme ift ein Comieb. Da. mene Shmub, beffen Rasgibe gleichfalls vorzuglich finb. Diefer verliebte fich bor mehreren Jahren in bie Tochter eines griechischen Chriften, eines Schmiebes ju es Galt in el Belfa. Er machte ein fleines Lobgebicht auf fie, morin er ibre Reize fcbilbert, bie ibn begauberten, und verlangte fie von ihrem Bater gur Ghe. Gin arabis icher Bauer bafelbit, ein portrefflicher Ropf, Ramens Bulos, machte im Ramen ibres Batere ein langes Gegengebicht, worin er bie Unfcidlidfeit einer folden Berbinbung ichilberte und eine Bergleichung amifchen ber driftlichen und mobamebanifden Religion anftellte, mobei erfterer naturlicher Beife große Borguge beigelegt murben."

Auch das schöne Geschsecht ber Bufte hat seine Cappho, die Dichterin Sjadda, unter bem großen arabischen Stamme Schararat, beren Gebichte sehr gerühmt werben. (Seegen a. a. D. S. 128.) July ieber Bebuine weiß eine Angabl solcher Gebichte ausven-

July jeer Lectume werp eine angari jourger Gestupte auwern big; sie verbren eine Zeit lang minnflich sortzepflaugt, bald der burch neue verbrüngt und in Wergessenscheit gekracht. Ihn Saub hatte bie besten Dichter der Busse zu Derapch gesammelt. Er liebte die Dichtunft und sah Dichter oft bei sich.

Die Bebichte merben mit ber Bither, ber Rebata begleitet. Der Bauch ift aus einer Coconnu, bisweilen auch aus hartem Solge

und hat unten ein fleines loch. Den Dedel bilbet ein ausgespanntes Gell. Der Fuß ift von Gifen und geht in ben Sale. Gie hat eine bis brei Salten aus 20 - 30 gusammengebrehten Pferbehaaren,

bie mit einem Bogen geftrichen werben, \*)

Als Brobe bedninfier Dichtfunf febilt Burcharbt (S. 61.) ein Gelede nich bas ein Araber gefreigt hatte, ber gegen ben Ranf feines Schech feine Aumde ben Winter iber zu einem fremben Stamme auf die Walbe gefchen hatte; die Kamele waren geftorfen und num vom bet fich ber Anna an den Chert mit folgender vortischer Bitifchrift, wodurch biefer betwogen wurde ihm einige Kamele ju schenften.

"Saleyman! leife mir bie Geber und de be weißgefärleit Blatt, das sich die mien Eufer, die Erwache ber Wahrfeit nieberfierteit Blatt, das sich die mien Bottes Beistam der Bottes Beistam anzufen und mohge er und unfere Sindsen gandals perziferen. 265 mas ihn pretien mit Boch, da umgkölte bie aufgrieicherten Körner, wie bie Befauer der Geben der Beistam der Beistam

unfere Berbrechen merben bann Bergebung finben.

"D bu, ber bu von mir feitebel, figend auf bem fellfarbigen Aunel, weiches auf jeinem Allenden ben vierfiligen Settel (von Badiatet) trägt und feinem Beutel und jein halelider ") und gut gemachinets Mehl, fammt ben Kafifchofenen und bem fustbullenden Tannkad ""). Ein berarer Inngiling ift er, geliebt von keinen Gefährten und ber Stock ber jungen Frau. Die Pfrerbe bes kannbe weigt er befger ausgefundbedimen, alb bie de Machte untergleichnehen Katta (ein Maufchier) und feine Ausgen bringen weiter, als ber auf feine Beute aerführte Mehr

"Hin Weg gest nach Buhsset ", langsam schreiteft bur vormarte, benn du fanntest feine Gurcht und reiche Beute wirst du ertangen vom Subsch (Wiger). Den wanderndenn Rücher must du bekänussen auf beinem Wege und isn verfolgen; aber Kreund, bewache beime Kamele aut. sonst wird die er Dieb in der der mache beime Kamele aut. sonst wird bei der Dieb in der be-

Gbene umfommen laffen.

"Reise bes Nachts lange Zeit nach Sonnenuntergang und laß bas in ber Gerne erblidte Feuer nicht ehr beinen Schritt beschleunigen, als bis bu bas Bellen ber hnnbe borft und bie Gefange unferes Boltes; benn bie folgesten Beiber unterbrechen nie ihre Ge-

<sup>\*)</sup> S. Riebuft Reife nach Arabien I. 178. m. Abb. Burdharbt C. 60. Serehen in Bach monatl. Sorreip. XIX. 128. Beilite I. 56. mit Abbigers Anmettangen. S. auch deserhition de l'Egypte état moderne I. pl. \*\*) Marafah, bas über ben Kamelhals gehängte Leber, worauf ber Reister bie Russ femmit.

<sup>\*\*\*)</sup> Feiner Labat, ber aus ber perfifchen Bafferpfeife geraucht wird-\*\*\*\*) Ein Brunnen bei Meferib, zwei ftarte Tagereifen fublich von Damast.

singe jum Lobe von Babbhas Bruber. Unter ben herten vielle vondsauen hirten kannst bu Wabbhas Bruber finden, welcher ber wabenden herbe folgt. Sigend auf seiner schneenerschen Stute holt er leicht jeben Reiter ein und die Beute, welche er mit ihr macht, ist unermesslich

"Ber fann bie gelten jablen und die Arieger, die er geschleigen fat, beren Berglitt auf die Erde geschieft ift. Sie flichen vorleinen Bilden die Artiger, wie Wogel, die leicht verenundet worden find. Aber er faßt jie in's Augu und bet jeinem Ariegogescheit ung teinen grundsgefeiner jeilhe der diege fampt fur eine Beute.

"hat nicht fein eigenet Bernambter die Schwert sines Armes geschieft Eine perishweitigere Stat ift nie ergicht worden. Ihm wenn du jest dem Zager dich nabelt, so werden Frudengesings gelungen, saut wird das Saudgen sem und viele Ablere werden geschaftlichter werden. Dann sommen die Ablehen mit Jähren so best viel der Blit, um die Ahaten von Waddhad Bruder zu ersahren. Reich sich eine Araber.

"Sein Bart glangt vor Augend; sein Sang ist nicht ber beb Besteckiet wir die Durchteite ier Racht erktrigt feine seiner des Besteckiets wir der Auftragen Geine nutnungen. Seine nutnungen. Seine nutnungen. Seine nutnungen die mit ber bei der und feit und allem abed. Im being ich meine Bester wiele Segensbufnisse der und in seine Sand lege ich meine Bester gefeinen Vode. Und wenn den in des Zeife gefeine Vode. Und vernu den in des Zeife Weiten Mann sich gurfchiglieben, persse Gott und ben Brepheten und Bedichtum wird bei der Auftrage Gott und ben Brepheten und Bedichtum wird bei auf Zeit werben.

"So hrechend vielt man Tepplie vor bit außerlien und bie fleechten Angliebohnen verben ibren angendemme Geruch verkeiten. Wahrend Dattefn und Butter die aufgetragen verben, sie mit gibt und bente an von deren geschächter Schof. Dann erft, nerm du gegiffen und bid rein geworfen haft mit Seife, mag er dich fragen, von ich gegemmärtig feler.

"Crjable ihm: ""Jufef lett jest in Clend und Noth: feit er beis nen Rath nicht beachtere, fit finn nie Glide zu Theil geworben. Geim Signiffum ist baber Langen noch Gelinde haben est genommen; aber er ift bestraft worben bafur, bag er auf beinen Rath nicht oebber bat. ""

"Gott wird bie Sache beffern, mein Bruber. Geine Gilfe feb



immer mit bir; benn wenn bu mir allein gelaffen wirft, o Bruber, fo bin ich immer reich.

"D Giud, begleite feine Schritte, laß Grünung und Arufffeln felbft im Binter vor ibm aufproffen und fegne feine heerbe. Wenn bu ju Gott beteft, so preife ibn mit Lob so unzahft, als die Beer ren bes Gebuches und bie haare beiner herbe."

Bei ben Behuften findet man auch Geltengebildte, beren mehrer im Munde bed Bolles find und bie und be recitart vorten. Burcharbt (2. 60.) nannte als vorzäglich die Geschichte Untare, die Geschichte vom Selim et Zhre, die bei den Arney erkannt inn. Deren die des Benigfelal und el Daher. Zu dem Arneye som nen von Zeit zu Zeit Benochner der Annbiducht Dschof, die wegen nen von Zeit zu Zeit Benochner der Annbiducht Dschof, die wegen wer werden und mutgelichten Tallente berückent inn. Sei fingen vor dem Zeitze berücken abenfel.

Außer den eigentlich metrischen Borträgen und Gefüngen führ dei allen arabischem Schumen ib Erzisblungen sehr beidet, die oft voll Bis und Leben und voll trefflicher Sittenlebren find. Nanche baben die Großtabten ührer Vorfahren zum Genaftnab und Sergen (a. a. D. S. 129.) verglicht sie mit unsern Mitterromanen. Abellinelse find sie auch in Bersen abgefasst und vereben dann singend vorgetragen.

budliden, frummbeinigen, bafflichen 3merg, beffen Gradblungen bie Bebuinen mit großer Theilnahme guborten und bie fie mit wieberholtem ichallenben Belachter begleiteten.

## Der Bertebr

ber Bebuinen unter einanber und mit ben feghaften Dachbarn ift in bem ungenigelten Streben nach Bortbeil und Benit begrundet, bas fie bei jeber Belegenbeit offen an ben Tag legen. Gie finb baber in gewohnlichen Belbgeschaften feinesmege guverlaffig und mo fie fich ale ben Startern feben, bruden fie ben barmlofen ganbbauer wie ben friedlichen Reifenben mit unaufborlichen Forberungen und fein Beriprechen binret fie ibre Raubgier ju beidranten. Die Raramanen und bie Grangborfer ber Bufte merben bon ben Bebuinen ale fichere und reiche Quellen bes Gintommens benutt.

Beim friedlichen Sanbel entwidelt ber Bebuine eine auferorbentliche Berichmistheit und Bebulb, bie namentlich jeben Guropaer balb ermubet und ibn jum Deifter beffelben macht. Wellfteb (1. 147.) fcbilbert une lebenbig berartige Scenen und fagt: "Der Banbel beginnt gewohnlich bamit, bag ber eine Theil in einem rubigen Tone einen Breis ftellt, ber gebnmal bober ift, ale er ibn zu nehmen gebenft ober bon bem anbern erhalten gu tonnen erwartet; ein Gobnlachen ober eine mobierfunftelte Bermunberung ift alles, mas er gut Untwort erhalt; aber bie Debatte wird immer beftiger, bie Bartbeien nehmen balb bier balb bort ibren Git. Das eine Dal erhob fich bie Stimme bes alten Mi boch uber bie bes Gegners, bas anbere Dal buichten fie aufammen in eine Schlucht und lievelten fo leife. ale wenn fie furchteten, bie Binbe mochten etwas von ibren Berathungen entfubren; taum vernahm ich feine Stimme, bie fich abweche feind in Bathos, Bormurfen, Scheltworten und Bitten erging. Dann fubr er auf und ging meg, Bermunidungen ausftogenb uber bie uns erhorte Babgier, aber bon einem ober gweien ber Umftebenben marb er jurudgebolt und bie vorigen Scenen wiederholten fich, bie enblich bie Cache abgemacht mar. Rein Menfc, er fei benn Araber, fann bei biefen enblofen Berbanblungen feine Gebulb bebalten. Much menn bie Cache fcon gang beenbigt fcbien, blieb immer noch ein Bormanb ubrig, um eine neue Forberung gu machen, bie meift in noch einer Bartbie Datteln und Biebfutter beftanb."

Die Gegenftanbe bes Sanbels bei ben Arabern ber Buffe find fupferne Reffel, Belge, baumwollene Stoffe an Bemben, bunte arabifche Ropftuder, Abbas mit und ohne Mermel, weiße Tucher gu Ropfbinben, gefarbte Tucher, grabifde Coube, Sufeifennagel, Jabat, Bfeifenrobre, 110 bis 120 Arten von Gewurzmaaren (Geeben a, a, D. G. 231.). Dagu tommen noch Betraibe, Datteln, Raffeb unb andere Beburfniffe, melde bie Bebuinen nicht felbft erzeugen und bie fle mithin von ben feghaften Bewohnern ber Dafen, Dorfer und Stabte eintaufen ober gegen eigene Producte, wie Butter, Ramele und Aferbe eintaufchen.

Die Mnite und Scheche, namentlich die am Berge Armel, bedem gelt; sie laffen burch für eichgefund Mauren Getralte und Beammolfe dauen und verführen sie nach den Schiffe Amen Artiqua. Das gelicht Geben weite der gesche der gesche der Schiffe und des gelicht geste mie der der gesche der gesche der gelich gesche der gesc

Unter ben Bebuinen felbit giebt es gwar auch Rranter, bie aber nur menig Sanbelsartifel haben; eben fo unbebeutent ift ber Banbel ber Bauern, bie bei ben Bebuinen von Beit gu Beit erfcheinen. eigentlichen Sanbel betreiben bie Stabter. Bor allen Stabten Spriens zeichnet fich Damast burch biefen Rleinhanbel mit ben Bebuinen aus. 3m Jahre 1805 gablte man bunbert und viergebn Damascener, welche fich ale Raufleute und Rramer bei ben verfcbiebenen arabifchen Stammen aufhielten, wovon zwei Drittheil Chriften, bie ubrigen Dobamebaner waren. Da bie Bermogensumftanbe berfelben nicht alle gleich fint, fo giebt es vielleicht nur wenige unter ihnen, welche fur hunbert Biafter Baaren mit fich fuhren, wogegen freilich einzelne beren mobl fur 14,000 Biafter haben. 3m Frubjabr treten fie mit ben Raramanen ihre Reife gu ben Bebuinen an. Da bie Chriften gemobnlich zu gleicher Beit abreifen, fo fuchen fie in Damast Araber bon bem Ctamme, ju welchem fie ju reifen gebenten, um ihre Baas ren und ibr ubriges Gepad fortaubringen. Ginb feine ba, fo fenben fie an ben Schech bes Stammes einen Boten und erfuchen ibn, ibnen Ramele zu übericbiden. Diefer lant bierauf unter feinem Stamme ausrufen; "Die Chriften fommen mit neuen Baaren, wer verlangt ffe gu bolen? Bur ben Transport einer Ramel-Labung follen ibm gebn Bigfter bezahlt merben!" Gleich barauf ftellen fich biejenigen mit ihren Ramelen ein, bie mit bem verfprochenen Lobne gufrieben find, ber nach ber großern ober geringern Entfernung bemeffen wirb. Sind bie Raufleute bei bem Lager angefommen, fo ift es gewohnlich, bag fie bei jebesmaliger Berfegung beffelben von einer Ramel-Labung gebn Bara begablen, bamit auch fie mit bem Lager fortruden. Muf bem Buge mit ben Arabern faufen bie Rramer allerhand Gachen ein, um fie wieber gu vertaufen. Gie find nicht immer fo gludlich jur rechten Beit ibr Gelb fur bie verfauften Baaren bon ben Bebuinen zu erhalten. In folden Fallen nehmen fie ftatt ber Begablung Ramele ober Schafe an und perfaufen fie in Damast. (Geeten a. a. D. 229. ff.)

Burdharbt (6. 154.) bemertt noch, baß jeber Raufmann fein eignes Belt und feine eignen Ramele hat und baß, wenn mehrere

einen und beufelben Stamm besuchen, fie ihre Belte nabe bei eine anber aufschlagen und fo eine Art von Martiplas bilben. Gie folgen bem Lager mobin beffen Inhaber fich wenden und find baber faft eben fo vielen Bufalligfeiten ausgesett, wie bie Araber felbft. Da inbeffen ihr Gigenthum hauptfachlich in Baaren beftebt, bie fie bei fich im Innern bes Beltes behalten, fo verlieren fie meift nur ihre Ramele, wenn bes Rachts Diebe ine Lager fommen. Burdbarbt fanute einen folden Raufmann, ber fein ganges Gigenthum viermal verloren batte, ber es aber mieber befam, weil er ben Dann fannte, melder es im Jumult eines nachtlichen Heberfalls an fich genommen batte und biefer ju einem Stamme geborte, beffen Schech bom Raufmann Tribut erhielt und ber ben Rauber jur Berausgabe bes Beftobinen gwang. Diefe Raufleute geben fur MUes, mas fie vertaufen, ein ganges 3abr lang Crebit; im nadften Jabr empfangen fie fur ihre Baaren Butter und Schafe, Die fie in Damast vertaufen. Die Raufleute gelten ale rechtichaffne Danner.

Die Beduinen, welche an ben Guboftgrangen von Sauran lagern, bringen bagegen nach Damael Gala, bas fie feche Tagereifen

fublich von Damast am fleinen Gee Ggraf fammeln.

film mertwurdig Erideinung, die wir bereits bei ben Afdere festen antrafen und ber wir noch mehrmals bei ben activen Bolfern begegnen werben, ift die gewissernagen burch bas Besch nicht verbinderte, wenn auch nicht gang frasiofe Ausübung von Diebstab! und Rauf.

Das Gewerbe bes Diebes und Raubers bat jeboch bei ben Bebuinen beshalb nichts Chrlofes, weil baffelbe nicht ohne Aufbietung aller Rrafte bes Beiftes wie bes Leibes geubt werben tann. Freunbe wie Beinbe find ben Angriffen ber Rauber gleichmagig ausgesett und alle Bebuinen baben ftete ibr ganges Dichten und Trachten auf biefe Urt bes Ermerbes gerichtet. Der arabifche Rauber, fagt Burdbarbt (S. 127.), betrachtet fein Gemerbe ale ein ehrenvolles und ber Rame Daramb, Rauber, ift einer ber fcmeichelhafteften Sitel, welchen man einem jungen Belben nur beilegen fann. Der Araber beraubt feine Feinbe, feine Freunde und feine Rachbarn, fobalb fie fich nicht in feinem eigenen Belte befinden, mo ibr Gigentbum gebeiligt ift, 3m Lager ober unter freundlichen Stammen ju rauben, ift nicht rubmlich fur einen Dann; jeboch baftet megen einer folden taglich vorfommenden Sandlung fein Dafel auf ibm. Der Araber rubmt fich, feine Feinde beraubt und ihnen burch Diebftabl bas genommen gu baben ; mas er mit offener Gemalt nicht batte nehmen fonnen. Die Rauberei ber Beduinen bietet ein vollfommen ausgebilbetes und geregeltes Chitem bar.

Will ein Araber auf Raub ausgeben, so nimmt er ein Dubend Freunde mit fich; fie kleiden fich allesammt in Lumpen, jeder nimmt einen sehr mäßigen Borrath Wehl und Salz und einen kleinen Wasferichlauch mit und mit biefer Ausruftung treten fie ju guß eine pielleicht acht Tage mabrenbe Reife an. Die Sarampe find nie gu Bferbe. Rommen fie gegen Abend in bie Dabe bes Lagers, welchem fie ihren Befuch jugebacht haben, fo merben brei ber fuhnften nach ben Belten gefenbet, wo fie um Mitternacht anlangen muffen, weil bann bie meiften Araber folafen. Die anbern marten ibre Rudfebr in furger Entfernung vom Lager ab. Bon biefen brei Dannern bat jeber fein angewiesenes Beichaft. Der Gine, el Doftambeb genannt, ftellt fich binter bas Belt, welches beraubt werben foll und perfucht bie Aufmertfamteit ber nachften Wadbunbe ju erregen, bie ibn auch fogleich angreifen. Er fliebt und fie verfolgen ibn febr meit rom Lager, bas auf folde Beife von biefen gefabrlichen Bachtern befreit wirb. Gin zweiter, ber vorzugeweife ben Ramen el Baramy fubrt, gebt jest auf bie Ramele gu, welche bor bem Belte auf ibren Rnien liegen, und gerichneibet bie Stride, mit welchen ibre Beine gefeffelt finb; bann lagt er fo viele emporfteigen, ale er municht, benn ein unbelabenes Ramel fleigt auf und geht fort obne bas geringfte Beraufch. Er fubrt bie weibliden Ramele aus bem Lager und bie anbern folgen wie gewohnlich. Der britte Befahrte, Rappe, ftellt fich unterbeffen an ben Beltpfabl und balt uber ben Gingang einen fcmeren und langen Ctod, bereit, jeben nieberguichlagen, ber etwa beraus fommt. Ift bie Musfuhrung ber Ramele ohne Gerauft por fich gegangen, fo treiben fie ber Saramb und ber Rapbe in einige Entfernung vom Lager und jeber fagt eines ber ftartften Ramele am Schwange; er giebt an bemfelben mit aller Rraft und nun feten fich bie Thiere in Galopp und ichleppen bie Dlanner mit fich fort, mabrent bie anberen Ramele ihrem Beifpiele willig folgen. Rachbem fie bie geraubten Thiere an ben verabrebeten Blat gebracht haben, fuchen fie ben Doftambeb auf, ber inbeffen feine Roth mit ben Sunben gehabt bat. In folder Beife merben oft mobl in einer Racht an ein halbes hunbert Ramele geftoblen. Die Rauber reifen nun bes Rachts und febren in beichleunigten Dariden nach Saufe jurud. Der Unführer und bie brei Bamptrauber erhalten einen ftarferen Untheil an ber Beute \*).

Es missingen jedoch auch manche solder Unternehmungen. Birtnatifich ein Wacher best angestigemen Zeltes ben dyramb um Rabbe gewahr, so wecht er seine Breunde, fie umzingeln ben Rauber und wer einen berselben zuerst erzeift, macht ihn zu feinem Gefangenen ber Rabiet. Der Ergreisenbe, Rabas, fragt seinem Gefangenen, was er hier zu thun habe, und bie Frage wird in ber Regel mit einigen Gelicken auf ben Rose feselleite. Der Rabiete antworte: 3,66 fam

<sup>&</sup>quot;) Gin intereffantes Beifviel frechen Beduinenbiebftable f. in Damoifeau bippologifchen Wanberungen I. 131. ff.

um gu rauben, Gott hat mich gu Grunde gerichtet." Der Befangene mirb nun ine Belt geführt, mo bie Ergreifung eines Baramb große Freube erregt. Der Gieger reinigt juvorberft bas Belt bon allen Beugen, bann binbet er bem Gefangenen, bas Deffer in ber Sant, Sanbe und Buge und ruft, wenn er bamit gu Ctanbe, bie Leute feines Stammes berbei. Giner berfelben ober ber Rabat felbit fagt nun gu bem Befangenen: "Deffa, b. b. leifte Bergicht." Der Baramp, ber eine Fortfenung ber Brugel erwartet, antwortet gemeiniglich : "Beneffa, b. b. ich leifte Bergicht." Bei ben Arabern beftebt namlich bas Gefen, baf, fobalb eine Berfon mit mirtlicher Glefahr bon ber anbern bebrobt mirb und einen britten Araber erreis chen fann , felbit wenn es ber Bruber bes Angreifenben mare, ober wenn er einen leblofen Begenftand berubrt, ben ber anbere in feinen Banben hat ober mit welchem ein Theil feines Rorpers in Berubrung ftebt, ober wenn er ibn nur auf bie Weife erlangen tann, bag er ibn ansputt ober einen Stein auf ibn wirft und babei ausruft; Una Datheilat, b. b. ich bin bein Schupling, - bag ber Unterbrudte und Beffegte bon ba an feiner weitern Gefahr ausgeset ift und ber Ungerufene bie Berpflichtung bat, ibn ju befcuten. Dieg ift inbeffen felten nothig, benn ber Angreifer lant fogleich von ibm ab. Co murbe benn auch ber Barant baffelbe Recht fur fich in Unfpruch nehmen fonnen, wenn er Gelegenheit bagu fanbe. Denbalb verlangen bie ine Belt tretenben Berfonen, bag er Bergicht leiften, bag er bem Brivilegium bes Datheil entfagen foll. Aber biefe Entfagung ift nur fur ben Tag gultig, an welchem fie geleiftet mirb, und wenn ben nachften Sag biefelben Berfonen ine Belt treten, fo ift biefelbe Entfagungoformel nothwendig und wird in ber Regel wieberholt, fo oft eine Berfon ine Belt tritt.

Damit nun der gefangene Garomb nicht leicht einschmen ober Chipfing eines aubern nerte, macht man in den Boben best geite ein Lod von zwei Tuff leit und Mannollang, worden er geitgt mirt. Die fügie verben mit Ketten auf ben Boben kefteligt, ber Samt gestellt wird. Die fügie verben mit der auf zu zu zu zu zu glick geitgt auch der gefallen geligt und bestehen gefallen geligt wird bestehen des gestellt geligt und barther Gettanbeite und aufere sichwere Gegenflände, jo daß nur eine fleine Deffnung fur bas Anflig bed Gefangenen über beite belieb.

Wire etwa das Lager abgetrochen, so wird diere ben Kopf bes hespangenen ein Elicht Erber terfeisst um bann fest ich mit geftiglie ten Händen umd Kößen auf ein Kannel. Trop bem bent ber Genagenen an nichts weiter als en sien Gnetomenn. Geschet er einer reichen Samilie an, so sogt er nie seinen Nannen, sondern besausst kandel, bei der den der Bendelle der der der der kandelle, er se nie anzeit Erkeiter. Bürde er, was genebolinisch er Ball sie, ertannt, so mug er als Velegeld sein ganges Eigenthum an Merten, Annelen, Schoffen, Aletten, Verrichten umb Gereckt abelen, Bebarrt er babei feinen mabren Namen ju verbergen und feine Urmuth ju behaupten, fo bauert bie Gefangenichaft mobil an feche Donate. Mobann geftattet man ibm, feine Freiheit um einen maßigen Breis ju erfaufen ober bas Blud ift ibm jum Fortfommen bebulflich. Belingt es ihm ans feinem Loche einem Dann ober einem Rind, obne bie genannte Entjagungsformel, ind Beficht gu fputen, fo ift er gerettet. Sat ihm ein Rint, wovon jeboch bas feines Rabat ausgenom. men ift, ein Stud Brot gegeben, fo fpricht ber Baramb bas Recht an, baß er mit feinem Befreier gegeffen habe. Much wenn bien Berfonen von ber Bermanbtichaft bes Rabat finb, wird fein Recht geehrt. Dan gerichneibet feine Banbe mit einem Deffer, nimmt ibm bie Feffeln ab und fest ihn in Freiheit. Manchmal findet er Mittel in ber Abmefenheit feines Rabat feine Retten gu lofen und bann entflieht er bes Dachts in bas nachfte Belt, wo er fich jum Datheil ber erften Berfon erflart, ber er begegnet. Der Fall tritt aber felten ein und ber Befangene befommt immer eine fo fparliche Portion Rabrungsmittel, bag ibn in ber Regel feine Schmache verbinbert, eine außerorbentliche Rraftanftrengung augumenben. Geine Freunde befreien ibn inbeffen gewohnlich entweber burch offene Gewalt ober burch folgenbe Lift. Gin Bermanbter bes Gefangenen, meiftens feine eigene Mutter ober Schwefter, wirb, ale Bettler verfleibet, von irgent einem Araber bes Lagers ale Gaft aufgenommen. " Dachbem fie bas Belt bes Rabat erforicht bat, begiebt fie fich bes Dachte in baffelbe mit einem Rnauel Binbfaben in ber Sanb, nabert fich bem Lode, worin ber Gefangene liegt und lagt bas eine Enbe bes Fabens. auf bas Untlig bes Gefangenen fo fallen, baf er es in ben Dunb befommt, ober fie befestigt ben Faben an feinem Fuße. Daburch wirb er gemahr, bag bulfe porbanben ift. Die Beiboperfon giebt fich nun gurud und widelt fo lange ben Binbfaben ab, bie fie ein benachbartes Belt erreicht, bann wedt fie ben Gigenthumer beffelben, legt ihm ben Binbfaben auf bie Bruft und rebet ibn mit folgenben Borten an: "Siebe auf mich, bei ber Liebe, welche bu ju Gott begft und ju bir felbit; biefer ift unter beinem Schute!" Sobalb ber Araber bie Abficht biefes nachtlichen Befuches begreift, fieht er auf, widelt ben in feinen Banben befindlichen Binbfaben zu einem Rnauel auf und wird fo gu bem Belte geleitet, in welchem fich ber gefangene Baramh befindet. Er wedt nun ben Rabat, zeigt ihm ben Faben, ben ber Befangene noch immer feft balt, und erflart, bag letterer fein Dafbeil feb. Der Baramb wirb nun von feinen Reffeln befreit, ber Rabat bewirthet ibn wie einen neuangefommenen Gaft unb lagt ibn unangetaftet abreifen.

Der Rabiet wird manchmal auch auf andere Weise befreit. Sein Freund bielbt im Lager bis die Araber ihre Beste abbrechen, wo ber Gefangene auf ein Kamel gebunden und mit bem Gepad fortgeschaft wird. Sein Freund benutzt bann eine Gelegenheit, bas Ka-



mel, welches ben Befangenen tragt, von ben anbern Ramelen ber Familie abzusonbern und es ju irgenb einem Araber ju treiben, ber

nun ber Beideiner und Befreier bes Rabiet wirb.

3ft inbeffen fein Mittel ausfindig ju machen, bas Entfommen bes Gefangenen gu bewertstelligen, fo muß er eublich einige Bebinaungen hinfictlich feines Lofegelbes eingeben. Es wirb eine Gumme feftgefest und es finben fich meift unter bem Stamme bes Rabat einige Unfiebler vom Stamme bes Rabiet, welche fur ben Betrag ber Summe Burgicaft leiften. Der Befangene wirb bann biefen Freunben übergeben, einer berfelben begleitet ibn nach Saufe und nimmt bas feftgefeste Lofegelb in Ramelen ober anberen Gegenftanben in Empfang, bas er punttlich bem Rabat überliefert. Rann ber Befreite unter feinen Freunden ben gaugen Betrag bes Lofegelbes nicht aufammenbringen, fo ift er burch feine Ehre verpflichtet, fich wieber in Die Sanbe feines Rabat gu begeben und als beffen Befangener wieber einzutreten. Man bat nur wenig Beifpiele, bag ber Rabiet fich ber Bablung ober ber Rudfebr in Die Gefangenichaft geweigert babe. Rann ber Freund, melder Burgichaft geleiftet, bom Rabiet feine Bablung erlangen, fo muß er ben Rabat aus feinem eigenen Bermogen befriedigen, aber er tann eine fcmere Strafe auf feinen treulofen Greund merfen - bie fo febr gefarchtet ift, baf bie Uraber fich nur febr felten berfelben ausfeben. Der Burge braucht blos ben anbern ale einen Deboagab ober Treulofen unter allen Stammen feiner Ration anzugeigen, fo fann ber fo Bezeichnete, wenn er in Rrieg ober Frieben gu ben Belten berfelben fommt, niemals bas Baftrecht ober bas bes Datheil fur fich in Unfpruch nehmen, ja ber Baftfreund felbft barf ibn feines gangen Gigenthums berauben. Diefer Bann bort auf, wenn ber Treulofe bie gestobinen Guter wieber beraus glebt; ein Entichlug, ju bem ibn fein Gemiffen ober fein eigenes Intereffe bringen, benn burch 3mang von Geiten bes Scheche ober burch Bureben feiner Familie wirb er fich niemale bagu beftimmen laffen. In bem eignen Stamme bes Treulofen bat ber Bann feine Wirfung, obicon man ben Dann verachtet, ber fich ben Boag gugegogen bat. Doch fann ibn ber Stamm ausftogen und wenn ber Stamm bieg verabfaumt, fo werben alle Mitglieber beffelben fur Ereu-Tofe ertfart und bie Araber respectiren bann nicht bas Datheil irgenb einer Berfon biefes Ctammes.

Gin Bater opfert oft fein ganges Bermagen, um ben Cofn, per in bie Gefangeufchaft geratfen ift, ju befreien, ba er est als eine Ere betrachtet, baß fein Cobn ein Daramb ift umb er bie hofinung best, er werbe mit ber Beit burch eine gludliche Unternehmung feis nem Cadabn befommen.

Der Befangene wird juwellen auch gegen ein febr maffiges Lofegelb in Freiheit gefeht, namentlich bann, wenn fein Leben burch bie Befangenicaft in Befahr tommt; benn, flirbt er in ben Fessell, fo tommt fein Blut uber bas Saupt bes Rabat. Gin großmuthiger ober freigebiger Araber verachtet es, feinen Feind auf oben befchrie-

bene Urt gum Befangenen gu machen.

Die Araber, die ju Juse tommen, werten immer als Diebe etrachtet, wogsgen man die jenigen, welche auf Afreden ober Kamelen sommen, als Seine betrachtet und behandelt, d. h. man plündert und zieht sie aus, macht sie aber nicht zu Gefannenen, worden siehe Mandantenen Gatte finden. (Burtsbart de. 133)

Der Araber bat das Recht, jeden undenagfnet und ju Gus anfommenten Erind, der fich deberch als Haraun zeit, pur expreien und jum Rabiet ju machen, vorzustgestelt, daß er ihn an einem Orte erwischt, dem achdem and si anden übglich ist, ihn bis zu Sonnenunterzana in sein Lager zu bringen ober die Erteunbeten unterzana in sein Lager zu bringen ober die Erteunbeten Channtels mit lüt zu erreichen. Ihr der Die voh über eine Augereis vom Lager entsernt over so weit, daß der Warsch wichten der noch übergar Tagesgheit das Auger nicht erreicht, so barf er ihn nicht zum Nabiet machen. Frauenzimmer darf Niemand als Nabiet gefranzen balten.

Birb ein Mann in bemselken Auspenfild erzeitssen, wo er seiner sprännenge Treumb obere Bernwahren besteine mill, so mibr es seines sprännenge Treumbere Bernwahren besteine mill, so wie es seines sprännen. Die er aber im einem Belte bei Aspera als Soff empfignen worden, ober hat er nur eines Bosser gestunken, ober fich in einer soller einbergeber und dem Orizion auskesprodert, Golam alect, so ihr ber Elizanthimer bei Belte die Berpstichtung, im zu beschüben und er dahrt worden eines Unterschmen nicht bestätigt werden.

oer barf wegen feines Unternehmens nicht befaftigt werben. 3ft ber Raub ber Garambs gefungen und sie werben erft auf

 Sicherheit und jebenfalls murbe fle bas Beugnif ihres Birthes aus ben Sanben eines jeben Arabers erfbien.

Collten jeboch bie Barambs, nachbem fie gaftfrei von ihren Befchutern bewirthet wurben, fo niebrig gefinnt febn, auf ihrer Rud. reife einige anbere Araber jenes Ctammes gu berauben, fo verlieren fie bas Recht bes Datheil. Der Beraubte wenbet nich bann an ben Birth, ber fogleich einen Boten an ben Schech bom Stamme bes Raubere fendet und bas geftoblene Gigenthum jurudforbert, weil es gegen bie Befete ber Ebre und Gerechtigfeit geftoblen feb. Geben bie Barampe bie Beute beraus, fo ift Alles abgemacht, weigern fie fich, fo begiebt fich ihr voriger Birth gu ihnen und bringt bas tupferne Befag mit, aus welchem fie ale feine Bafte bei ibm gegeffen hatten. Wenn er jum Belte bes Scheche biefer Rauber tommt, versammelt fich ber gange Stamm. Er fagt ben Baramb'e: "Diefes ift bas Gefag, ans welchem 3hr gegeffen habt (bas Beichen bes gemabrten Schutes, ale 3hr in Gefahr maret), gebt beshalb bas geftoblene Bieb wieber beraus." Bugen fie fich, fo ift bie Cache abgemacht, weigern fie fich, fo ergreift ber Araber bas Gefag, meldes Dafarah beißt, und fagt offentlich ju ihnen: "Ihr febb Treulofe und follt überall ale folde angezeigt merben."

Diefe Angelegenheiten werben jedoch als Privatfachen betrachtet und nach einem Friedenschlusse horen die Wirfungen bes Bannes burchaus nicht auf, ber zwischen ben einzelnen Berfonen Statt findet.

Der Datheil Tann genöhrt ober bermeigert, ober auch nur befilmeife gegeben werben. Die Araber fagen, baß ber Dathal ober ber um Schup fiebende Mann ben barum angesprochenen ibertrumpelt, und baß letterer burch Gewährung ber Bitte fich fein Berbienft enwerte.

Bemn in der Schäacht eit einer Meckele ein verfolgter Beinds Gefegenschei findern fann, ben Schug eines Arentere in Anfpruch ju nehmen, der bielleicht ein Freund vod Berfolgers fift, jo fann der Ander antworten: "3ch defchige bein Befort, aber woder beim Pierk noch beim Gigenthum." Dann fallen diese Gegenstände bem Bertfolger ju.

Frauen, Sclaven und felbft Frembe tonnen einen Datheil gewahren. Sie fuhren ben Befchuten augenblidlich ihrem Bater, Mann ober Berwandten und herrn ju. Der Frembe fuhrt ihn ju

feinem Wirthe.

Der Rabiet sam sich unter gewissen unter Bereifen bereichten gemeine gestellt berjesten erfattern, aber Riemanbann burch bereicht Bereichten Rabiet frei machen. Das destig hat bie beballs be eightung einem Rabiet frei machen. Das destig hat bei beballs be eigen mit gedem ein geschierer Frind feinem Einmungenoffen auf solche Art uns bad Lösigab beingen hant. Der Jandeber einem Backleit filt bespäalt feite auf siener gut.

Sollte Jemand ben Dafbeil eines Unbern verlegen ober beleible

gen, was nur feiten worfommt, so würke ber Rabb das gang Gir gentlum eines lossen Freierles für auskreichend balten, biefe Berberchen zu führen, woddes weit gester ift, als, wenn er den Befechter felbt beleinigte. Der Arware fagt bann: "Mein Grunnt Boben ist aufgerissen der mit Ticker nature werden; meine Shr ist berfect worden."

Es tonnen Stamme im Frieben mit einander leben, jedoch nicht so freundichaftlich gegen einander gesinnt febn, um zu gestatten, baß ein Mitglied bes Stammes einen Mann beschützt, welcher einem feindlichen Stamme angehört und burch bas Gebiet bes andern

Stammes geht.

In ber großen arabischen Wässte gilt fein Lafter und tein Berbrichen sur einem Ber bullen ist einem Bebuinen vergeben, wenn er einen Tremben unterwegs gestöbtet bat; aber einige Schmach würde auf seinem Namen laften, wenn es bekannt wurde. Das er einem Gefabren oder ieinem befabten Gall

nur ein Schnupftuch geftoblen batte.

Straßenraub ift eben fo wenig ein Betrechen, als bad Giewerbe be Saram, Solat ein Bedwine auf ber Etroße einen Reisenben genohr wird, bebedt er fich mit feinem Aurben ober Bontel, ber dier bie Edulier blug, has Gieffich, um nicht erkonnt u werben, het bie deuter blug, has Gieffich, um nicht erkonnt u werben, bet bie kaupe auf, rennt jenem nach und rede ibn mit ben Werten an: "Gnittleibe bich, Berfindter, beines Aufert Schwefere ift bollig enthölet (b. 6. meine Frau hat nichts anzugichen), warmm follteit die bieffer geftichet fenn als fie." Die fejem bem Reieineben bie Amge auf ju Eruft bis er fich entflebet und binen gegeben bat, wos fie wolnichen. Eit salfen ihm hemb und hier eintlieber, wenn er bittet, baß man ihm nicht gang nach entlassen möge, geben ibm auch feine Betreffchelten und wos fie nicht berauchen können, grutht. Das Spier, worauf er rielt, falgen ihr ein fich neuen grutht. Gen fo erlauft ift bie Beraufung ber an ber Kufte aftranbeten Sahrzeuge und ber Seerauf. Die frifden Araber eilen, so balb ein. Schiff an ben Setrand geworfen wird, babin, um es gu plunbern. Das Schiff gefort bem Smit, was bie Meifenben bei fich haben ben andern Arabern. (20 Arbeiten E. 84 mit Beifpielen.)

Befonbere arge, und gwar in bie Gee weit binausgebenbe Rauber find bie bereits ermabnten Araber ber Biratenfufte, uber melde Wellfteb (I. 287.) aus eigener Aufchauung Bericht erftattet. Gie bewohnen bie Rufte im perfifden Golf von Rofab bis Babrein in einer Strede von 350 englischen Meilen feit uralter Beit. Gie baben in und am Gingange bes perfifden Meerbufens mebrere Bafen im Befit, bon mo aus fie jebes ein und ausgebenbe Sabrzeug beobachten fonnen. Bon bier aus befahren fie bie gange Gubfufte Arabiens und Morbinbiens und plunbern bort. Gie maren ben Bortugiefen eben fo laftig ale ben Englanbern, bie erft feit bem 3abre 1809 ibre Dacht nicht obne große Unftrengung gebrochen haben. Die Araber ber Birgtenfufte befagen mehr ale bunbert Rabrienge von 200 bie 400 Connen, bie fich in ansehnlichen Flotten gufammenbielten und fo bie gange Rufte von Arabien, bie Ginfabrt in's rothe Deer und bie inbifde Rorbfufte in Unrube und Schreden verfesten. Tropbem, bag im Jahre 1809 eine Erpebition unter Capitain Bainwriabt ibren fefteften Blas Ras el Baima gerftorte, mebrere ihrer Bafen eroberte und mehr als funfgig ihrer großten Sabrzeuge verbrannt batte, fo ermunterten fie fich boch auf's neue, gumal feitbem Debmeb Mli's Groberung von Derabeb viele Bechabiten an bie Geefafte getrieben; fie boten fubn ber anglo-inbifden Dacht bie Stirn, bauten und fauften neue Schiffe, errichteten anbere Forte und erft 1819 murben fie ju einem Bertrage gebracht, ber fie nothiate allem Ceefrieg unter einander ju entfagen; fie fonnten nur burch fortwahrenbe Uebermadung im Baume gehalten merben. Die bebeutenbiten Stamme ber Biratenaraber find Dichetvafini, Menafir, Beni 28 und Dabama; gegenwartig haben fle ibre Thatigfeit mehr bem Banbel jugewendet. 216 Geerauber maren fie überaus fuhn und verwegen. Gewohnlich enterten fie bie feindlichen Schiffe und mebels

ten bann bie Mannichaft langfam nieber. Go wurde bas Rauffartheifdiff Minerva, bas bei ber Infel Reme (Ras) auf eine Biratenflotte fließ, nachbem es fich zwei Tage auf bem Rudjuge vertheibigt batte, burch Entern genommen. Capitain Bopegoob, ber fein graufames Gefchid porquefab, wollte bas Chiff in bie Luft fprengen; es foling febl und nun begann bas Schlachten ber Opfer. Das Schiff murbe erft mit Baffer und mit Boblgeruchen gereinigt; nachbem bieft gefcheben, wurden bie Leute gebunden und einzeln vorn auf ben Bang bes Schiffes gebracht, wo einer ber Biraten ihnen unter bem Ausrufe: "Mah efber. Gott ift groß," bie Reble abiconitt; beffelben Musbrude bebient man fich beim Schlachten bes Diebes, und bie Mannichaft murbe in ber That ale ein Gubnopfer fur ben Bropheten bargebracht. Beibliche Berfonen murben von ihnen jeboch gar nicht beleidigt und ein entgegengefentes Benehmen murbe ibnen bie Berachtung ihres gangen Stammes jugezogen baben. Beber Moslim, ber feinen Biberftand leiftete, murbe nur ausgezogen und geplunbert, ohne ibm bas Leben ju nehmen, ber Unglaubige aber mußte auf ber Stelle fterben ober ben Islam befennen. Bu biefem Berfahren aber fdritten fie überhaupt nur bann, wenn fie burch viele Berlufte gur Rache aufgeregt maren, gerabe wie bie Buffenrauber ben mehrlofen Dann ober ben, ber ihnen feinen Biberftanb entgegenfest, verfchonen. Gle zeigten bie unerfchrocenfte Tapferfeit; wurben fie gefangen, fo fugten fie fich mit Ergebung in ihr Schickfal und menn fie ben Berfern in bie Sanbe fielen, murben fie auch nie begnabigt. 2018 man einft gefangene Biratenaraber an ben Bord eines englischen Schiffes brachte und fie fragte, welche Bebanblung fie erwarteten, erwiberten fie fest und enticoloffen: "Den fonellen Tob, ben wir Gud gegeben hatten, wenn und Guer Glud geworben mare." (Belifteb I. 169. ff.) - In abnlicher Beife trieben es auch bie norbafricanifchen Barbareefen Jahrhunberte lang auf einem Deere, bas pon ben Geengtionen Guropas befeffen murbe.

## Das öffentliche Leben

febr forgfam find, fonbern bag fie auch bas Bebeiben aller anbern freien Stamme als mehr ober minber bem eigenen Intereffe verbunben betrachten. Gie beflagen es lebhaft, wenn ein freier Buftenftamm burd bie Angriffe ber bobenbauenben Rachbarn ober burch frembe Truppen Berluft erlitten und feben barin Rachtheil fur bie Nationalehre und Gefahr fur bie Unabhangigfeit.

Die Bebuinen find in Stamme getheilt, welche eben fo viele unabbangige Ctagten bilben und beren feber fein befonberes Gebiet bat, bas eben binreicht bie Geerben gu ernabren. Beber Stamm bilbet ein ober mehrere Lager, bie bas Land allgemach abmaiben \*),

und ift balb fcmacher, balb ftarter.

Gur feinen eigenen Ctamm bat ber Araber bie grofite Unbang. lichfeit; willig bringt er fur bas Befteben und ben Wohlftanb beffel-

ben Opfer jeber Art. Er ift ftolg auf feine Abfunft.

Bie bei ben Ticherteffen bilbet auch bei ben Beduinen bie Familie bie Grunblage bes offentlichen Lebens und ber Wohlftanb' und bie mehr ober minber bebeutenbe Berfonlichfeit ihrer Mitglieber beftimmt bie Stellung und ben Ginfluß berfelben gum gaugen Stamme. Bebe bebeutente Familie bilbet bier in ber Bufte ein gager, wie fie bei ben Ticherteffen ber Mittelpunct eines Thales ausmachte. Die fcmadern gamilien lebnen fich an machtige an und que ber Bereinigung mehrerer Lager entfteht bann ein Stamm, obicon es auch Stamme giebt, bie aus nur einem Lager befteben.

Die Baupter Diefer Familien find unter einem Braffbenten vereinigt, melder Schech (Scheifb) genannt mirb; er ift aber nichts weiter als ber Borfigenbe im Rath und nur feine bebeutenbe Berfonlichfeit murbe ibm bei allgemeiner Berathung einen großern Ginfluß auf ben Billen ber anbern Familienbaupter verschaffen; feine Stellung allein thut bief feinesmeas. Geine Befehle (fagt Burdbarbt G. 93) murben mit Berachtung behandelt merben, aber feinem Rathe pfleat man qu folgen, wenn er gumal fur einen, in bffentlichen und Brivatangelegenbeiten erfahrenen Mann gilt.

Dieg ift bie Grundlage ber arabifchen Berfaffung, beren Garantie in ber gleichen Lebensweife, in bem giemlich gleichmäßig vertheilten Befitthum und ben allen gleichmäßig gebotenen Mitteln gur Erhaltung und Mehrung beffelben gegrundet ift. Gludsfalle wie Diggeschid trifft in giemlich gleicher Beije ein Bebuinenlager; Biebfterben, Schaben burch Wetter ober feinblichen Ueberfall erleibet eine Familie in bemfelben Grabe wie bie anbere, und fo finbet fich bier tein fo greller Abftanb in Armuth und lieberfluß, wie bei feghaften Bolfern.

Der Bebuine erfennt feinen anbern Gerrn uber fich, ale ben Beberricher bes Beltalle und benbalb fann man bie Coede auch



<sup>\*)</sup> Volney I. 361. Burdbarbt G. 290.

nur als Praffrenten vos Mattes ber Kamilinshimpter, nicht aber als frütten ter Beduinen tegeichem. Das 8 unt be 6 Ge de besteht in ber Ausführung ber vom Samilinshimpterauf gespielen Befildliffer fischt im kriege ben Einum gegen ben Könin, leite bie Unter-handbungen in Bezug auf Arieg umd Arieben, bestimmt ben Ort für bas Lager, bewirdet abszeichnete Kreunte. Der Gefech felte fan jährliches Ginfoumen von seinem Stumm ober Lager; im Genstell, eine feit im fein Telle bertächtlichen Murjavand pu, er muß feinem Einfug durch große Treigkeißeit zu necht wert, der eine Preisten Der Telle ber bertächtlichen Burjavand pu, er muß seinem Einfug durch große Treigkeißeit zu necht von berinden. Der Triebe ber feitigen Befre umb de Algabe ber nach Metfalt giebenben Alfarztarvannen find das Einzige, nos ibm als Berachtung für seinen Aufward aufward ber nach Metfalt giebenben Aufward aufward eine betr wirch.

Die Batre bes Schech ift nur bam erblich, wenn fich ber ofte, fein Soch, fein Bruber ober ein anderer seiner Bermadber burch apferteit und breigeftigtet andstegeldnet bat. Reblen ibn bie Gignichgeiten und finden sie fich in beberem Greche eit einem andern Araber biefes Etammes, so tann biefer aendelt werben. Der Stamm tehelt ift die firer in biefer Medfelt, fo das fie bei bei ber Gamille bes alten Schech bleift und der andere sich einem neuem wöhlt. Den befen Menerh boffe, der Gerch in berir in unferm Sinne bet Wertes fift, finder fich in den fin und firm bei men er den Bruntungen fielen Stammen ficht prickt, auch feiner Warde entrestungen feinen Stammen inder ihridt, auch feiner Warde entrest bereiten und an feine Stelle ein anderer gemechts verein anderer gemechts verein anderer gemechts bereiten land.

Die einzige Formlichleit, welche mit ber Wahl bes Schechs verbunden ift, besteht barin, bag man ihm antinbigt, er folle von jest an als ber Schech bes Stammes betrachtet werben.

Der Araber sann nur burch gurden und Gelte ju irgneb eine Americang feines Billens gefracht werten. Peffete erregen in finner Americans i Braden eine Bruftigteit in einer Samilie ents fanden, so excipiet jundbereft ber Sedech bie Barthein zu versche nur; find biefe aber mit feinem Bathe nicht zufrieben, so enfahr einigt auf Gehoriam rechnen. Gelingt es ber Jufprache ber Bervandten nicht auf Gehoriam rechnen. Gelingt es ber Jufprache ber Bervandten nicht, o entfielt Kriese in ber Kamilie

Der Schod jit ber Anfibere bei ben Jahen in ber Midle. Bewor er jedoch bas Bager aberdem läft, bilt er erft eine Beratung mit ben vornehmiten Samilienbautern um ibre Meinung ibre bie Sicherbeit bei Beget und hinkanlichteit von Baibe und Baffer zu vernehmen. Sennem Beieble gebordt man nie, seinem Beispiele aber folgt man in ber Regel. Go brieft er z. B. sein Belt ab und beidaet feine Ramel ohne ben Bandig zu diegen, beis bieß bie andern auch öhun mobiten; wenn sie aber vernehmen, bai ber Schod prieftigt, berüchten fie fich ihm zu folgen. Gel fommt aber auch ber, daß womm ber Schod seiner Zeite an einer Ettle auf fall für gelter an einer Ettle auf fall für geber von abern Ausern bed Stammen nicht bekebal, lebe fall gene bei der bei der der bei den geben bei einem mehr Messern bed Stammens nicht bekebal, lebe

tere ihre Belte eine Tagereife weiter aufschlagen, so bag nur wenige feiner nachsten Anverwandten bei ihm bleiben. Oft verlägt auch ein Araber bas Lager feiner Freunde aus Unmuth ober Ueberdruß und

begiebt fich ju einem anbern gager feines Stammes.

In geringfugigen Cachen enticheibet ber Schech mobl aus eigener Dacht. Diejenigen Scheche, welche mit ben Gouverneurs ber Stabte von Sprien, Megypten und Debichag in Berbinbung fteben. namentlich aber bie, welche biefen Gouvernements ginspflichtig geworben find, haben auch Mittel gefunden, ihr Unfeben bei ihren Stammen ebenfo ju fteigern, wie bie Ticherteffenfurften, welche fich jur ruffifden ober turtifden Barthei gehalten hatten. Die Araber, welche unter folden Schechs fteben, wiberfeben fich nicht leicht ben Anordnungen berfelben, ba jeber weiß, bag bie Feinbicaft eines folden Schech ibm an bem Geminne qu ichaben vermag, ben er von, ben Stabtebewohnern und hauptfachlich von bem Gefcafte bes Transports ju gieben vermag. Doch felbit bier ift ber Schech nicht im Beringften im Ctaube, feinen Befehlen wirfliche Geltung ju berichaffen und er muß ben freien Billen feiner Araber achten. Die in Megbyten gwar unter Belten, aber in einem feften Gebiete mobnenben Mraber fint fogar bereits foweit unterworfen, bag ber Schech forperliche Strafen uber fie verhangen barf, mas bei ben Bebuinen ber Bufte nicht bentbar ift. (Burdbarbt G. 229.)

Die Beduinen, Die an ben Grangen von Oman umbergieben, erkeunen bas Unfeben bes Imam an, weil ihre Schechs fich baburch Gefchenke fichern, allein eigentliche Befehle nehmen fie von ihm nicht

an. (Bellfteb I. 257.)

Die Beulnenstämme ber Dijabl an ber ishlichen Kisch Menbeinen Sachen bleie Smullimerschijung am meisten ausgebiltet, innemis gar teinem Schefe ober Sultan beden, sondern in sieden Abcheilungen geschielt fünd, beten jede von einem Diebergaute, Men o. Bater), regiert wich. Diefe sieden Derchaupter versammeln sich so oft gemeinigune Augslegespielten best anzum Stammels zu beratten inde und entgebene bann nach Stammenmessche zu beratten bad Ant bed Men vom Bater auf den Sohn, gemöhnlich aber ertball ant bed Men vom Bater auf den Sohn, gemöhnlich aber ertbellt eb berjeilne, nedser sich durch allerniegenben Scharssinn, durch Erfabrung und durch durch ausgeschnet. Der Aben ist für alle Delessihle verantwortlich, die sie siemen Beglei unter den Stammagenossen vorsalten. Der erfeit bad Geschöfene, wenn der Dieß nicht m Stande sift, dies zu ehren. Da der Dieß sieden Allerndogen, so erfeit biefer das Geschöfene und mus auch ausgeren ein Printfeitle von Wertellen vom Geschofen wir mus auch ausgeren ein Printfeitle von Geschofen und mus auch ausgeren ein Printfeitle von Geschofen und mus auch ausgeren ein Printfeitle von Geschofen und mus auch ausgeren (Westsie I. 287.)

Benn die sprischen Beduinen mit ihrem Schech die Stadte besuchen, so zeigen fie ihm eine große Unterwirfigfeit und nehmen ben Schein an, als wenn sie vollfommen unter seinen Beschlen fanden. Diefes ihun fie, bamit ber Gouverneur ber Stadt, mit welchen fie au unterhandeln haben, eine bobe Meinung von ber aroffen Dacht und Geltung ihres Cheche befomme und gunftigere Bebingungen gemabre. Die Lift gelingt immer, ba bie Gouverneurs gemeiniglich unmiffenbe Turfen finb. Cobalb aber ber Erupp nach ber Bufte aurudfebrt, wird ber Chein abgelegt und ber Coeth vermifcht fich wieber mit ben Leuten feines Stammes ohne ju magen, einen von ibnen ju ichelten, ba er fich nur Bormurfen und Sabel ausfeben wurde. (Burdharbt C. 230.)

Gine ben Bebuinen eigenthumliche Ginrichtung ift bie Cdirm. pogtei ober bas Inftitut bes Bafp. Wenn namlich ein Araber municht fur bie Cicherbeit feiner Ramilie felbft nach feinem Tobe qu forgen, fo menbet er fich, obicon er noch in ber Bintbe bes Lebens ftebt, an einen feiner Freunde und bittet ibn, ber Befchuber feiner Rinber au merben. Die Ceremonie bestebt bei biefer Belegenbeit barin, bag er fich feinem Freunde vorftellt, ibm ein weibliches Ramel porfuhrt, bann einen ber berabbangenben Bipfel bes Ropftudes feines Freundes mit einem Anoten verfieht und ibm bas Ramel mit ben Borten gufuhrt: "3d made bich gum Bafb meiner Rinber und beine Rinber ju Beidugern meiner Rinber und beine Entel ju Befchubern meiner Entel." Benn fein Freund bas Ramel annimmt (und es wird felten ausgeschlagen), fo wird er und bie gange Familie ber erbliche Befchiter ber Dachtommenichaft bes anbern. Die Berpflichtung jum Cous und bie Unfprude bes Beichusten geben auch nach ber Orbnung ibrer Ginfetung auf bie Erben uber. A bat g. B. ben B gum Bafb feiner Rinber gemacht, fo find B's Cobne Beiduger ber Entel bes M. und B's Entel Bafp's von M's Urenteln ; aber M's Urentel baben feinen Unfpruch auf ben unmittelbaren Cdus von B's Rinbern. Raft feber Araber bat feinen Baft in irgend einer anbern Familie, inbeffen er felbft ber Baft einer anbern gamilie ift. Gelbft ber großte Schech bat feinen Bafb und bie gange Familie unterftust ben Bafp in Erfullung feiner Bflicht. Die Geremonie ben Bipfel bon bes Bafb Ropftuch mit einem Knoten zu verfeben, bat ben 3med, bag er fich nach Beugen umfeben fann, welche bie Sanblung beftatigen fonnen, Das weibliche Ramel, welches ber Baft erhalt, muß vier Jahr alt febn. Arme Leute geben anftatt bes Ramele auch nur einen Dantel. (Burdbarbt G. 105 f.) Das Inftitut bee Bafb ift - wie berfelbe Berichterftatter G. 234. bemerft - nicht burch bie gange Bufte verbreitet, man finbet es aber bei allen Arabern in Rebicbib.

Diefes Inftitut bes Bafp fcheint bie Anfange ber bei ben Ticherfeffen gewohnlichen Bruberichaften gu enthalten, welches fich jeboch bei ber nomabifchen Lebensweise und bei ber minter gefahrbeten allgemeinen Freibeit und Mationalfelbftifanbiafeit qu jener Rorm ju entwideln nicht Gelegenheit fanb.

Reben bem Chech, ber gemiffermagen bie abminiftrative Beborbe

Dief Rabb find Manner, welche fich burch die Schrie fires urteile, burch ibre Gerchafteillefe und burch ihre Grechtigeillefe und burch ihre Grechtigeillefe und burch ihre Grechtigeillefe und burch ihre Gerberung in ben Gefeben und Alledisgefrauchen ihre Bollsflammes andszichnen. Gie tomen weber lechtsgefrauchen ihre Bollsflammes and ihr Gerkeidenin. Gie zichnen ich weiter burch ine besonder zu zu auf ihr Gerkeidenin ihr ber Familie erbilich. Die Bahf eines neuem Aush hand von einem Reinen gab in der gelich und ber eigene Selmmen bei Kabbs anterer befreundern Gelmmen, felis auch ber eigene Selmmen von einem feiner Minglierer begt. Die Schech haben nicht ben nie freienden Barthein eigabt. 3ft 3. B. ein Birto Gegenfand bei Steitziel hoft bei nach eine in freienden Barthein eigabt. 3ft 3. B. ein Birto Gegenfand best Steitziel, bi dinnen ist Kohne jich wie der in jungen wielliches Ramtel befaufen, von Gebeimmen erfelt ber Aush 25 p. C., bie Allen jahl ich ehr fielts der gewinnen, einem Seb verreiteren Efell.

Ift ein Araber mit bem Ausspruche bes Raby nicht gufrieben, fo fann er fich an einen anberen ober an mehrere wenben; biefe be-

ftatigen aber in ber Regel ben Ausfpruch bes erften.

Muger ben Rabbe bat feber Sauptftamm ber Menegebebuinen einen Dberrichter, Debeffca genannt, por melden alle biejenigen Ralle gebracht merben, welche bie Rabbe nicht zur Bufriebenbeit ichlichten tonnen. Ift ein Araber vom Raby verurtheilt und glaubt er fich bem Ausspruche nicht untermerfen au burfen und baf ibm Unrecht gefcheben, fo wenbet er fich an ben Debeficha. fer verfucht guvorberft bie ftreitenben Theile zu vereinigen, ift bieß aber erfolglos und ift namentlich ber Sall febr verwidelt, fo baß Beugen von gleichem Unfpruch von Glaubmurtigfeit fich gerategu miberfprechen, fo verorbnet ber Debeficha bas Gotte Burtbeil. Er lagt ein Bener angunben, nimmt ben langen eifernen Loffel, in meldem bie Araber ibren Raffeb roften, macht benfelben rothalubenb. nimmt ibn bann beraus und ledt mit feiner Bunge bas obere Enbe bes Loffels an beiben Geiten. Alebann legt er ibn wieber ine Reuer und befiehlt bem Angeflagten, querft feinen Mund mit Baffer and. jufpublen und bann ben goffel ju leden, wie er es gethan babe. Rommt nun ber Angeflagte obne Berlebung ber Bunge bavon, fo halt man ibn fur unichulbig, wirb fie beicabigt, fo bat er ben Broşeß verdoren. Selfzamer Belse spieret man seboch ven guten Erofig desser Keuterpote nicht vom Wacht ber Unsschul, vom ver Beistande bes Tensfeld zu. Ge ziele Bersonen, die ben 26hfel wocht ymanizamal oden Sechen zielert baken. Der Merissisch sessonen für feine Müse 40 Muster oder ein proijästiged vielisties Kamel. (Burtschartt S. 98, u. 233, Seegen a. a. D. S. 131.)

Rachft bem Gottesurtheil haben bie Araber auch ben Eib und zwar in mehreren Steigerungen; er wird angewendet, wenn teine Zeugen voranden find. Zemand, ber einen Eid abgelegt hat, ift gerrechtertigt und unswuldig; ber Anfläger kann nie schworen.

Der gewöhnlichfte Gib im hauslichen Leben besteht barin, mit ber einen hand ben mittlern Beltpfahl zu ergreifen und "bei bem Leben blefes Beltes und feiner Gigenthumer" ju fcworen.

Die Cibesformel bei Mblebnung eines Morbes beißt: "Bei Gott, ich habe nicht burchbohrt irgend eine haut, noch gemacht zur Baife irgend einen Anaben."

Der Eid, ben ber Raby anordnet, beift ber Eib bes Holges, Es wird bann ein lleines Stidten Solg ober auch ein Strobbaln vom Boben aufgekoben umb bem Bettagten mit ben Boteten über-reicht: "Mitmu bas Solg und ichmöre bei Gott und bem Leben bed-jeniagn, welcher est grünnen und vertrodnen ließ."

Der feirflichst ich beigt ber Eth ber Durellinten, ber mut feifer michtigen Beraufaljungen gefchworen wirt. Dat ein Bednine ben Nachber bed Nieshalfs bestaubiet, ben er aber nich burg Angen beweisen Land, so ninmt er den Bestlagten mit zum Schach ber Kabb mid forbert ibn auf, jeden Idn zu schwödern, ben er von ihn verlangen werde. Ettlett sich der Bestlagte bereitwillig, jo sich vie der Antläger eine gewisse Lettlet was kape himme, weit die Zaus-berfragt bed Sides ber ganzen Masse ber Archaef gestlichten. Denn tönnte, wend der Sin ihrer Rachastlagte abgeget werden, aben gedichte er mit seinem Gestlin ober frummen Weiser in den Angelich werden.

linien. Darauf notbiat er ben Angeflagten, feinen rechten Sug in biefen Rreis gu feben, mas er ebenfalls thut und fagt bemfelben folgenbe Borte por: "Bei Gott und in Gott und burd Gott fcmore ich, bag ich ben Gegenstand nicht genommen babe und bag er fich nicht in meinem Befige befindet." Dieje muß er nachfprechen. Dagu wirb ein Rameleuterbeutel und eine Ameife mit in ben Rreis gelegt, woburch angebeutet wirb, bag ber Ungeflagte bei ber Goffnung fcmore, nie feines Rameleuterbeutels beraubt gu werben und nie eine Beit ju erleben, in welcher er nicht einmal ben Binterporrath einer Ameife befitt. Bei biefem Gibe falfch ju fchmoren, murbe einen Araber für immer befdimpfen. Der Gib ailt überbaupt bei ben Arabern fur eine Cache bon großer Bebeutung und fie furchten, felbft wenn ber Gib gerecht ift, Gottes Namen fur irbifche Brede anzuwenben. Ja es gilt fur eine Urt Datel, einen feierlichen Gib geleiftet gu haben. Daber ertragt ber Uraber oft lieber ben Berluft einer fleinen Gumme, ale bag er einen Gib leiftet. 3m taglichen Bertehr rufen bie Bebuinen ungablige Dal ben Damen Gottes gur Bewahrheitung offenbarer Lugen an und glauben, bief babe feine uble Folgen, fo lange nur fein feierlicher Gib bamit verbunben ift. (Burdharet G. 106, 233 u. 259.)

Die Bebulnen baben leine geschriebenen Gefese und nur wenstig einen Koran. Democh find bie Etrafen fir jeder Bergeben genau bestimmt und verzen burch mündliche Uebertleferung fortgepffant. Abbrertliefe Zichtigungen find admilsch unbefannt und Getbeutgen für jedes Bergeben genau bestümmt; für ben Word allein tritt bie Tobesftrafe ein.

dofimpfmorte beleibigenber Art, wie: Eclas, Sund, Aussissiger, Ingafticer, dann Schlag mit ber Sand, je nach bem Afelie, ber geroffen worben, Berwimbung, wenn auch unr ein Tropfen Blutes geschoffen, Beichabigung an Bieh haben allesammt genau bestimmte Buisen.

Burdhardt (S. 100.) führt als Beifpiel folgenden arabifchen Rechtfpruch an:

Bothpt nannte ben Dicolan einen hund. Dicolan erwiberte be Beleibigung burch einen Schlag auf Bothpte Arm; albbam ichnitt Bothpt ben Dicolan imit einem Meffer in bie Schulter. Bothpt ift befthalb bem Dicolan ichulbig:

fur bie beleibigenben Musbrude ein Schaf,

fur bie Bermundung feiner Schulter brei Ramele, Dicholan ift bem Bothbt fculbig:

fur ben Schlag auf feinen Urm ein Ramel, muß alfo bem Dicbolan noch berausaeben amei Ramele und ein

muß alfo bem Dicholan noch herausgeben zwei Ramele und ein Schaf.

Fur ben Tobtichlag eines Bachhundes wird folgende Buge ge-

gablt. Der tobte bund wird am Schwange in bie Gobe gehalten, fo bag feine Schnange ben Boben berührt; alebann wirb feine gange gemeffen und ein Stab in bie Erbe geschlagen, welcher gerabe fo weit aus berfelben hervorragt, ale ber Sund lang gemefen. welcher ben bund tobtgeschlagen hat, muß nun fo viel Baigen uber ben Stod ichutten, bis berfelbe gang bebedt ift und biefer Saufen BBaigen fallt bem Gigenthumer bes Gunbes als Entichabigung gu. (Burdbarbt G. 101. Geeben a. a. D. G. 130.)

Befonbere ftreng merben Berbrechen beftraft, melde an einem Bafte perubt morben finb. Stieblt einer bem Bafte bes Arabers bei nachtlicher Beile ben Belg ober fonft etwas, und ber Thater wirb entbedt, fo wird ibm bie Sand abgehauen ober er muß funf Ramele, gablen. (Geeten a. a. D. C. 131.) Bie bie erwischten Rauber

beftraft werben, lernten wir bereits oben fennen.

Bie bei ben Americanern, ben Regern und ben Afcherteffen finbet fich auch bei ben Arabern bie Blutrache, eine Rechtofitte, welche auch ber Roran in folgenben Borten anordnet: "D ihr mabren Glaubigen, bas Biebervergeltungerecht ift Guch eingefest fur ben Erichlagenen: ber Freie foll fterben fur ben Freien;" boch empfiehlt ber Roran Dagigung und verlangt, bag ber Dorber nicht auf eine graufame Art, ober bag an feiner Statt einer feiner Bermanbten getobtet merbe.

Die Araber betrachten aber bie Familie bes Dorbere ale ben gefammten Erben feines Berbrechens und nehmen nicht bloß am mirte lichen Tobticblager, fonbern an allen feinen Bermanbten blutige Rache und feber Araber betrachtet ben Thar ober bie Blutrache als eine feiner beiligften Bflichten und Bechte.

Das Recht, Blutrache ju nehmen, erftredt fich bis jur Rhomfe ober bis auf die funfte Generation, indem nur biejenigen ein Recht haben einen erichlagenen Bermanbten gu rachen, beren vierter Lineal. afcenbent gu gleicher Beit ber vierte Linealafcenbent ber erfchlagenen Berfon ift. Dagegen find nur biefenigen mannlichen Bermanbten bes Tobtidlagere fabig, mit ihrem eigenen Blute bas vergoffene Blut gu begablen, beren vierter Linealafcenbent auch ju gleicher Beit ber vierte Linealascenbent bes Tobticblagere ift. Burdbarbt (C. 121.) erlautert bieg burch folgenbe Sigur:



Benn A ben a gethbeit hat, so finnen B und C um bire Ebfernbenien gethbeit werben, o deer nicht, er ift nicht in ber Affonjibegriffen; b und e paden Anfpriche auf die Blutrache, was aerte nicht ber Ball mit d ift. Das Recht ber Blutrache gebt in ben beid bet bei mit d ift. Das Recht ber Blutrache gebt in berieberen und fleigt auf beiben Seiten bis zu ben fehleften Rachsommen berach.

Wenn nun bie Samille best getobeten Mannes zwei von ber Kamille bed Lochdichafens bibete, so ubt letzeren be Weberengeftung burch ben Tob eines Einzigen; wirh aber nur ein Einziger getobet, so ift die Cache bamit zwar abgethan, allein Groll und Beinbichaft erlösten bamit teinebengs.

Das Gefeth geftattet allerbings, daß ber Morb burch Begablung gelühnt werben kann und bie Gefete haben beihalb ihre Bestimmungen. Mieln, je reiner ein Bebuinenstamm und je weniger er von ben feshaften Nachbarn berührt worben, besto seltener ist auch bie Annabme bes Buluarbeis.

Alle Mittel, einen erschlagenen Berwanbten zu rachen, gelten fur gesemäßig, sokalb ber Morber nur nicht getöbtet wirt, wahrend er als Gaft in bem Zelte einer britten Berson ift ober wenn er feine Auflucht in bas Relt feines Tobseinbes genommen bat.

13

hat freiwillig auf bas Recht bes Datheil Bergicht geleiftet. Collte ibm fein Feinb begegnen, ebe er fein Belt erreicht, fo erfolgt faft immer ein Angriff. Aritt er jedoch ins Belt ein, fo wird meist ein Loftegeb angenommen.

Bat ein Menege einen anbern Menege getobtet, fo ift ber Breis 50 weibliche Ramele, ein Reitfamel, eine Stute, ein fcmarger Sclave, ein Banger und eine Alinte. Die lettgenannten fuuf Artifel beiffen bie Cola, bie 50 Ramele mit ber Cola Dieb. Die Qualitat ber im Dieb begriffenen Cachen wird nicht berudfichtigt; wenn nur ber Delul ober bas Reitfamel gut ift, fo fam bie Ctute bon ber fcblechteften Raffe und bie Blinte nicht mehr ale einige Biafter werth fenn. Dbfcon bie Gola immer bezahlt werben muß, fo wird boch felten bie volle Angabl ber Ramele erlegt. Der Dieb gebort bem nachften Berwandten bes Erichlagenen, b. b. alfo bem eigentlichen Erben beffelben, ber, nachbem er fich jur Unnahme beffelben bereit erflart bat. pon ben Bermanbten bes Morbers mit Beibern und Tochtern in feinem Belte befucht wirb. Gie bitten um Erlag eines Theiles ber Blutichulb. Ift er freigebig, fo erlagt er bem einen ein Ramel. einem jungen iconen Dabchen wohl auch zwei und brei. Die Ctute, ber Celave und bie Flinte werben aber nie erlaffen. Der Dorber ober fein begter Freund tommt bann mit einem weiblichen Ramele jum Belte bes Erben und ichlachtet bas Ramel, beffen Blut gemiffermagen bas bes Erfchlagenen abmafcht. Das Ramel wird von beiben Theilen gemeinschaftlich vergebrt und bei bem Dieb mit in Rechnung gebracht. Beim Weggieben binbet ber Dammamb ober fein Stellvertreter ein weifies Tuch an bie Gpite feiner Lange jum bffentlichen Beiden, bag er jest frei von Blut feb. Gbe ber Dieb vollftanbig bezahlt ift, vergeben oft zwei bis brei Jahre. Wie bei ben Tidberfeffen bie Bruberichaft, fo tragt bei ben Arabern bie gange Familie jur Tilgnng bes Blutpreifes mit bei. Fallt nun im Innern ein Morb por, fo verlangt ber nadite Bermanbte ben Dieb, ber bann obne Bergug gefammelt und bezahlt wirb. (Burdbarbt C. 123 -125.) Bei manchen Stammen tragen nur ber Bater und bie Bruber jur Tilgung bes Blutpreifes bei, bei anbern aber muffen alle in ber Rhomfe begriffenen Berfonen ober Erbfolger beifteuern. Bei folden Gelegenbeiten geigen fich bie Araber gern ale freis gebig, wenn ber bulfebeburftige Mann beliebt ift. Es erfolgen bann bie Baben oft fo reichlich, bag er mehr befommt, ale er wirflich braucht, und auf folde Art ju einem gewiffen Woblftanbe gelangt. Araber geben bei folchen Gelegenheiten ju ihren Freunden unter fremben Stammen und biefe vermeigern nur felten ibre Beibulfe.

Unter ben Arabern am Sinal wird (nach Burchardt C. 255.) bie Berhanblung über eine Blutschuld wie jebes andere Geschäft bestrieben. Saben fich die Freunde bes Erschafgenen zur Annahme bes Dieh entschließen, so bestimmen bie Berwandten bes Dammandy Ort

und Beit und nun fommen beibe Familien mit allen Bermanbten, Beibern und Rinbern gufammen; es merben Comaufereien angeftellt und wen ber Bufall herbeifuhrt, ift als Gaft willfommen. Wie bei anbern Sanbelsgeschaften ber Bebuinen ift auch hier bie erfte Forberung gang übertrieben, alle Bermanbten bitten bann gemeinschaftlich um Rachlag. Gine Frau tritt g. B. vor ben nachften Bermanbten bes Erichlagenen und beidemort ibn bei bem Saupte feis nes jungften Rinbes ihr einen Rachlag von zwei bis brei Dollars ju gemabren. Dann erflart ein angesebener Schech, er merbe nicht eber einen Biffen effen, ale bis man ein Ramel abgelaffen. Go tritt einer nach bem anbern vor ben Erben, ber fich gefchmeichelt fiblt, bag ibm Gelegenheit zur Freigebigfeit geboten wirb, und fich einen Dollar nach bem anbern abbitten lagt, fo bag enblich eine Allen billia und angemeffen fcheinente Summe fich berausstellt, Die bann in monatlichen Termis nen punttlich abgetragen wirb. Am Ginai ift ber Blutpreis 20-30 Ramele, an beren Statt gumeilen auch einige ber in ben Thalern machfenben Dattelbaume angewiesen werben.

Bei ben Stammen Omran und Sebwat (um Gaza) fanb Burd. barbt (G. 257.) bie Gitte, bag ein Morb burch ein verbaltnigmagig geringes Wehrgelb gefichert werben fann, wenn bie Familie bes Diorbere fich ju Shasnai ber Samilie bes Ermorbeten erflart, b. b. ju - Perfonen, welche bem Erben bes Erichlagenen verpflichtet find. Dieje Erflarung legt gwar benen, welche fie leiften, feine mefentlichen Leiftungen auf, allein fie wird bennoch nur felten gethan, ba fie ben Stolg bes Leiftenben eben fo frantt, ale fie bem Empfangenben fdmeidelhaft ift. 3ft bas Berbaltnig aber einmal eingetreten, fo befteht es fur ewige Beiten. Diefelben Stamme pflegen auch, wenn einer ber Ihrigen burd unbefannte Sand ericblagen worben, ben gangen Ctamm fur verantwortlich ju erachten und baber irgent ein Mitglied beffelben, mag es fcbulbig febn ober nicht, ju erichlagen. Bon ihnen fagen bie anbern Araber, "fie treffen gur Seite." Birb aber bie Ungelegenheit burch Bergleich geschlichtet, fo tragen alle Mitglieber je nach Berhalinig ihres Befigthumes gur Abzahlung bes Blutgelbes bei. (Burdbaret G. 258.)

Mebrere andere Stumme verlangen in foldem falle bas Beber gelb vom Schred und bagu tragen baun bie andern Stammglieber bei. Weber andere, namentlich bet friegerifden bflitchen Edmung, nehmen an,, bag ber, welcher von unbekannter hand fallt, feinen rechtlichen Anfpruch auf Rade babe.

Benn zwei Schume, die im Kriege mit einander begriffen waren, Brieden schließen, so muß das Blut ber Gesallenen gerächt werben, es sen benn, daß im Briedenbertrage alle Beinbischaft aufgeboden worben ift. Ih bieß nicht ber Fall, so werben die Wödret um Berantwortung arzogen, und da sier gewöhnliche Zugernausfage nicht Statt finbet, wird bie Bahrheit burch ben glubenben toffel erprobt. (Burdbarbt S. 125.)

Die Blutrache erscheint bemnach bier als Pflicht und Recht ber Samilie und wie ber Sohn vom Bater fein Bestigthum, so erbt er auch feine Schuld wie fein Recht, baburch aber ift ben Streitigkeiten unter ben Stimmen vorgebeugt, bie fich leicht aufreiben wurden, wenn

jeber Dorb ben Anlag ju einem Rriege geben tounte.

Bei den Beduinen ift gar fein linterschied der Schinde vorfrande nes ziel freien Mönner find des vollfemmen gleich, die die vollfagen, die bei der Schied der Schied

Democh aber bat fic unter ben Arabern eine, freilich febt geringe Angab bien an ber Berfonen niebergelaffen, bie gevissermagen ein Mittelgüed zwissen ben eigentlichen Breien und ben wirflüchen Schaven bilben. Es find bieß bie Sandwerten, die feile aus dem Schlen und Doffern flammen, feile Anchommen ber einge-

führten und erfauften fcmargen Celaven finb.

Jeber wohlhabende Schech besigt mehrere mannliche und weibliche schwarze Sclaven und ertauft jahrlich sand bach ner und einige weibliche. Sie sommen theils über Bagbad aus Nachfat und Bemen, theils aus Kairo, wohln sie burch türfliche Kaus-

leute gebracht merben\*).

Diefe Gelaven merben im Allgemeinen milb und menichlich bebanbelt und gar felten geichlagen. Strenge Bebanblung murbe fie jum Entlaufen veranlaffen. Die Menege treten niemals in eine Befchlechtoverbindung mit ihren Sclavinnen, geben ihnen aber nach einem Dienfte von mehreren Jahren bie Freiheit und verheirathen fie mit ibren mannlichen Celaven ober ben Abfommlingen berienigen Freigelaffenen, welche fich im Lager niebergelaffen baben. Die Freilaffung ber mannlichen Celaven finbet in Begenwart bon Beugen Ctatt und fle burfen fic bann jum Beiden ber Freiheit bie Ropfe ichees ren. Der Menege Schech 3bn Comabr bat über funfgig Belte, welche Leuten geboren, Die ehebem feine Claven maren und ihr Bobibefinden allein ber Freigebigfeit beffelben verbanten. Da fie nun freie Leute finb, fann er von feinem berfelben Tribut verlangen, aber er verlangt ibre Tochter jur Che fur feine neugefauften und freigelafe fenen Sclaven. Wenn biefe fomargen Freien gur Rriegegeit eine bebeutenbe Bente machen, fo fann ber Schech ein fcones Ramel verlangen, welches fie nie abichlagen. Aber biefe fdmargen Freien bur-

<sup>\*)</sup> G. Gultur.Geid. III. 312 uber ben Celavenbanbel von Dftafrica.

fen niemals ein weisse Madeen heitrathen, und ein freier Argebruiten der indewarze Madeen, apr Grau nehmen. Die Affedimulinge ber Schwarzen gehraften schwarzen Abendungen bei Schwieren der Sanderen und die Schwieren der Sanderen der Sander

bezeichnen murbe, (Burdbarbt G. 125, und 146.)

Bei ben Bedulinen von Dman find bie Negerschaten sehr gebe und beten nicht er fich bas Gauthucfen und einige als Betrieute. Der große Schaemmaft sie Nauskurfen und einige als Betrieute. Der große Schaemmaft sie Nausku vonrt obeen sich ein den Gabenschauch beiheiligt, der ihnen ein jührliches Einsteman von 60,000 Dollars betachte. Welfiche (1. 272.) berichte, bas sichtlichen 4000 Schaem einigkracht nettern, welche stells von der Jampider-Kille fommen, ihrells Naiski, theils Galias find. Griftere werben mit 40—60 Dalars, legtere mit 100—130 Dollars bertauft. Die Nais's fommen aus bem Innen von Africa und follen einen treulöpen und rachfückligen Gabautere jahen. Der herr kann den Scham berfaufen und der Africk, nie de hen Tichterflein, unter bem Schape bes Gefesel. Dat der Fertre feinem Schaem ein Wals gegeben und bat beieß Kinder geborn, so werden Wish war mit nur nur ehre Mater verfaus

Mußer ben Selaten bat man auch freie Dienstbeten, bie um Sonn bienen, aber alle Reicht geiern ginster haben; ein solcher Beitreit wärte einem Solfas eben so täcken, wie jeber Wohl der Erfallen fiel einem Geltag ben fo täcken, wie jeber Wohl der auch den hinner Stenen, vom die einem Kontak ben in in ben feben erfen Brüßingsmonaten wonlet bad Bich um bie Beite herum, ohne baß sich Semant um busselbe bei feiner Mutter State, bis es ein Jahr alt ist, einem Auser Geltag feiner Mutter State, bis es ein Jahr alt ist, einem Auser Geltag einem Sembe, einem Kontak, einem Moha der Munter um einem aus einem Sembe, einem Kontak, einem Moha der Munter um einem senten.

Schaffell. (Burdharbt G. 148.)

So ift in ber Guffe bie vollfommenft Ferfelt und bief feint ber Normaljufand ber eriem Sitrenbeffer zu fen, ber jeboch nicht ausschlieben, boß fic alle Areber als ein große Gaugbetrachten und von einem flohigen Nationalbenwistisch befeitl find. (S. o. S. 184.) Die Stamme unterpühren sich gegenfeitig, wenn es gilt, bie Ginigfeit durch gemeinseme Tusquang einer Binifdund zu röhlen ober berundlickte und beraufte Eikumen burch Beileuer an Bich zu befein. "Man mochte fie, sogt Burchverte, 255.), bei foldem Bernachfungen wirftlich aus Feinkumpter einer großen Gefellicaft betrachten, bei beren Bewinn und Berluft jebes Inbivibuum mehr ober meniger betheiligt ift."

ine ábnliche, wenn auch noch nicht vollpändig entwickler erfeinung bietet bie neuere gleit in ber Berfeinung bei Bechabiten bar, beren Gniffelung und Ausbildung wir jest näher betrocherten werben. Ein ih für und aus mie intereflauter, als gleichyttige Ausgaugungen harcher als Berichterhatter vorhanden find, mabrendi über bie Anfahnse ber archifelen Solftrefenseung unter Weckunch.

noch manches Duntel berricht,

Den Mittelpunct bes Wechabiten-Staates kilbete bie Famile feines Siffers, Mohameb Ihn Caub aus bem Stamme Meffaletht, welcher ben Abb el Wahab und feine Lehre in feinen Schutz genommen hatte und beffen haupfift bie Stadt Deraheh

in Rebichib mar, wo er im April 1814 ftarb.

Diefe Gouverneure ober Emire, fo wie bie großern Bebuinen.



<sup>\*)</sup> Das Folgenbe nach Burdharbt C. 380 ff.

icheche bilben im Rriege ben gebeimen Rath bes Dberbauptes. In Friebenszeiten jog Caub blos bie Ulemas ju Rathe, bie porname lich jur Familie bes Reformatore, bes 216b el Babab, geboren, in Derabeb wohnen und fehr gablreich und bon großem Ginfluß finb. Sand theilte ihnen jebe wichtige Ungelegenheit mit, bevor er ben letten Beichluß faßte.

Die Emire werben alle von ben Arabern gewählt und vom Dberhaupte bestätigt, bas fie jeboch abfeben und an ihrer Stelle anbere ernennen fann. Die Erbfolge in biefen Stellen finbet bier eben nur in fo weit Ctatt, ale bieg bei ben freien und unabbangigen Bebuinen ber Fall ift. Der Gobn folgt bem Bater nur bann, wenn er ber Stelle gemachfen und ben Argbern fo wie bem Dberhaupte angenehm ift.

Die Stelle bes Dberhauptes ift bis jum Sall bes Wechabitenftaates in ber Familie bes Abb el Agyg geblieben. Abb el Agyg ließ bie großen Schech und Emire feinem Gobne Saub Treue fcworen und auf biefelbe Beife fcworen fie noch bei Lebzeiten Caubs beffen Cobne Abrallab. Doch batte Caub auch einen fei-

ner Bruber jum Rachfolger ernennen fonnen.

Die Liebe gur Freiheit haben bie Bebuinen auch ale Bechabis ten beibehalten und bie Scheche und Emire fo wie bas Dberhaupt ber Staaten wußten bieg gar mobl. Gine Menge Heinere Stamme waren ftete bereit, jeben Gingriff in ihre Rechte abzumehren und bas Oberhaupt bemuhte fich, Die Freiheit bes Inbivibuums burch ftrenge Banbhabung ber Gerechtigfeit ju ftuben. Er ericbien bemnach nicht als herr, ber unmittelbar feinen Privatwillen burchfegen will, fonbern ale oberfter Schirmberr bes vaterlanbifden Rechtes, ber bem Gefege Dacht und ben Musipruchen ber Raby Geltung veridaffte.

Mbb el Mgbg und Caub richteten bie regelmagige Rechtepflege ein; ber erftere mabite bie Raby aus ben tuchtigften und reblichften Gelehrten, wies ihnen aus bem offentlichen Chabe beftimmte Gehalte an, fo bag fie feine Sporteln ober Beftechungen bon ben ftreitenben Bartheien angunehmen branchten. Bon ihrem Ausspruche fonnte man an bas allgemeine Dberbaupt appelliren.

Denniachft murbe bie offentliche Gicherheit bes Laubes bergeftellt. Abb el Mang und Caub machten bie Bebuinen fur jebe Rauberei verantwortlich, Die innerhalb ibrer Grangen vorfiel, im Sall ber Rauber nicht felbft ermittelt werben tounte. Diejenigen, welche machtig genug waren, ben feinblichen Ueberfall eines Lagers ober einer Ctabt gurudguidlagen und bieg nicht thaten, wurden mit einer Buge belegt, Die bem Werth bes geraubten Biehes ober Gigenthums gleich fam. Go wurbe jeber Stamm fur bie Gicherheit ber Rachbarn und ber Fremben verantwortlich gemacht und bie Giderbeit bergeftellt, und bie Haubereien haben aufgebort.

Die Blutrade milberte Saub befonbere in fofern, ale er mehrmals eine Familie, welcher ein Mitglieb erichlagen worben, gwang, bie Buge angunehmen, fobalb fie von bem Diorber angeboten murbe. Bar aber irgent eine Sanblung ber Blutrache vorgefals len, ebe er binfichtlich ber Buge Befehl geben tonnte, fo ftrafte er ben Mann nicht, ber von feinem alten Bebuinenrechte Gebrauch gemacht hatte; mengten fich aber bie Bermanbten beiber Partheien in bie Cache ibrer Freunde und murbe im Sanbgemenge Blut vergof. fen, fo bestrafte er ohne Barmbergigfeit alle bie, welche thatigen Mutheil genommen, inbem er ibnen ibre Bferbe, Ramele und Baffen wegnahm ober ibr Gigenthum fur ben bffentlichen Schat confiscirte.

Burbe von einem Manne bei einem Streite ber Dolch gegogen und ein Begner verwundet, fo bestrafte er alle bie, welche babei geftanben und bie Cache fo weit batten tommen laffen. Benn ungeachtet ber Gefebe gegen ben innern Rrieg zwei Stamme Feinbfeligfeiten anfingen, fo fanbte Saub fogleich Boten an bie Scheche, beftanb auf ber Beriohnung, legte jebem Stamme eine Strafe auf und gwang fie, fich gegenfeitig ben Blutbreis fur bie beim erften Angriff Ericblagenen ju bejehlen. Go mußten gange Stamme ihre Streitigfeiten bor Caube Richterftubl bringen, beffen Unfebn fo groß mar, baff er es magen fonnte, einen machtigen Schech in ber Mitte feines Lagere burch einen einzelnen Regersclaven arretiren gu laffen. Aber Saub war nicht minber gerecht als icharffinnig in Entbedung ber Bahrheit und feineswegs graufam. Geit bem Tobe feines Baters wurden nicht mehr als vier ober funf Berfonen in Derabeh bingerichtet.

Die Gefebe bes Datbeil ichaffte er ab, in fofern fie bagu bienen follten, eine Berfon ber Banb ber Berechtigfeit zu entzieben, Der Dorber ftebt nur fo lange unter bem Couke bes Dafbeil im Belte feines Befchubers, bis ibn bas Befet von ba abruft. Rur folden Berfonen, Die fleinerer Berbrechen angeflagt maren, gemabrten bie großen Scheche eine Art Schut, inbem fie fich bei Saub fur fle vermenbeten und Dilberung ober Erlag ber Strafe erbaten.

. Caub gab fich große Dube, bie baufigen . Chefcheibungen gu minbern. Benn er borte, bag ein Araber fagte: 3ch fcmore bei ber Scheibung, fo ließ er benfelben ausprugeln. Er beabfichtigte baburch bie Familienbanbe fefter gu fnupfen, baburch aber feinen Unbangern eine milbere Gefinnung beigubringen.

Die ben Bebuinen eigene Sabgier fuchte er burch ftrenge Berbote bes Buchere und ber Gelbmafelei ju tilgen. Den Bertebr, nur nicht mit Chriften und Dufelmannern, begunftigte er. Wenn baber reiche Stabter von Rebicbib Lebenomittel auffauften, fo fagte er: Dobameb bat ben Raufleuten nie verboten, aus ihren Rapis talen moglichft großen Bewinn zu gieben.

Faliche Beugniffe, Bertebr mit ben Regern, lebertretung ber religiblen Boridriften und Morb murben am ftrengften beftraft. Gine Strafe fur bobere Berfonen, wie angebenbe Ccheche und Emire, welcher fie lieber ben Tob vorzogen, bestand in ber Abicheerung bes Bartes; ein fo beidimpfter Araber verbarg fich fo lange por ber Belt bis ber Bart wieber gewachfen mar.

Gine fichere Unterftunung ber Dacht bes Staatsoberhauptes mar burch regelmaffige Ginereibung ber Abagben gemone nen, eine Ginrichtung, Die freilich ben Bebuinen überaus ungngenehm war und große Ungufriebenbeit erregte, obicon niemals willfurliche Erpreffungen Statt fanben. Da bie Bebuinen tein gemungtes Gelb baben, fo murben bie Abgaben in Bferben, Ramelen und Schafen erlegt. Das offentliche Gintommen war gang nach ber Unordnung Mobamebe, unb amar:

1) Der funfte Theil ber Beute, Die man Regern abgenommen, gleichviel ob bas Staatsoberhaupt bei bem Felbguge anwefent war ober nicht. Der entferntefte Schech ift bafur verantwortlich. wenn bie Beute auch noch fo unbebeutend ift, bag fie richtig eingefenbet wirb. In ben Rriegen mit ben Bebuinen bestebt bie Beute meift in Bieb, bas nach ber Schlacht an ben Deiftbietenben gegeben wirb, worauf man bie Gumme unter bie Golbaten pertbeilt. Der Reiter bekommt einen Theil fur fich und zwei fur feine Ctute, ber Ramelreiter und ber Rufifolbat feber nur einen Theil. Der Bababi, ber im Gefecht einen Reiter erlegt und beffen Bferb faßt, fann baffelbe gang fur fich behalten.

2) Das Almofen ober bie Gigenthumfteuer; bie, welche von ben Bebuinen erhoben wirb, flieft in ben Brivatichat bes Oberhauptes, bie aber von ben Stabtern und Bauern gehort bem offentlichen Schape. Diefe Abgabe ift von ben Bebuinen nut burch 3mang gu erhalten und bie von Bebichag fonnten nur burch Befreiung von biefer Abgabe ju fichern Untertbanen von Debemeb

Mli gemacht werben.

3) Der Bacht ber Stagteguter. Gin Diffrict ober eine Ortichaft, welche gegen bas Dberhaupt ber Bechabiten rebellirt. wirb fur bas erftemal geplunbert, bei wieberholter Emporung erfolgt Confiscation ber Guter. Manche ber ganbereien werben an Frembe verlieben, bas meifte behalten bie vorigen Befiger, bie aber fortan ben britten Theil ober bie Balfte bes Ertrages abgeben muffen. Das meifte Grundeigentbum bon Debicbib und bas gefammte von Rafom ift auf folde Beife an ben Staat übergegangen.

4) Bugen fur Uebertretung bes Befetes, namentlich megen

falfcher Unflage und Ungehorfam.

Bebes Dorf und febe Stabt bat feinen Ginnehmer, ber namentlich auch barauf feben muß, bag ber Schech feinen unerlaubten Bewinn vom Gintommen giebe. Die Gelber werben in vier Theile getheili. Gin Biertel wird nach Derabyd in den die findlichen Schap gefrende, das gwiete fommt der Armee des Difficients slefft zu Ginte, jo wie für der Armee des Difficients slefft zu Ginte, jo wie für die Illemas, Kady, Brunnen umd Wossenen umd verfallumg. Die eindem andern Diersthelle merchen benugk zu Unterplätigung umkentlitelter Soldaten, zur Beweirtsung von Schlen, für modes die Scheded des finntliche deuter balter mößen.

Aus dem Staatsschaße ju Deraheh werben solche Araber unterstütigt, die ihr Eigenthum durch den Feind verforen haben, serner Arme, Arante, bann auch werben baraus Schechs belohnt (mit 50 — 300 Dollars), welche sich das besondere Wohltwolsen bes

Dberhauptes erworben haben.

Saub batte gemeiniglich eine Jahrebeinnahme von einer Dil-Iion Dollars, wovon ibm febr viel ubrig blieb, ba er febr wenig Musgaben batte. Er mußte baber febr bebeutenbe Schabe in feinem Saufe zu Derabeh beifammen haben. "Aber - fagt Burdharbt G. 432 - mit fo viel Reichthum und Dacht ift meber Caub noch fein Bater im Stanbe gemefen, bie Araber ju unterjochen; fie maren gezwungen biefe im Befit ihrer inbivibuellen Freiheit ju laffen; auch ftebt nicht ju vermuthen, bag bie Araber jemals fich einem noch abfoluteren Regenten unterwerfen werben, noch viel weniger einem fremben Ginbringling, ber vielleicht rafch ibr Land burchichreitet, fle aber nie mit bauernben Retten binben fann. Begenwartig gilt ibr Beborfam mehr bem Befet, ale ihrem Dberhaupte Saub, ber eigentlich bod nur ber oberfte Schech, nicht aber ber Bebieter von Arabien ift; und wie febr fie auch ben aufgelege ten Tribut baffen mogen, fo miffen fle boch, bag ein großer Theil bavon auf Gegenftanbe verwendet wirb, welche mit ihrem eigenen Interene in enger Berbinbung fteben; ein Eroft, ben bie Bauern in ber Turfei entbebren."

Es ift bekannt, bag Abballah, Saubs Sohn, im 3. 1818 ben Angriffen Ibrahims, bes Sohnes von Mehemeb Ali, erlag und

bas Wechabitenreich ein Enbe nahm.

Unter Berhältniffen bagegen, mo die Araber als eroberndes voll erifdeinen, mie 3. B. unter ben Regerbolten von Welgefpries'), gefaller sich ihr diffentliches Lefen gang anders. Bei den Brafen nas Mauren indetild vom derngal erifeiten ib Paaloin ihr alle Elassen gestellt, von benne der Kern ber Berblierung archischen Urtrungs in einem Knettjeckoll gerathen ist, mödernde der nicht in faulem Uebermusste bahin lebt und die ursprüngliche Regerberblierung ben Telter gliedig geachte in im.

Auch bier berricht noch bie Stammverfaffung; jeber Stamm bat einen Sauptling ober erblichen Dberherrn, bem man aber nur

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach Caillie voyage à Temboctou I. 146 ff.

fo lange Geborfam und Anbanglichkeit beweift, ale er mild und gerecht regiert. 3ft er thrannifd, fo wenbet man fich ju einem anbern Stamm, beren Starte baber immer fehr fcmantenb ift.

Die erite Claffe ber Bevolferung ift bie ber Rrieger, Die Baffanen, welche ale ftoly, faul, biebifch, neibifch, aberglaubifch ge-

ichilbert merben. Gie befinen bie Bferbe und bie Baffen.

Die zweite Claffe bilben bie Darabute ober Geiftlichen, bie fich außerbem mit ber Gummiernte und bem Sanbel beschäftigen. Much fie find faul und plagen ibre Landesleute fortwahrend mit Forberungen.

Die britte Claffe befteht aus ben Bengaben, melde bie erften beiben ernabren muffen; bie Saffanen nehmen ihnen einen regelmagigen Tribut ab und qualen fie außerbem burch Forberungen, melde fie mit Gemalt erpreffen, mabrent bie Marabute mit ben s Sollenftrafen broben, wenn fie ihnen bas Berlangte nicht geben mol-Ien. Die Benaghen haben heerben von Biegen und Chafen, wovon fie fich und ihre graufamen herrn ernabren. Der Saffane fann fie ungeftraft mighanbeln, ja felbft erbolden. Dennoch giebt es eine Claffe, Die unter ibnen fteht, Die fcmarge Megerbevollferung, und wenn fein herr ju graufam' ift, barf ber Benaghe fich einem anbern Berrn anwenden, bem er feine Beerbe und alle feine Sabe gufubrt. Allein biefer barf ibn nur bann anuehmen, wenn es bem Benagben gelungen, eines feiner Bferbe au tobten ober bemfelben ein Dbr abaufchneiben, eine Gitte, Die an bas Recht bes Dafbeil im freien Mrabien erinnert. Ermifcht fein alter Gerr ben Rluchtling porber, fo wird er unbarmbergig geprügelt, feine gange Babe ihm weggenom-men und er felbft bavon gejagt, und feiner nimmt ihn auf, feber bent bie Sunde auf ibn und er gebt bann gemeiniglich unter. Bu ber Claffe ber Benagben geboren bie Gifenarbeiter, bie Babbabs, bie wie bie Sjona im freien Arabien von ben Saffanen und Marabuts verachtet werben. Um fich vor ber Beraubung ber Saffanen gu ichunen. leben fie in ben Lagern ber Marabuts, benen fie ihre Sabfeligfeiten gur Mufbemahrung übergeben.

Die vierte Claffe ift bie ber garatinen ober ber Rinber. welche bie Mauren mit Regerinnen erzeugt haben, und bie, obicon Sclaven, boch niemals vertauft merben fonnen. Gie haben befonbere Felber und werben übrigens wie die Benaghen behandelt, Die mit ihnen wohl gleichen Uriprung baben mogen. Die von ben Saffanen abftammenten werben Rrieger, Die Cobne ber Marabute ergreifen ben Stand ihrer Bater. Gie baben menig Bieb und bienen mit ben Benagben ale hirten ber Rinber und Ramele ber Saffanen, benen fle Abgaben entrichten muffen.

Die funfte Claffe find bie Reger, welche alle ichmere Arbeit verrichten, Baffer, Bepad, Solg fcbleppen, Die Mernte einbringen, bas Gelb bauen. Gie werben febr bart gehalten, oft ohne allen Unlag geprügelt, fchlecht genabrt und nicht einmal mit einem Ramen gerufen.

Die Sichnme ber Braftnas Mauren sowofl ber Saffanen als ber Marabuts fieben unter einem gemeinschaftlichen, erblichen Abnige, ber jeboch nicht verfindern fann, daß fie fich baufig befriegen. Sie machen oft Einfalle in bas Gebiet ber Neger um fich Stlaven zu bolen.

## Das Rriegemefen

ber Bebuinen bilbet, wie bei ben Afcherfeffen, einen wesentlichen Abeil bes bffentlichen Lebens, wogu ihr Rauberhandwert fie von Jugend auf vorbereitet.

Die Baffen ber Araber find in mehrfacher Begiehung verichieben von benen ber Eicherkeffen, wie bief aus ber Beichaffenheit ber Rampfe in ber Ebene und Place ber Bufte fich mohl erflaren lagt.

Sauptwaffe ift bie Lange, beren bie Menege gwei Arten baben; bie erfte, Remabh fan, ift aus bolg und fommt aus Baga in Balaftina, bie anbere mehr gefchapte, Remabh fennah, aus Grat und Bagbab. Gie befteben aus einer Art Bambus mit vielen Ruoten, je leichter befto beffer. Der Breis ift amifchen 6 und 56 Bigfter. Der eiferne mit ftablerner Gpine verfebene Rnopf ift jumeilen mit Golb und Gilber von perfifcher Arbeit ausgelegt, bas untere Enbe bat ebenfalls eine eiferne Spige, womit fie in ben Boben geftedt wirb. Dft ift bie Lange ohne alle Bergierung, manchmal aber bat fle zwei fugelformige Bufchel von fcmargen Straugeufebern, fo groß wie zwei Raufte, am oberen Enbe, beren außerfter mit meifen Strau-Benfebern befest ift. Um ben Schaft gwifden beiben Rugeln finb rothe Tuchftreifen gewidelt. Die Lange bient theils jum Stoff, theils jum Burf. Wenn bie Bebuinen einen Reiter verfolgen und nicht einholen fonnen, fo werfen fie bie Lange auf furge Entfernung, nachbem fie biefelbe einige Beit uber ihrem Ropfe gewuchtet baben. Unbere balten bie Lange borigontal in ber Sobe bes Gattele und ftogen bon bier aus, Sat ber Bebuine einen Feind im Ruden, fo balt er mit ber binter fich gerichteten Langenfpipe bas Bferb beffelben von fich ab. Die Bebuinen von Oman vergieren ibre Langen, bie gewohnlich funfgebn Bug lang find, mit fcmargen und rothen Febern, brauchen fie aber niemals jum Berfen. (Burdbarbt G. 42. Wellfteb I. 139. Abbilbungen bei Laborde Taf. 62.)

Das Busvoll führt eine furgere Lange, welche man febr weit wirft. In ben sublichen Buften Arabiens und in ben Geburgen von Sebichag hat man turge Laugen, Megrat, bie mit gelbem Drath umwidelt find und theils im Sandgemenge jum Stof, theils jum Burf aus ber Ferne benutt werben. (Burdharbt S. 192.)\*)

Madft ber Lang und dem Greef gibrt jeder Araber ein frum ne 8 Deffer\* im Gritel, Seifen, bei den Beduinen von Oman Dichenbi genannt. Es findet fich diese Form auch in Ruben, wo es am linken Derearme getragen wird. (Burtchardt S. 43. Belificht 1. Du. mit Boligaren Roter faber ben Famen.)

Sehr gemein ift ferner bie Keule, beren es mehrere Arten giebt. Die Kennaa ist eine Keule mit holigenem Sitel und rundem eisernen Anopfe. Der Dabus ift gang aus Cifen verfertigt, ber Reciona ist ein Gifenbammer an bolgernem Stiele. (Burcharbt S. 43.)

Der Gabel, Seib, wirb vom Bebuinen ftete getragen, felbft wenn er in bas Belt feiner Dachbarn geht um Raffeh ju trinfen, nur vor Bericht ericeint er ohne BBaffen. Die Araber ichaben bie verfifchen Rlingen febr boch, find aber nicht im Stanbe ben mabren Werth berfelben ju beurtheilen und taufen oft von ben berumgiebenben Sanbeleleuten Rlingen, bie faum gwangig Biafter werth finb, fur 80 ober 100 Bigfter. (Burdbarbt G. 43.) Der arabifche Gabel ift gefrummt, wie ber perfifche und turfifche. Die Cabel ber Beni Dicheneba finb gerabe, brei Bug lang, bunn, gweifoneibig und icarf wie ein Raffrmeffer, (Bellfteb I, 52.) Huch bie Araber in Rubien und bie Quarite in Morbafrica fubren brei Bug lange, zweischneibige am hefte mobl 2 Boll und mehr breite Rlingen in rothlebernen Scheiben, bie mit benjenigen Schwertern große Aehnlichfeit haben, welche im 10. bie 12. Jahrhundert in Deutschland im Gebrauch maren. Die, welche ich gu feben Belegenbeit batte, maren mit einem eingeschlagenen boppelten Salbmonb ) ( ale Beiden verfeben. Gin Reifenber verficherte mir auch, berartige Rlingen mit bem Bolfe gefeben gu baben, ber befanntlich bie Fabrit Cohlingen anbeutet. Der Berfaffer von "Mehemeb Mli's Reich" (III. 124.) fab beren ebenfalls und vernahm. baf fie im Sanbel que Solland tommen. Cailliaub (II. 289.) fand biefelbe Form in Gennar und Lyon bei ben Tuarite in Morbafrica (tr. in north. Africa S. 110 m. 2(66.)

Alle Schiefigewehr hatten bie Araber efebem Bogen und Pfeile, bie jest jeboch gang in Abgang gekommen find und beren Stelle bie Flinte allgemein vertritt. Bei ben Aeneze fand Burdharbt (S. 45)

<sup>\*)</sup> Solche Specre von eine Mannelange haben auch bie Auaride in Morbafrica. Sie haben ihrils helgerne Schafte, ihrile find fie gang von Clifen, off mit Bronze eingelegt und vergiert. Die Araber werfen febr weit dwift und geben nie ohne fie aus. S. Lyon travels in northern Africa S. 110. m. Abr.

<sup>\*\*)</sup> E. Iaf. I. nach Laborde pl. 61.; bazu Cailliaud voyage à Meroë I. 65.

lanter Luntenflinten. Wenn ber Bebuine ichiegen will, legt er fich auf ben Bauch und fehlt bann felten fein Biel. Die Sauptmacht ber Wababi bestand in einer mit Alinten verfebenen Infanterie. Diefe Bewehre find febr grob gearbeitet und werben in ben Stabten gefertigt. In Bebichag fab Burdbarbt febr fcone perfifche Flintenlaufe. Dan fcbatt fle nach ibrer Schwere, und je großer und fcmerer, befto merthvoller ift ein Bemehr. Die beften Stinten merben mit besondern Damen bezeichnet und erben vom Bater auf ben Cobn, wie ein Fiebeicommiß fort, beffen fich ber Befiger nur in ber grofiten Roth entaufiert. Die Araber von Rebicbib und in ben Geburgen von Bebichag find gute Couben und erlegen Rebbubner und Rraben mit Rugeln. In ben Gefechten mit Webemeb Alli fleg-ten bie Bebuinen allemal, wenn fie in ben Geburgen fochten, burch bas Feuer ihrer guntenflinten. Gie fertigen ihr Schiefpulver felbft, Salveter taufen fie in ben Stabten. Wenn bie Bebuinen ein Gewebr mit Schnappfchloff erhalten, fo laffen fie bieß flete in ein guntenfcblog umarbeiten, weil tieg nie verfagt. Biftolen find febr felten unter ibnen. (Burdbarbt G. 45 und 191.)

Alls Schupwosse desen die Bedulinen Schlib und Kanger. Den Schlib sichten namentlich die Bissischaten. Er filt rund, aus der Saut des wilden Doffen geferigt und bat eins 18 3cfl im Durchenffer. Der Schlib der Ben Jöhenebe abst unt 18 3cfl und Durchenfer. Der derchib ber Ben Jöhenebe abst unt 18 3cfl Underheifer, filt mitt einem Ledertiemen am Schel befestigt und wirt gebracht und dem Schliebe Aufrage der bei der Dosselfer gibt partieren.

(Burdbarbt G. 44, Wellfteb I. 52.)

Der Panger ift feit alter Beit bei ben Arabern belmifch, obicon er wegen feiner Roftbarfeit nur bei Wohlbabenben angetroffen mirb. Der Ctamm Bulb Ally hat gegen 25, ber Romalla an 200. 3bn Raidel und Deffalpfb mifden 30 und 40 Banger, 3bn Canb, ber felbit ftete einen Banger unter feinem Bembe trug, befaß beren eine große Menge; unter anberen batte er einen alten berubmten Banger, ber bem gefeierten Drar el Depabemp, bem Befiber bes Pferbes Dafcbnr, einem grabifden, gefeierten Belben gebort batte. Biele Banger fammen aus bem Alterthum und geborten europalicen Rrengrittern an. Man bat zwei Arten Banger; Die eine Art gleicht einem Rode, ber ben Leib bis gu ben Ellenbogen und ben Rnicen bebedt und Girah genannt wirb. Der anbere reicht blog bis an ben Unterleib, bie Borberarme find burch Gifenfcbienen gefcbust und an fie fcbliegen fich eiferne Finger. Er beifit Ralbichat. Der erftere icheint ein Rettelpanger an fenn, letterer ein Schuppen - ober Schienenpanger. Der Belm beftebt ans einer eifernen Rappe, bie nur felten mit Webern gegiert wirb. Der Breis eines gnten Bangere ift gwifden 500 und 1500 Biafter. (Burdbarbt G. 44 und 192.) Man tragt über bem Banger jumeilen noch einen Baffenrod.

But bas Birth bat man juweilen eine besonbere Riftung, 26ch gemannt, bie aus fiehen Erichten von bieder, mit rotifem Zuch übers jogener Bappe bestiebt binne zu Mirpo verfertigt wirt. Mis jeste Gelte bes Pierreb binnen junel, am Schnerthelle denfalle jebe solles eines an ber Bruft. Die Seitenfliche find unter ten Seitschieden mit eineste verfeunden mit mit bem Sinterund Borbertsfell burch eilerne Schnaffen vereinigt. Wohlbechweb Minner laffen beise Missing, bie großblichte Withert bei Gelten bei gemöhnlich 160-200 Biefter to-firt und fewache Langenflöße abhalt, mit Stiderei verseichen. (Burd-bartis S. 45.)

Die grabifden Stamme befinben fich in einem fteten Rriegeguftanbe; felten lebt ein Ctamm mit allen feinen Freunden in Frieben, obicon ber Rrieg eben fo felten von langer Dauer ift als ber Frieben, ber um ber geringfugigften Urfache willen gebrochen wirb. Große Schlachten fommen felten bor und bie gange Rriegführung beidrantt fich auf plobliche leberfalle. Der Feind wirb unvorbereitet mit großer Uebermacht angegriffen und ergreift bann obne Begenwehr bie Mucht; Die Blutrache verbinbert, bag viel Blut vergoffen wirb. Es fallen bei folden Belegenheiten felten mehr als 30 ober 40 Mann. Wenn bie Bebuinen am Ginal einen großen Belbjug borbaben, fo tommen fie am erften Cammelplage gufammen und haufen eine Menge Steine fo auf, bag ber Saufen bas Unfeben eines niebergelaffenen Rameles bat. Dann recitiren fie bie Saticha ober bas einleitenbe Capitel bes Roran, inbem fie ben Steinhaufen umfteben. Muf bas Bort ihrere Anfuhrere fturgen fie bann auf ihre Ramele los, befteigen fie ploglich und galoppiren bann rafch pormarte, obne eber binter fich ju fchauen, ale bie fie in ber Rabe bes Orte ihrer Bestimmung finb. Die Bebuinen feben in biefer Ceremonie eine mpftifche Begauberung, beren nabere Bebeutung Burdbarot nicht ergrunden fonnte.

Der Geind, ber aus ber Ferne sommt um ein Lager anzugerien, treibt nur Leibert um Kannel fort um bit mimmert fich nicht um bie Beite. 3ft aber bas Lager in ber Nachberfchaft, so nehmen bie Gester und bir Zeite umb ben Indalt berfelben mit fich. In debem Falle lann oft ein mutigige Weie eines ber Ramele ibres Mannels nieber erfallen, menn sie bem abziedenten Frinke nachführt mach bem Anfasture zuruht. Die delte Anschlere, ich ersiehe meine Nachrang von Gest und von ber, wir miffen sonst unstammen. Van sie eine Beit lan mit von einfassen Jaufen gleichen Schrift gehalten, so balt sich von feinem eigenen Antelle an ber Beute ein Kannel zu geben.

Die Beute mir feits nach vonusügegangener ildereitlungs gerbeit. Um andem bimber ihre Beite für fich felbt, narhermale wird die Beute zu gleichen Theilen aussgegeben. Im erftem Gulle wird Alles, nach der Reiter mit feiner Lange berütyr, als fein Ciegenthum angefeben. Eriff ber Kriegsbaufe eine Schaar Kannele, followie beeilt fich ein feber fo wiel downom mit feiner Lange zu berühren als nur möglich, sei ihm ein anderer zuworfommt, umb abeir zuft er altemal: D R. je Gedunge, o Z. fiede, du hill mein.

Der Anfahrer eines foldem Mauhugest ift nicht immer ber Seched, sohnern oft irgme ein an ehrert angefriehere Wann bes Eummes, ber fich gemblnich noch einen besonnern Antheil an der Beute ausbedingt, einen auf em ahmilden, Sannele ober den gehnen Weite Gengen. Wird wenig Beute gemacht, so eerfammelt der Hoffert die Manner von feinem Belte, wo best genomen Wief aufgestellt ift, und bagt denne Wief und einem seiner Gefährten nach der Michter die Manner wer feinem Belte nach gehalt der den anderen. Geb und nimmt ir ein Erich. Belieft dann, nachem alle zu gleichen Theilen befommen baben, nach etwas dirtig, was fich nicht geleichmäßigt seiten lätzt, fo grießt er das Boert Wache aus, worauf sich familiche Anweiende darüber herstützen, und beter wert erzeriet.

Oft fallt bie Ueberrumpelung eines Lagers ichlecht aus, wenn namlich bie Infaffen gewarnt worben find, entweber burch einen ber

ihrigen, ber im Lager bee Feinbes verweilte, ober burch einen Freund, ben fie bort hatten.

Die Arnge gerien nie bei Nacht an, weil dann entehende Angriffe auf bie weiblichen Belachteilungen Eaut finden und dauen der nie den benecht des Besteheilungen Eaut finden und der der der der Angreife auf bie weiblichen Belachteilungen Eaut finden mer her heite den nicht hierdett. Die Schammar-Beulnen ihm die jeboch dann jeht fürchtet. Die Schammar-Beulnen ihm die jeboch dann wenn des feinhilder Logar in der Niche est liegen feht. Ein weren, bei der bei der eine, folde bie feht den die der in der und der die finden feht die mehren in der und der in den der die bestehe die die finden feht die finden und der und der und der die der und treifen, obstruck die findenspier überrafolt fil du zure funden, das Wich davon. Diese Art des Angrisses hat einen besondern Rammer Bebeat.

Gefangene verben nie gemacht und bie Traum flets gefont, wie schon oben bemert, worden, stemmen die Angegriffenen noch Solfe von ihrm benachbarten Breuwben, so jesen sie den Migentein nach und im gläcflichen Aufeie kollen Wänner erschussellen sie der die der die der die der die der die die die spellen die der die die die die die die die die die fein wärde und die die die die die die die die die griffen verben, woen die Siehen Bulberfand beispen die griffen verbern bat.

Dieg find bie Ueberfalle und Raubguge; bie eigentlichen Rriege aber werben auf anbere Beife in offenem Gelbe geführt, und bann entwideln auch bie Araber einen ritterlichen Muth, ber bei Ranbzugen burchaus fehlt. Burdhardt erfuhr Falle, mo Karamanen und Dorfer eine breifach überlegene Ungabl Bebuinen, von benen fie angegriffen wurden, in bie Flucht gefchlagen haben. Dagegen berrichten fie im eigentlichen Rriegstampfe Thaten, Die fabelhaft ericbeis nen murben, wenn nicht bie Baffen ber Bebuinen ber perfonlichen Tabferteit vollen Spielraum und bie trefflichen Gigenschaften bes Bferbes bei regellofen Scharmugeln bem Reiter nicht gu berechnenbe Bortheile uber feine Feinbe gewahrten. Go hatte Dichebua 3bn Ghebar el Chanft in einer Colacht breifig feiner Feinbe erfchlagen; er'fonnte fich rubmen niemale in bie Flucht gefchlagen morben gu febn und feine Beute mar unermefilich, aber er felbft blieb grin, ba er Alles an feine Freunde pertheilte. Gein Belbenmuth toftete ibm enblich fein Leben. 3m Jahre 1790 brach ein Rrieg gwifden ben Stammen 3bn Sabhel und 3bn Comepr aus, mobei Die Menege fich fur ben einen ober ben anbern entschieben. Dach vielen fleinern Gefechten fliegen bie beiben Scheche jeber mit 5000 Reitern bei Degerib an ber Bilgerftrage 50 Meilen von Damast in ber Ebene von hauran auf einanber und entichloffen fich eine hauptfolacht zu liefern, welche bem gangen Rriege ein Enbe machen follte. Die feindlichen Reiben ftanben fich fcon gegenüber, ber Borfampf batte icon begonnen, ba fafite Dichebug ben Entichlug mit Aufopferung feines Lebens feinem Stamme ben Gieg ju verfchaffen.

IV.

in anderer bertifinater Seib im sintifiem Arabien wöhreim beform Burtifarted Sumerimeit in Seichiga pour Schoffer aus bem Ernmun Kahtan, der einst aftein verigig Beiter des Schriffs Ghale, die in des Gebet feine Seinem Seinem generen, in die fluid jagte. Damals fagte Ghale, der in einst generen gestellt warer, nie bei fluid jagte. Damals fagte Ghale, der felts ein Mann von großer Tagerfreit war: "Geit der Jeit des Schwertes Gweits (All) ist in gieterem als dere Seines Genere Gweits (All) ist in gieterem als dere Seines Gweits (All) felts gieterem als ber Seines felts macht fannt. "Den Geuerenner ber Kiefe won Menne, der mit 60 Mettern auser trie Gabeter eternfalls anne

allein gurud.

Bie bei ben alten Germanen und bei ben Ticherfeffen ift bie Burbe eines Unfubrere im Rriege von ber bes Chech gang getrennt. Der Rriegsanfubrer eines jeben Stammes wirb aus ben Tapferften genommen und nur felten ift feine Burbe mit ber bes Scheche in einer Berfon vereinigt. Die Stelle eines Gelbberrn ober Man't erbt in einer Familie vom Bater auf ben Cobn fort und bie Araber unterwerfen fich lieber bem Befehle eines Agob, von bem fie miffen, baf es ibm an Berftanb und Capferfeit feblt, als bem bes Ched, ba fie glauben, bag Unternehmungen, welche ber Schech leitet, immer unglidlich ablaufen. 3ft ber Chech beim Beere, fo ftebt auch er unter ben Befehlen bes Manb, beffen Umt aufbort, fobalb bie Truppen nach Saufe febren. Jeber Bebuinenftamm bat obne Ausnahme feinen Mant, ber unweilen bie Rriegsangelegenheiten gweier Stamme leitet, wenn biefe flein und befreundet find. Bei ben Arabern bes Sinai liegt in ber Familie Ulab = Capb bie Aghb-Stelle fur alle Stamme ber Salbinfel. Das Amt und bie Berfon bes Manb genießt eine befonbere Berehrung. Man balt ibn fur eine Art bon Geber ober Beiligen, ber ben Welbaug oft burch feine Traume und Befichte leitet, gludliche Tage fur ben Angriff anfunbigt unb gegen ungludliche warnt. 3ft ber Manb zweifelhaft, fo beruft er bie angefebenften Danner bes Beeres gur Berathung, aber bie Bebuinen leiften ibm boch Beborfam, wenn er auch gang nach eigenem Ermeffen Befehle ertheilt. Gie glauben, baß fogar ein Rinb aus einer alten Agbbfamilie ein guter Beerfubrer febn fonne, ba es unter bem Ginfluffe himmlifder Infpiration ftebe. Dan ergablte Burd. barbt, bag im Stamme Beni Lam in Rebicbib, wo in ber Kamilie ber Mgbbs nur ein junger vermaifeter Rnabe vorhanben mar, ber bei feiner altern Schwefter lebte, bie Felbzuge unter ber Leitung bes Schech geführt murben, aber ftete ungludlich ausfielen. Da übergeugten fich bie Araber, bag fie nur unter ber Leitung ihres echten Mgob gludlich fechten murben, und fie beichloffen beghalb bas Rinb, bem biefe Stelle erblich geborte, versuchemeife an ihre Spibe gu ftellen. Gie baten baber bie Schwefter beffelben ein Ramel aufqugaumen, baffelbe ju befteigen und ihren Bruber binter fich ju fegen und fo an bie Spipe ber ausrudenben Truppen ju treten. Batte ber Rleine fich bequemt, fich binter feine Comefter gu feben, fo wurden ibn bie Araber nicht fur binlanglich alt ober mannlich gebalten baben. Ale nun bie Schwefter ben Angben binter fich nebmen wollte, ergurnte fich biefer, machte Dliene fie ju folggen uub rief entruftet aus: "Bin ich ein Gclave, muß ich binter einer Beibeberfon figen? Rein, bu mußt binter mir figen." Dief mar fur bie Araber eine febr gludliche Borbebeutung. Gie folgten ibm in bie Schlacht, bie Schwefter leitete binter bem Bruber figenb bas Ramel und bie Unternehmung batte einen gludlichen Erfolg.

Der Mayb erhölt einen ärdigern Authöll an ber Kriegheitet, bie thieffen nicht bei allen eldimenn gleich groß fl. R fleboch ber Schoch bei ber Unternehmung, so ift fein Authöll nicht größer, als ber ber andern Erreiter. Die Anstitution bes Augh bason bie Araber sogar in Nublim keitefallen, Ein utdeitiger Aga ift auch im Arteben nicht ohne kebentreben Einfluß, ofstom feine Einmane ber Arteben nicht ohne kebentreben Einfluß, ofstom feine Einmane ber

bes Schech nicht gleich fommt.

3ft ein Araber, ber Kieb von feinen Bermanden begleitet war, auf vielen Rauchsigen glädfüllig gemeien, so foligien fich ibm immer mehrere Gamilien an und verm sein Gilde von Dauer ist, der im der ver den Alf gladfülg ju jein um begrüchte sich auf solche Bert ist interne Etamme eine Stelle als zwieter oder unterer Aghb. Er kann men fleie Unternehmungen leiten, alleit bei großen vom genagen Stamm ausgebenden Bigen ist der erfte Agpb field ber Unstüder. Damagsmächt bat jedoch ber Aghb eten so ennig als der Echech und best siede hat jedoch ber Aghb eten so ennig als der Schaft and der eine Begleich und bei field alle vollommen frei, sied ihm anzufülligen oder auf eigenen Sault ju handeln. Sochen sie field ihm anzufülligen oder auf eigenen Sault ju kandeln. Sochen sie find des einem Serfeichen unterwerfen oder erwess zu filten. Sie verlieren kann alle Ansprüchte auf die Beute, welche bas ganze Corps macht.

Reben bem Agbb giebt es noch einen anbern Kriegsbeamten, Keftl; er wird burch Bahl aus ben achtarften Mannern bes Stammes ernannt und hat bas Amt, alle aus ber Abeilung ber Beuts ervoachsende Streitigkeiten zu ichlichten, auch barauf zu feben, baß vor ber Theilung nicht etwa einzelne Beuteftuden bei Geite gebracht werben. Gein Antbeil an ber Beute ift bem bes Manb gleich. Der

Refpl ift nicht bei allen Stammen Urabiene.

Ginige ber großen Menege-Manbe baben eine große Colact. fabne, bie nicht eber ale bei entideibenben und wichtigen Actionen entfaltet wird und beren Fall ober Berluft ein Beichen ber Dieterlage ift. Dan bat zwei Arten berfelben. Die erfte beifit Merfeb ober bas Schiff und befteht aus zwei bolgernen Beftellen von 6 bis 7 Guf Dobe. Dieje beiben Beftelle merben auf ben Ruden eines Ramelo fo aneinander geftellt, bag oben nicht mehr ale eine Spanne 3mifdenraum bleibt, unten aber fo viel Raum, baf eine Berfon in ber Mitte bes Gattele fiben und bas Ramel leiten fann. Der obere Theil ber Fabne ift mit fcmargen Straugenfebern befest. Die andere Art bes Bannere beifit Dife und beftebt aus zwei Bretern in langlichem Biered, etwa 5 Tug bod und oben in gleicher Weife mit Straugenfebern gefcmudt. Der Fahnenfamelfuhrer ift niemals ein ermachfener, freigeborener Araber, fonbern ein Rnate, eine alte Frau ober ein Sclave, weil man es fur einen Mann ichimpflich halt bas Gefdrei zu erbeben, mit welchem ber gubrer bie ermuntert, welche bie Fabne gur Schlacht begleiten. Alle Reiter versammeln fich um bie Sabne und bie Sauptanftrengungen beiber Bartheien find gegen biefelbe gerichtet. Gine eroberte Sahne wird im Triumphe nach bem Relte bes ffegreichen Scheche getragen.

Ereffen im Rriege zwei feinbliche Bebninengeschwaber auf einander und bemerten fie, bag fie fich an Bahl ohngefahr gleich find, fo halten fie im Bereich eines Mintenfduffes und treffen Unftalt gum Rampfe. Gin Reiter verläßt bie Linie und galoppirt mit bem Rufe auf ben Reinb los: "D ibr Reiter, laft mich ben ober ben bon Guch treffen," 3ft ber berausgeforberte Begner anwefend und furchtet er ben anbern nicht, fo fprengt er aus ber Lis nie beraus, bem Berausforberer entgegen; ift er abmefent, fo ante worten feine Freunde, bag er nicht unter ihnen feb. Der Berausgeforberte ruft bann: "Und bu auf ber grauen Ctute, wer bift bu?" eine Frage, bie ber anbere beautwortet. 3cht beginnt ber 3meifampf, an welchem feiner ber Unwesenben Untbeil nimmt, benn eine Ginmifdung murbe ale Sanblung ber Treulofigfeit betrachtet merben. Rebrt aber einer ber Rampfer um und fliebt gu feinen Freunden, fo eilen lettere gu feinem Beiftand und treiben ben Berfolger gurud, ben wieberum feine Freunde in Cout nehmen. Dach mehreren folden Bweifampfen amifchen ben tapferften Reiteru merben endlich beibe Beerhaufen mit einander banbgemein. Collte ein Bebuine in ber Schlacht unter ben Reinben auf einen perfonlichen Feind ftogen, fo menbet er fein Bferb auf bie anbere Geite und ruft: "Beiche von mir, bamit bein Blut nicht uber mich fomme." Rimmt ein Teinb bie Berausforberung nicht an, fo lacht ibn ber

Gegner aus und aberschaftet ihn mit Sohn- und Schimphoretra, richmt sich aug sein gangs deren ider, daß petrifte nicht gewag, mit ihn einen Gang zu machen. Linder der Reumf in einer Etzer Statt, so verben die Fickschling vom siegendem Seiten hausge ver ibis finis Eunken weit in vollem Galloop verfolgt, je man bat verjiefel, daß die Verfolgung gange Sagg gebauert bat, woch freilich nur mit arabisfeen Pierben mbasich ist. Wertfe tin verfolgt, verscher, daß die Karzi feiner Euntz zu Ende geite, so sann er sie keden daburch reiten, daß er abstellt und um Schub, sied, die kondung git der für feitumflich und sann nur burch die dusferste Kosthumbasisfeit entschuligt werben. Sat der Berfolger den Filieben verscher, der unter der der der den ber der der der der der dauf der Aufreiten Zuruf nicht, so verwundet oder durchbobert er benseiken mit der Kante.

Wenn einer von goel im Annyfe begriffenen Bedeutunflammen metrt, daß ein beitire feinblicher Stamm bas Gebete voer ben Wasservalle, eines berfelben einnehmen will, do falleigen fie schnel Besservalle, eines berfelben einnehmen will, do falleigen fie schnel Frei und verfeinben fich jur Hence bes Geniedes. Der angegrafen Stamm gagt bann zu einigen Rachbarn: "Wir verlangen von Englich Martiel und der der Annyfe,), welches wie Englich Wasservalle, der Schieden von einem Tage (d. B. Beifinden von einem Kage den Annyfe), welches wie Englich werder begräfen vollen, foldelt fier eine Stamfen Beilicharbe bedürftigt bei fierbarbe bedürftigt.

mebrere Beifviele folder Baffenftillftanbe an.

Wenn im Kriege polischen gwei Schammen ein Archer eine Beivollzisch mit einem Wanne bei frimblichen Ennemme abzumachen auch gene eine kerfentliche Jusammenkunft northwendig wirt, der nie betweinerhichm Manner ihreis eigennen Etammen und volle fich vom seinblichen Stamme im Lager aufhalten, in das Zeit best Schecks, erzarfeit eine Auge ober einem Ballen und von ihr der geschecks, erzarfeit eine Auge ober einem Ballen und von ihr der bestehen Becheftlichen zum Zeugen auf, daß er der Abgert angefonnen ist und fein Berfeillichen zum Zeugen auf, daß er de Abgert angefonnen ist und fein gu machen. Benn er im seinblichen Zager angefonnen ist und fein Geschaft feinem Ausgentlächt auch der von der Lager angefonnen ist und fein Geschaft feinem Ausgenflächt und der einem ber Feithe ansgeptilmeter bereien, so fellt sein eigener Schech die Sach bem seinstellen vor und er erblich zweinells sein Cientellung zuröde.

If ein Krieg bernbigt, so wird der Friede unter den Ichen eines deritten Stammes geschoffen, der mit Seiben Barthelen in freundlichem Bernehmen steht. Gewöhnlich wird ein Krieg wegen der Waffers und Waldepläge angefangen; der Friede ist dere leich bergestellt, wenn einer ber freienden Teleb des Kanpties mide ist.

Bill man bie tobtilichen Wirkungen ber Blutrache vermeiben, welche von ben Bermanbten ber im offenen Rampfe wie bei Ueberfallen Getobteten in Anfpruch genommen wirb, fo tonnen bie Edieche, jedoch aur mit Beifikmunng ber Wectgass i es Stammes, ben Krieben auf die Beichingun schließen, das auf einem Seiten auf Mitter der Verreitsten und der Verreitsterei allein ausgesen nammen, erfallen sen follen. Dam beigt est, "Die Schechs dens gegrachen und bezuschen." Diese Geremonie wird nie ausgefalzen, wenn die Bedwinne ven ernehe Willen baben einen dauernem Krieben zu schließen. Diefendgen Araber, welche mit biefer Bechaugung nicht zupfrieden, Derfendgen Araber, welche mit biefer Bechaugung nicht zupfrieden, von den den den den die hier die feligie lein in einem andern an, wo es ihnen ferf sehel Nadez au üben, was fie bei liewen Samme serweitenden nicht fum derfen. Wurchzent das nur sehe vernig dehamme angetroffen, wo nicht einige solcher Unwertschulden ansenen wären.

Die Araber haben gewiff, Zeiten, in volchen die Baffert unben. Die Arenzej febern fich jeboch nicht beran und feiglen sognen im beiligen Monat Memagan und baben nur noch in jebem Monat voll zuge, dem die Argeben bei Tage, den d. ben d. ben die Argebe bes 2L, wo fie nie fechten. Auch berricht bei ihren der Merchaube, daß Gefechte, die Mittode unternammen werber. für fie neundrich aufköllen.

In abnlicher Beife mar auch bas Rriegswefen ber Bechabiten befchaffen und weber Caub noch fein Bater batte jemals ein ftefenbes Beer, anger einer Garbe von breihundert Auberlefenen, bie fich in Derabeb befanb.

Wenn Caub einen Angriff vorhatte, fo befdieb er ble Scheche ber Ctamme und Diftrifte auf einen gewiffen Sag an einen beftimmten Ort, mas gemeiniglich ein Brunnen in ber Bufte mar. Wenn er bon einem Chech eine gemiffe Ungabl Colbaten verlangte, fo bob fle biefer mittels einer Art Confcription von febem unter feiner Aufficht ftebenben Dorf ober Lager aus. Der Ched forberte bann von einer Ctabt eine bestimmte Angabl und bie Ctabte mußten fich in Gute uber bie Bertbeilung unter fich vergleichen. Alle welche Reitfamele befagen, theilten fich in zwei Claffen, in bas Aufgebot unb bie Referve. Alle Mannspersonen vom 18. bis 60. Jahre waren bienftpflichtig. Die Stutenbefiger mußten bei jebem Aufgebot erfcheinen, wenn nicht ausbrudlich gefagt murbe, bag bas Dberhaupt feiner Reiterei beburfe. Dem ber fich verftedte, nahm bas Dberhaupt als Bufe bie Stute, bas Ramel ober mehrere Chafe. Durch Saube ftrenge Uebermachung biefer Anordnung murben viele Ctutenbefiger veranlagt ihre Thiere ju vertaufen, woburch bie Unjabl ber Bierbe in feinem Gebiete febr verminbert murbe.

Bei einem allgemeinen Aufgebet umpten alle Annefreiter erfehren. Biefe gablen lieber bie Erter, bie auf Gintergleibung bes Kriegdskenfteß fland, als baß fie die weil bebeutenberen, welche bie Ausbrühung verrunglete, trungen. Der Gobbat mußte fich andallich auf 40 bis 50 Zage auß eigenen Witteln verprovionitren und begun gefohren 100 Minn Wech, 50 — 60 Ginnh Datlette, 20 Minnh Butter, ein Gad Baigen ober Berfte fur bae Ramel und ein mit BBaffer gefüllter Schlauch. Bar bas Aufgebot fein Allgemeines, fo fonnte man einen Stellvertreter fenben, ber fur einen gewobuliden Rriegegug von 40 Tagen außer ben Lebensmitteln 8 bie 10 fpanifche Dollare erhielt. Saub unternahm alljabrlich zwei 'ober brei große Rriegerige nach Defopotamien, Demen, Sabramaut unb . Dman, wobei einer feiner Cobne ober fonft ein ausgezeichneter Araber ben Oberbefehl führte.

Wenn Saud einen Rriegsqua ausführte, fo mar ber 3med und bas Biel beffelben nur ibm allein befannt. Er verfammelte feine Emire an einem bestimmten Brunnen, ber immer fo gemablt murbe, bag er ben Feind taufchte, bem ber Angriff gaft. Bollte er nach Dorben, fo mar ber Cammelplat immer fublich bon Derabeh; bie erften Bewegungen bes Beeres maren ebenfalle nach Guben gerichtet unb erft ivater menbete er urploplich nach Rorben. Diefe Borficht mar nothwendig, ba fich alle Radrichten in ber Bufte unglaublich fonell verbreiten. Da Caub überaus porfictig, folau und fonell ju Berte

glug, mifflang ihm nur felten eine Expedition.

Seine Barbe gu Derebeb mar aus ben erlefenften unb berubmteften Rriegern gebilbet; borte er von einem berubmten Reiter, fo lub er ibn nach Derebeb ein, fam mit ibm überein, feiner ga= milie jahrlich einen gemiffen Betrag an Getraibe, Butter und Datteln au liefern und gab ibm ein gutes Reitfamel ober auch eine Stute, Diefe Leibmache mar ftete in Caube Gefolge und begleitete ibn auf feinen Beergugen; fie war überall gefarchtet und bat fich ftete ben Ruf hober Tapferfeit bewahrt. In ber Coladt brauchte fie Caub immer ale Referve und er entfenbete Eleine Abtheilungen berfelben ben anbern Truppen gur Unterftugung, Gie fochten ftete in voller Ruftung und ibre Bferbe maren mit einem gepolfterten, fur gangen unburdbringlichen Banger bebedt. Da bie Garbe aus lauter Freiwilligen beftanb, feste Caub ftete bas großte Bertrauen in biefelbe.

Muffer ber Garbe batte er auch noch viele Mabbe nach Derebeb gezogen, baburch aber bie felbftftanbige Rriegemacht ber Stamme febr gefdmacht; fab er, bag fle feinem Intereffe febr ergeben maren, fo übertrug er ihnen auch mobl bie Leitung befonberer Beerguge. Muf bem Mariche hatte jeber Gmir ober Schech feine Sabne und et felbit fubrte mebrere von verichiebenen Farben. Geine Munbvorrathe murben von 200 Ramelen getragen, woburch er in ben Stanb gefest mar, bie Rrieger, beren Proviant ausgegangen, reichlich gu unterftuben. Bei Dachtmarichen wurden bem Caub und ben bornehmiften Beerführern brennenbe Fadeln vorgetragen. Dem Berre ging ftete eine Borbut von breißig bis vierzig Reitern um zwei Tage voraus. Rabte fich nun bas Beer bem Feinbe, fo theilte es fich in brei ober vier Abtheilungen, bie binter einander marfdirten. Die erfte, aus Reiterei beftebenb, bilbete ben Rern und begann ben Ungriff, unterftust bon ber zweiten, ben Ramelreitern, welche vorrudten, im Sall bie erften gurudgebrangt murben. Saub pflegte auch por bem Beinbe ju flieben, fich aber ploglich wieber ju fammeln und mit feis nen begten Reitern uber bie Berfolger beraufallen, eine Art bes Rampfes, ben bie Bebuinen feit uralter Beit uben.

Die Wechabiten machten fich befonbere baburch furchtbar, bag fle jeben bemaffneten Beind unfeblbar tobteten, feb es nun in Stabten ober in Lagern. Diejenigen, welche fich freiwillig ergaben, erhielten bon Canb ficheres Geleite und er bat niemale fein Bort gebrochen. Wenn fich Araber ergaben, ebe fie feine Rache erreichen fonnte, fo gemabrte er ihnen ben Iman IIllab ober Gottes Giderbeit mit ber Bebingung, bag bie Bferbe, Ramele, Schilbe, Feuergewehre, Langen, Schwerter und Rupfergefage ben Wechabiten als Beute gufielen. Alle Befehlohaber batten bon Canb bie Beifung, jebe vom Feinbe angebotene Unterwerfung angunehmen und bie berfprochenen Bebingungen ftreng und gemiffenhaft zu balten.

Wenn Caub einen rebellischen Stamm ober einen Sanbftrich wieber jum Beborfam gebracht hatte, ließ er immer nach abgefchloffenem Frieben bie Coede ber Rebellen ju fich fommen, fie in feiner eignen Familie gu Derebeb ober fonft in feiner Rabe fich aufhalten und reichlich mit Lebensmitteln berforgen. Go fcmachte er ihren Ginflug ober er erfeste fie burd anbere, bie er aus folden gamilien mablte, welche mit bem bisberigen Schech in Unfrieben gelebt batten. Radbem Caub Mebinab eingenommen batte, legte er eine Befanung, bie aus Arabern bon Debicbib und Demen beftanb, in bie Ctabt, Sie maren mit Feuergewehren bewaffnet und ber Daun erhielt monatlich außer Diebl- und Buttervorrathen fieben fvanifche Dollare. Den neu bon ihm ernannten Scheche im Guben bon Deffa ertheilte er Befehl, fleine Burgen ju errichten, welche ihnen ale Stuppuncte ihrer Berrichaft bienten. (Burdharbt G. 433-447.)

Und fo feben wir bier bie Anfange ber auf Rrieg und Eroberung gegrunbeten Berrichaft, bie wir bei ben Regern bereite gu arger Thrannei ausgebilbet faben, ba bei biefen bie Beberrichten iene moralifde Rraft gur Abmebr und gur Aufrechtbaltung ber menichlichen Burbe burchaus nicht befigen, welche bie Ticherfeffen, wie überhaupt bie Bolfer ber activen Raffe bor ber anbern auszeichnet.

## Die Religion

ber Bebuinen ift gegenwartig ber 36fam, allein ber großte Theil berfelben binbet fich fo menig an bie ftrengen Borfdriften beffelben, ale bie Tiderteffen, und nur einzelne Stamme, welche von ben Bechabiten bezwungen murben, baben bie Gebrauche, welche biefe mobamebanifden Buritaner poridreiben, angenommen,

Die Bebuinen gleichen auch barin ben Ticherfeffen, bag fie Recht-

fchaffenbeit. Gerechtiafeit, Treue, Gaftfreunbichaft, Ghrenhaftiafeit und überhaupt Sittlichfeit bei weitem über bie religiofen Geremonien feben und bag fie, fofern fie nicht ju bem Glauben ber Wechabiten gemaltfam befehrt murben, feine Briefter nnb Beiftlichen haben. "Die Bebuinen burch gang Arabien, fagt Burdbarbt (G. 226.), baben febr richtige Unfichten uber bie Gottheit, aber wenig Unbanglichfeit an Die Borfdriften ihrer Religion. Die Wechabiten haben fich vergeblich bemubt, fie orthoborer ju machen; bie Furcht vor Strafe fonnte vielleicht einige Stamme, bie fich unter unmittelbarer Controle ber Wechabiten befanben, bewegen bie Formen ihrer Religion mit gro-Berer Regelmäßigfeit ju beobachten. Dieje Fugfamteit mar aber nur erzwungen und fobalb bie Dacht ber Bechabiten burch bie Angriffe bes Debmed Mli Bafcha verminbert worben mar, verfanten alle Bebuinen wieberum in ihre frubere religiofe Inboleng. Babrent viele arabifche Bobenbauer in Rebicib und Demen mit Begeifterung bie Lebriabe ber Wechabiten angenommen hatten, fonnte man unter ben Befennern berfelben febr menige ober gar feine Bebuinen antreffen, obicon manche gang treu bem bon ber neuen Gecte aufgeftellten Regierungefritem anbingen und genotbigt maren, einen gewiffen Gifer und felbit einen Fanatismus gur Schau gu tragen, in ber hoffnung, baburd ibre eignen politifden Intereffen gut forbern. Best, wo wenigsteus in Debicag ber Ginflug ber Wechabiten bor ber Sand gerftort ift, finbet man bei ben Bebuinen porguasmeife meit mebr Unregelmagiafeit als fruber und um gu beweifen, baß fie bie Lebriane ber Wechabiten ganglich aufgegeben baben, beten fie gar nicht. Diejenigen Bebuinen.Scheche, welche mit ben Regierungeftab. ten in Berbindung fteben, behalten bie Gemobnheit zu beten bei fobalb fie in bie Stadt fommen, um fich bier in Achtung au erhalten; aber bie gemeinen Uraber geben fich nicht einmal biefe Dube und beten in und aufer ber Stabt febr menia." Diefelbe Beobachtung machte auch Geeben (Bach monati, Correspondeng XIX, 124.) und Wellfteb (1. 227.).

Dennoch liegt im Chranter ber Beduinen ein tiefe fo religiofel Geficht, das biellicht um jo inniger, um jo einflugrieder auft bas gange Leben berfelben ift, als feine Beranlassung vorhanden, daß es sich überlich geltend mache. Der Ilustand aber, baß gerade von Arabein auf ber Wonochfelmung sich vereirer, ist ist sicherfe Bürge stagt nicht bei die Bedauptung, welche außerbem burch andere Thatfachen unterstübst wird.

Sier gilt es biejenigen fichtbaren Gegenstande aufzusuchen, bie bem religiofen Gefuhl ber Bebuinen als Stuppuncte bargeboten finb; wir finden folgende:

1) Die Gestern, beren füller, ficherer Auf- und Miebergafin bem Buddenbenner im berrüchten Gange reichent, auchen den freib nicht flos als geltimester beschet, sondern auch als Eige bleert, gestigen werbert und pavar in bem Ausge, bas fich aus biefer Berechrung eine Berschnsftaction ber Gestime bilbete"). Namentlich waren Gonner, Wende und die Besterner Geschnichten Berechrung, benen bie zu festhefter Leienstweise gefangten Atraber begenderer Erunge um Bilbfullen errichteten.

2) Die Quellen und Brannen, die den gleichen Schimen von der größem Bicklichtet und aufreiben bas einzige underwegliche Gleiertum fin, das der Beduine bestigt. Die Brunnen sich abstilten und eine Verfriede Gleiertum fin, das der Beduine bestigt. Die Brunnen sich abstilten und der Brunnen gemann der beschie fin eine Beduile der B

3) Besonders gestaltete Telfen und Beragalpfel, wie re Sinai und die der Alfra gelegnen beilligen Berge Safa, Werden und Arafal. Im Thde Minn bei Melts vorren Geben bliere ausgehellt, denen mon Defer von Schafen und Kannden brackte. Wan vorf Steine zwischen den Beinen durch, um die Zufeig ubennen. Chertmann II. 2004. Im der angenfhullichen Gestenungen gebott noch jest der Pfrebel Natus derr ber Glockenungen gebott noch jest der Pfrebel Natus derr ber Glockberga\*d und der Weiftliche bes perkissigen Arabine die Love

<sup>\*)</sup> S. Sartmann Aufffdrungen über Affen II. 274. mit Nachweisungen; fo wie bie allgem. Salleiche Beltgeschichte Tb. XVI. 379 ff.
\*\*) Belifte II. 21.

(2900 R. Br.), ein brodlicher Canbfteinberg von 400 F. Sobe; wenn ber Canb, ber bie Dberfiade bebedt, burd Auftritte in Bewegung gefest wirb, erfolgt ein Tonen, bas Belifted mit folgenben Borten ichils bert: "Ich feste mich auf einen Telfen am Suge bes ichragen 216banges und lieg einen ber Bebuinen binaufiteigen. Erft ale er eine Strede bon mir entfernt war, bemerfte ich, bag ber Canb unter feinen Tritten in Bewegung gerieth und ben Sugel berabrollte. Doch flog er nicht ununterbrochen berab, fonbern wie ber Araber aufmarte flimmte, brach bie Canbflache feitwarts und nach oben, bis allmalig ein betrachtlicher Theil bavon in Bewegung tam. Unfange glich bas Betofe ben fcmachen Tonen einer Meolebarfe, wenn ber Buftaug querft ibre Saiten fagt; ale bann ber Canb in fdmellere und ftartere Bemegung fam, glich ber Rlang mehr bem Jone, melden man bervorbringt, wenn man mit feuchten Ringern fiber ein Glas ftreicht; und ale er fich bem Tuge bes Berges naberte, erlangte ber Biberball bie Starte eines fernen Donners und machte, baf bet Beld, auf bem wir fagen, ergitterte. Unfere Ramele murben babei fo unruhig, bag bie Treiber fie nur mit Dube halten fonnten." Bellfteb befudte ben Glodenberg mebrere Dale, batte aber nur bas erftemal bas Glud, bie Ericheinung in ihrer gangen Fulle gu beobachten. Bei ben Bebuinen geht bie Cage, bag bie Gloden eines Rloftere in bem Berge vergraben jepen. - Bu berfelben Bergfette gebort ein nicht minber berühmter Berg, Dichebel Mofatteb, beffen ber Gee gugewenbete Seite mit Infdriften bebedt ift. Debrere Berge Arabiens find burch eingegrabene Figuren von Denfchen, Thieren und Infdriften als Buncte bezeichnet, welche fur bie altere Befdicte bes Lanbes bon Bebeutung finb.

Bei ber Songfalt, mit welcher bie Beduinen ifper Geschlechen ergifter aufbemahren, und bei ber Berefrung, welche fie ausgezeichneten Gelben gollen, ift es nicht unwahrscheinlich, baß fie einen Gultus ber Borfahren hatten. Die Trabitionen von Abam, Gau mb berem Bachdmunn, von Murapum u. f. w., bie auch Mobameb augenommen, beuten mobl barauf bin, obicon nabere Rachweifungen feblen. Doch jest baben bie Bebuinen eine Art von Guls tus an ben Grabftatten ber Beiligen ober ber befonbers geachteten Schechs, an welche bie umwohnenben Araber ihre Bitten und Bunfche richten, welche bie Geburt eines Angben, Die Ergiebung vieler junger Ramele und Pferbe betreffen und burch Belubbe unterftust merben. Diefe Graber werben gewohnlich einmal bes Jahres an einem bestimmten Tage befucht und bann bie Dpfer gefdlachtet, bie man im worigen Jahre gelobt hatte. Diefer Tag ift ein Befttag fur ben gangen Stamm und fur alle Dachbarn. Die Weiber ericbeinen im iconften Schmud und reiten auf Ramelen, beren Gattel bie Manner mit besonberer Sorgfalt geschmudt haben. Die Graber find meift auf Berggipfeln angebracht und bie Wechabiten baben febr gegen biefe Bergotterung geeifert. (Burdbarbt G. 209.)

Eben fo bat fich bie 3bee von übermenfclichen bofen Befen, von einem Oberhaupte berfelben, Die wir bei ben paffiven Bolfern gefunden baben, auch bei ben Sirten ber grabifden Buffen

Der Glaube, bag Thiere ber Git übermenfchlicher Befen feben. finbet fich auch bei ben Bebuinen; fo glauben bie Bebuinen ber Broving Oman, bag Menfchen burch Bauberer in Biegen verwandelt merben tonnten; fle bebaupten, bag es gewiffe Mertmale gebe, woran man folche Ungludliche ju erfennen vermoge, und ein Bebuine, ber eine Biege taufen will, fieht fich ernfthaft barnach um; Wellfteb (I. 115.) tonnte jeboch nie einen Bebuinen bewegen ibm biefe Beiden mitzutheilen.

Die Gotter wurben ichon frub burch Opfer verebrt und auch bier finben wir bie Sitte ber Denfchenopfer, ber wir fcon fo oft begegnet fint. Ginige Araberftamme batten bie Gitte, ibre eiges nen Rinber ben Boben gu opfern und ihre Tochter aus Furcht vor Mangel und Schante lebenbig zu begraben. Rumeilen taufte man fich burch eine Ungahl von Ramelen von biefem Opfer los. Bir faben oben, wie bie Biratenaraber noch por menig Jahren bie friegegefangenen Richtmobamebaner bem Bropbeten gum Opfer abicblachteten.

In Bezug auf bie Worthauer nach bem Tobe berrichte unter ben alten Bebuinen burchaus fein übereinstimmenber Glaube. Die meiften zweifelten an einer funftigen Unfterblichfeit, theils weil fie fich nicht überzeugen konnten, bag bie in Ctaub aufgeloften Gebeine ber Menichen wieber aufe Dene belebt merben tonnten, theile weil fie glaubten, baf bie Leichen in Rachteulen vermanbelt murben. Gie glaubten, bag aus bem Bebirne eines Ermorbeten ein Bogel Samab ober Manab, ber einem Ubu gleiche, erfteige und "gebt mir gu trinfen" rufe und bieg fo lange fortfepe, bis bas Blut bes Grichlage» nen geracht feb. (Gartmann IL 297. ff.) Danche hatten ben Glauben, bag, wenn ein Ramel auf ihrem Grabe geschlachtet wurde, fle ind Leben gurudgerufen auf einem Ramele reiten, außerbem aber zu Buße geben wurden.

Schon lange vor Wohamed bestand bert Geferauch, durch Fig flen und Gebere die Sunft ber Gottsteil sig au erweisen zu sicherz glein biefer Geferauch war wohl mehr, wie noch jest, dem Benochkren Beiter eigenklumlich, als den Bedunden, die noch jest sie noch jest sie noch jest sie noch eigt sie den weise zu der Bedunden, die noch jest sie weise zu der Bedunden, die noch jest sie den nicht eine Bedunden der Bedunden gehalten werben, da den Bekuinen bas dagu northvendige Wasser nicht immer zu Gesche fand.

Daggen buffe bie abmehrende Zauberei, die nammtlich in ber Anwendung von alleriei Anhangein, Amuteten befteh, wie jest noch, so auch in frühester Zeit um so genobnlicher geweien sehn, als das Leben der Beduinen vielen Zufäligfeiten unterworfen ist. Wei befting Schaffinge mit Amuteten geare dem fünftig befer Geifter.

Emblich batte man auch bie Sitte, burch furchstere Eisischweiten des ju erfeinker, womit Geschler verfunden moren, wie 3. 8. das Saunt nicht zu wolfen, eine Speife zu fich zu necken, eine Speife zu fich zu neckmen, bie in Badmeit gefchoffen, bie Rache erfüllt ober ein angerkanne Schimpf gerochen fehr würke. Man ichword von ban bald bei einem Seiter, in welches man Salz und Schweif geworfen batte, dab bei einem Benfech, ber Gettene und beitrachtete dem Michaelba einem Menschen, ber Gottes Jüdefigungen nicht entgehen wurke. (hartmann II. 305. veral, Gerobet III. 8.)

heiten und ein Streben nach Auftlarung über religibse Gegenstände, welches gar sehr von bem verworrenen und bustern Aberglauben abflicht, den wir bei den Polarvölkern und ben Negern angetroffen haben.

Eine eigentliche positive Religion jedoch fnupft fich, wie jegliche fortscheitende Gultur, an feste Orte und Saltpunete, wo die außeren Dentmale einen sichern Ausenbarungsort finden und wo sie sich anhaufen und mehren tonnen.

## Der Gulturftanb

ber Araber, fo fern fie nicht ale Aderbauer und Giabter in feften Orten fich niebergelaffen baben, bat eine gewiffe Begrangung, und Abgeschloffenheit, eine gemiffe beharrenbe Ratur, gleich ber fich ewig gleichbleibenben Bufte. Das Dieer bes Canbes wie bas bes Baffere bat bie Gigenthumlichfeit, bag es frembe eingeworfene Begenftanbe entweber wieberum von fich ausftofit, ober baf es fie fourlos in fich verichlingt. Und fo baben auch bie von ben fegbaften Dachbarn ausgegangenen politifden und religiofen Inftitutionen auf bas leichtbewegliche Bolt ber Bebuinen feinen anbern Ginbrud bervorgebracht, ale berjenige ift, ben ein in flebenbes Baffer gemorfener Stein macht, nachbem er bie Dberfiache burchbrungen bat und bie Bellen fich wieber geebnet haben. Ronnten boch weber Dobameb noch bie turlifden Gultane noch ber gemaltige Bechabitenfurft Caub bie Bebuinen weber ju bauernber Untertbanigfeit noch ju genauer Befolgung ber Borichriften bes Roran bringen. Die urfprunglichen Inftitutionen ber Blutrache, wie bes Datheil, ber Rauberei wie ber Gaftfreunbichaft, bie ungebunbene Freiheit ber Boltsmaffe, bie 216neigung gegen jebe Art von Dienft und Ceremonien founten nur mit gewaltiger Uebermacht und nur vorübergebend befeitigt werben. Cobalb aber bie Bewalt nachließ, welche biefe Beranberung bervorgebracht, ftellte fich ber alte Auftant genau wieber fo ber, wie er friber gemefen.

ichen ihrer Gerübertunft und ihrem Bieberaudtritt in bie Bufte liegenten Ereigniffe gleichen bann bem Raufche, ber bie Lebensgeifter wohl für eine turze Zeit erregt und erhobt, ber aber fur bas übrige folgende Leben feinen bleibenben Ginbruck binterlafit.

Allein ein gultiges Beugniß fur bie eble Matur ber Bebuinen ift ber Erfahrungefat, bag fie, wenn fie ju feghaftem Leben gelangen ober wenn fie mit anberen Stammen ber paffiven ober activen Menidenraffe gemiicht finb, zu bober Gultur fich zu erbeben vermo. Bir faben Uramericaner, Lapplanber und Reger feit 3abrtaufenben im Bertehr mit Raufaffern, Germanen und Romanen, ohne bag in ihnen eine bobere geiftige und fittliche Bilbung fich erzeigte; fie bleiben wie fie maren. Bang anbere ift bie Entwidelung ber Bebuinen. Bleiben fie ungemifcht beifammen in ber Bufte, fo entwidelt fich in ihnen bas Familienleben ju abnlichen erfreulichen gormen, wie wir baffelbe bei ben Ticherteffen fanben, mo ebenfalls bas fcmachere Beichlecht nicht mie bei allen paffiven Boltern gum Baftthiere bes Dannes erniebrigt wirb, fonbern mo baffelbe feinem Schube anvertraut feinen wilben Ginn banbigen und feine Gitten milbern bilft. Much bei ben Bebuinen finben mir iene Gleichmafigfeit ber Gefittung, bes Befibee, ber geiftigen Bilbung und ber Freiheit, Die wir bei ben Ticherteffen angetroffen haben. Bir finben ferner, wie bei jener, baf Dichtung und Befang bas gefellige Leben nicht allein verschonern, fonbern bag biefe auch bie Trager ber Erfahrung, ber Gefdichte und mannichfacher Renntniffe find. Bei ben Arabern, welche fefte Gipe bewohnten, ju benen bie Schreibfunft gefommen, hat fich icon lange por Dobamed baraus eine uberaus reiche, poetifche Literatur gebilbet, welche fpater eine erfreuliche Betrachtung gemahren wirb. Allein biefe Literatur tonnte erft bann Seftigfeit und Dauer gewinnen, nachbem fie in bem uralten Beiligthum von Detta, fo wie bei ber jabrlichen großen Deffe ju Offhab in Tebama einen fichern Bubepunct gefunden, feitbem man bie geiftigen Productionen aufidrieb und bie beften berfelben, bie Dobbabes bat (bie golbenen) und Mogliafat (bie aufgebangenen), ber Rachwelt aufbemabrte.

Die Bobuinen, medie ichreiben und leine tonnen, find überaub, eilen. Ge giebe ganne Edimme, nie 3. B. ben elkamm Im Brobush, in welchen nicht ein Einiger leien ober ichreiben kann. Man ers zichte Burchbarte (E. 59.) als einen außererbentlichen lunftand, daß bie Kinder voll 3en Gomery ichreiben gefennt hatten. Auf feiner Reife nach Zahmer hatte Burchbarte einem Band von Annare Bette Burchbarte einem Band von den das danden feinen beziepfellichgleire einige ausgezichnete Ertellen batauß vor; er fund aber niemals einen einzie ausgezichnete Ertellen batauß vor; er fund aber niemals einen einzie genunter ihnen, der jog unt aber ben, der jog unter ihne, der jog unter ihne, der jog unter ihne, auf eine einige eine niere ware. Die Bechabiten batten jich bemücht, die Kenntnis gewesen ware. Die Bechabiten batten jich bemücht, die Kenntnis der Goriff welchet zu verfreiten, allein wie von nur bei den Geläu-

men gelungen, bie mit bem Alderbau fic beschäftigten und Schulen angelegt beiten. 3n Dertrebt besinnen fich die nieres eine Gebeten und geschert Bickerfammlungen beschen; je seichte beschwerte bischreiften Bescher, bie sie im Auftle, Albeinhau i. a. Drien aufgefaust batten. Die Bilbliotset bes Sead war eine ber reichsten sur ausgefaust batten. Die Bilbliotset bes Sead war eine ber reichsten sur arabisiese Elteratur. (Surchparts et. 2011.)

Arophem nun, daß bie Buchstensschrift feit urelber Beit in Fremen und Duma zu dause fil, daß per Koron die Glaufenderunte ber Nacion, baß bie Schrift zu Sammabiumen und aneren Urtmenen in Sande und Berefte angewende ziehe, bedienen sich ein gentlichen Beduiten berfelben nur hoch felten und lassen sie dassen erkäufer Archer iben.

Bleich ben Ticberfeffen finben wir bei ben Arabern ein lebhaftes Gefühl fur Chre und Chanbe, fur Recht und Unrecht, einen Sinn fur Gefenlichfeit und Gerechtigfeit. 3ft ber Araber überzeugt von ber Richtigfeit und Billigfeit bes richterlichen Musfpruche, fo unterwirft er fich willig einer Strafe, ju beren Erlegung ihn feine Gewalt biefer Belt bringen murbe. Dabei leitet ibn baffelbe Gefubl menfchlicher Burbe, bem ju Folge er bem bewaffneten Feinbe muthig entgegentritt, mabrent er ben Cous fuchenben grmen Frembling liebreich aufnimmt und gegen jeben Ungriff ichirnit und pertheibigt, Daffelbe Befuhl bemuthigt ibn, wenn er ale Dieb ericheint, es erhebt ibn, wenn er in gerechtem Rampfe bie Baffen fubrt, ju boben Thaten und bewunderungemurbiger Tapferfeit. Den befiegten Beind fcont er, fo wie er es bemfelben nicht verbenft, wenn er, bem feine Bewalt zu Gebote ftebt, gur Lift feine Buflucht nimmt. Er achtet bie geiftige Freibeit bes Diebes, mabrent ben Berrather, ber frembes Bertrauen benutent Unbeil ubt, feine gange Berachtung trifft.

Es find biefes großartige, eble Buge, welche bem activen Menfchenfammt eigentibimild angehören, bie er aber auch ber pafiben Raffe mitgutheilen ben Beruf und bie Macht hat, wogegen biefer hinwiederum feine wilbe Kraft mifbert.

Bei ben bis jest von une betrachteten Bolfern ber paffiven Denichenraffe fanben wir bei groffer Uebereinftimmung ber Gitten und Gebrauche, bes Glaubens und ber übrigen Lebensformen eine mertmurbige Berfplitterung in Begiebung auf bie Gprache und gwar fo, bağ oft ein feber Boltoftamm (f. G. G. II. 181, III. 396.) einer fonft befreundeten Dation feine befonbere, von ber anbern abmeichenbe felbifffanbige Sprache bat. Die Bebuinen aber baben feit uralter Beit eine gemein fame Sprache, beren nabe Bermanbtichaft mit ber gramaifchen und bebraifchen qualeich einen Gingerzeig uber bie Urheimath ber Bebuinen felbft ju geben im Ctanbe ift\*), bie bem au Rolge in bie Geburge au feben ift, welche in fublider Richtung bom Raufafus ausgeben. Bemerfenswerth ift babei, bag bie arabifche Sprache bereits im Beitalter bes Mofes eine felbftftanbige geworben, obicon fie noch fo weit mit ber bebraifden verwandt mar, bag bie Cobne Jacobs mit ben nach Meghpten giebenben arabifchen Raravanen, und Dofes mit bem grabifden Emir Betbro, fo wie frater bie fabaifche Ronigin mit Galomon fich ohne Schwierigfeit unterhals ten tonnte. In ben feiten Orten bilbete fich bie Sprache au ber Sohe aus, welche fie fcon lange por Mobameb gur Tragerin einer reichen Literatur erbob und biefe Sprache und Literatur aufferte ibre Rudwirfung auf bie Bebuinen, bie, wenu fie auch nicht bie eigentlichen Bilbner ber Sprache maren, boch im Befit berfelben blieben und baburch verbinbert murben in ben Buftanb ber Robbeit jurud. gufallen, in welche paffive Rationen gerathen, wenn bie außeren Bebingungen ber Cultur ihnen genommen werben. Go feben wir bie in bie Bufte geftogenen paffiven Africaner gu bem Buftanbe ber Bosjesmanner berabfinten und bie Americaner ale Beiderab und Californier fich bem Buftanbe ber Thierheit unter Umftanben nabern, mo ber Bebuine ale birt ober Ceemann eine bobe, eble Gefinnung bemahrt.

## Die Gefdichte

ver Beduinen lift fich in vonige Worte gusammen soffen, bie weit vom bereits Grudbeiten beifgisen. Die Berdickt ber mossischen Irtumben schilbern und die Amerikan bei Weduinen, wie wir sie noch bette sinden, als ein entig hemegte Bolt), des einem fruchtstraum Quelle gledet, wolcher wohl ununtertrocken den entfernten Gegenden lebendige Bedeit spieche, vonauß sig argobe Ertbaue und Een blitten, der diest jestige in einfache Geschaft nicht verahrent. Die Beduinen waren bet gegungen, ofschon fle lebeheim Anstell an den Weltereignisse genommen baken. Die Jack der Wegnyter gingen durch ist Aus der die gegen den der die Bedeite Anstelle genommen baken. Die Jack der die gleichen Wontrella dien Wontrellen bei der auch qui den dayptlichen Wontrelleneten bie

<sup>\*)</sup> S. bes. hartmann Aufflarungen uter Affen II. 121.

Geftalten ber Bebuinen\*); bie Berfer, bie unter Rambbfes nach Megbyten zogen, mußten mit ben Bebuinen fich uber bie Lieferung bes Bafferbebarfe vereinigen \*\*), eben fo wie ber romifche Relbberr Melius Gallus ihrer Fuhrung fich anvertrauen mußte. 3m Beitalter bes Julian ericbeinen fie ale Carazenen und bie Schilberung, welche Ammianus Marcellinus von ihnen entwirft \*\*\*), lagt in biefen bie Borfabren unferer Bebuinen erfennen. Rachbem ber 36fam von Arabien aus fich uber ben Orient verbreitet batte, blieben bie Bebuinen amar Anbanger und Befampfer ber Reinbe beffelben, wie in ben Rreuggugen, wurben aber burchaus nicht fefte Unterthanen weber ber arabifchen Ralifen ober ber perfifchen Berricher noch ber turfis ichen Gultane. Die Araber um Baabab, Moful, Damast und Salepvo find bem Ramen nach ber Soben Pforte unterthan und find mobl ber Gemalt ber Baffen gewichen, allein Ctamme wie bie Meneze behalten eine große Gelbftftanbigfeit. Da bie Bilgerfaramanen, welche alliahrlich nach Deffa gieben, ben Schut ber Bebuinen gebrauchen, find bie turfifden Gouverneurs immer genothigt, ein milbes Berbaltniß mit ben Araber-Scheche aufrecht ju erhalten, benn fle miffen mobl, bag fle burd Gewaltmagregeln mobl augenblidliche Clege erringen, fich aber fur bie Bufunft unfehlbar Rache gugieben. Go batte im Jahre 1756 ber Bafchab Abballab von Damaef bie Cheche bes Stammes Barb freunbichaftlich gu fich eingelaben, bamit fie bie Belber fur ben Cous ber Bilgerfaramane nach Detfa in Empfang nehmen follten. 218 fle aber bei ibm angefommen, ließ er ihnen bie Ropfe abicblagen und baburch murben bie Bebuinen fo befturgt, baß bie Turfen flegreich nach ber beiligen Ctabt und ungehemmt bon berfelben gieben fonnten. Die Bebuinen brauchten gwei Sahre Beit, um fich bon ihrem Berlufte wieber zu erholen, überfielen bann aber im 3. 1758 bie aus Meffa gurudfebrenben Karawanen in überlegener Angabi, angeblich 80,000 Mann ftart, und machten überreiche Beute. Seitbem gablen bie Turfen wieberum Tribut. (Niebuhr Befchr. v. Arabien G. 382 ff.)

Die merkwiediglic Erifdeinung unter ben Beduime in neuere Belti fich erbe Keiger- und Reigionssthau er Becholiten, besten Inflittutionen wir bereits fennen tenten. Der Sitfer biefer Seit von zu Mebe bes 17. Jahrfumbert geboren; er hatt bie berichmiesten Gedufen bes Orients bestucht und durch vielfache Beisen bit liebergung gewomen, bob fer Isdan beim geibgen Afheit gelen-

<sup>\*)</sup> Rosellini monumenti storici. 158 u. 160.

<sup>\*\*)</sup> Berobot III. 7. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ammianus Marcellinus XIV. 4. ber mit furgen Borten eine Schilberung der Bebuinen entwirft, die uns die heutigen Justade vor Augen fielit; 4. B. Brant semper sine lare, sine sedibus fixis aut legibus u. 5. w.

ner burch Digbrauche entfiellt und ausgeartet feb. Dach langen Banberungen fant Abb el Bahab ums 3ahr 1735 eine Freiftatte bei Mobamed 3bn Caub, bem angesebnften Danne von Derebeb, und er lehrte bier bis ums 3. 1755, wo er ftarb, nachbem er 36n Caub gang fur feine Lebre eingenommen und ibn bestimmt batte, ben Titel Emir angunehmen und bie reine Lehre bes Roran über Arabien auszubreiten. Die Bechabiten zeichneten fich burch nuchternes Leben, gang einfache Tracht und hohe Begeifterung aus und erwarben fich fo viel Anhanger, bag beim Tobe bes 3bn Caub ibr beer aus 100,000 Mannern und 50,000 Ramelen beftanb. 36n Caube Cobn, Mbb el Agbg, murbe gwar im 3. 1798 burch bie Truppen bes Bafcha Coliman von Bagbab in bie Bufte jurudgebrangt, allein er nahm balb glangenbe Rache. Um 29. April 1801 überfiel er mit 12,000 Mann bie Stabt 3man Suffebn, mo bie ichitifchen Bilgrime eben verweilten, erichlug 3000 Bilger und Ginwohner, gerftorte bas Grab und bie Dofdeh und führte 200 Ramele, mit reicher Beute belaben, babon. Abb el Mang murbe 1803 ermorbet und fein Cobn Caub folgte ibm nach. Unter ibm erlangte ber Rriegerftaat ber Wechabiten feine bochfte Musbilbung, wie wir oben faben; er gab bem Bolfe einen georbneten Rechtstuftand und orbnete bie Berhaltniffe bes Beermefens und bie Steuern. Er plunberte bie Raba in Deffa , befehrte bie Biratenaraber am perfifchen Meerbufen gu feiner Lebre, bie im 3. 1804 Dastat in ibre Gewalt brachten; 1806 nabm er Mebinab, Detfa, Dichibba, 1807 bebrobte er Bagbab. Die Turten behandelte er ale Reger, bie auch binwieberum in ben Wechabiten Abtrunnige erblicten und ben Bafcha von Megbyten Debmeb Mli mit ber Berftorung bes Reichs von 3bn Saub beauftragten. 3m Jahre 1812 lanbete bie agyptifche Urmee. Abballab, Caube Cobn, vernichtete fie im Thale von Dichibba; allein nachbem Caub im Jahre 1814 geftorben, fielen immer mehr einzelne Stamme bom Glauben ber Bechabiten ab, fo bağ Mbballah im 3. 1816 um Frieben ju bitten genothigt mar. Er mußte feine Sauptftabt Derebeh übergeben, bie in Detta geraubten Schape berausgeben, fich mit bem Titel Schech el Belab begnus gen und fich unter bie Botmaniafeit bes Baicab von Mebinab ftellen. Abballah hatte jeboch ben Frieben nur angenommen, um Beit gur Sammlung eines neuen Beeres ju gewinnen; baber fanbte Debmeb Mli feinen Cobn Ibrabim gegen ibn, ber ibn endlich in feine Befte ju Derebeh trieb, wo er fich allerbinge funf Monate lang mit außerorbentlicher Capferfeit vertheibigte, 2m 9. Ceptember 1818 mußte er jeboch capituliren und murbe gefangen erft nach Rairo, bann nach Ronftantinopel gebracht, wo er am 17. Dec. 1818 auf bem Sophienplate enthauptet murbe.

So enbigte bas Reich ber Wechabiten eigentlich mit bem Tobe bes gewaltigen Saub, ber es allein vermochte, bas fluchtige Bolf

ber Bebuiten ju einem Genzen justummengubalten. Gegenwärtig eirem woll noch einzelne Simme in ben Wöhfen berum, perche bie Bebren bes Abb eit Babab betennen, fich anmentlich bes Argirieh und bes Jackbe entplierte, zie ficht ihmen acher an einem beiter unterhunter, an einem Daupte, bas fie mit gewaltiger hand jujammen halt.

## Die Berbreitung der activen Menfchenraffe fiber die Erde.

leibliche und geiftige Gerage an fic. \*)

Cellift ba noch, mo bie paffinen Bolter icon langere Beit mit ben activen in Berfehr geftanben und fich theilmeife mit benfelben gemifcht baben, finben wir an ibnen biefe Grundzuge wieber. Die Lapplanber, Die Finnen, Die Letten, Die Litthauer, Die Leibeigenen ber flamifchen ganber und bie Abtommlinge flamifcher Leibeigenen in Deutschland, bann bie Mongolen, bie Sataren ber Rrimm, Die Malaben, bas gemeine Bolf von Ching tragen bie Gpuren ihrer Mbfunft beutlich und unverfennbar an fic. Go haben 2. B. bie ruffifden Leibeigenen bas mongolifde Geficht in Berbinbung mit bem lichten Saar, eine Ericbeinung, bie auch bei ben Sinnen wieberfehrt; bei ben Dalaben finben wir bie vorftebenben Badenfnochen, bie ichiefgeschligten Augen mit bem langen Saar vereis nigt, viele Morbamericaner haben neben ben vorftebenben Baden-Enochen und geschligten Augen bie Ablernafe und bie Mongolen gleis den in bem Bau bes Schabele gang ben Regern und Bottentotten. \*\*)

\*\*) Gine mertwurdige Erfdeinung ift, bag bie weiße Sautfarbung bei ben Regeru eine Krantheiteform ift, eben so wie die buntle Farbung

<sup>\*)</sup> S. Guliurgeschickte Th. I. S. 195. 232. 284. 327. 334. 346. 25, II. S. 7. 197. 25, III. S. 9. 215. Dagn 25, IV. S. 1.

Wo nun bie hoffiem Bolfer auch in bichter Bendiferung aufterten, zeigen je boch immer eine Geichmichtigteit ber Biltung und ber Anlagen, die fich in ber Reiter in den Geferen und ben Gereben err Busservohgt und Bolte tragenden Abiere wiederfolt. We sterten weniger fishiftlindige, abendigende, von ben übeigen ist da aufgeschweite Indebet bei bei der geschweite Indebet bei bei der geften und Much bas in Germangs in bem Biefen ber possiben Erricht nach Aube, bas ein Grundsgu ib men Biefen ber possiben Boltsplanne bilbet, die Eingelnen auf ber gleichen Stufe ber Entwickfung unricht

Bir finden ferner die dassifte Masse gleich gleichmäßig aber die angeberschete ber der berfeitet, an den alusteim Alfien der Gominante, wie im unzugänglichen Innern berseilten, in den entlegensten Instelle Der Ger, in der Gingen weit unterm Auguster; dierent siehen der geliede Bieterfamme all liefenocher, bei langt vor der Anfants der Groberer und Gintbedre vorfanden genesen und gumt Abei als eine siehe geliede Benderung. Bir sinden sie im Bestige bed Gruers, verschen mit alleriel Wassen, wou, ist die im Bestige bed Gruers, verschen mit alleriel Wassen, wou, ist die darbeitenden Raturprodukte, Seiten, Knoden, delige, Robert, ja jum Affeil schon siehts des Gruers, dering gleicht vernenden. Eie sicher ein pfanganartige Gillichen, in Samtlien und Ediamen; jammenfaltend, meißt gwar ohn eine Sein, der fest die je ode fiels in dem ihm ein der der der der der der der der fest geste der der der Grenzen.

Die poffinen Belfer finden wir vorzugsburife in den Chenn, an den Ufern er Gluffe und Seen, in den Dabeldinten teber Semifpharen beimifch — die artiben bagegen find vorzugsdweise Infision er Gedürze und paar der Gedepflüge von Flein, von wo auf sie fich iber alle Sinder der Erbe verberdet Allen, indem sie dem Jigge der Gedürze und der gicht in den sie eine Gedeflichen und der Gedepflichen. Die Gedepfliche und der Belferfunde beziehne bie assatischen Gedepfliche und der Auflesse der Gedürze von Gedepfliche und der Auflesse der Gedürze von Auflesse, der Auflesse der Auflesse der Auflesse der Gedürze von Auflesse, der Gedürze der Auflesse der Gedürze von Auflesse, der der der Verleiche Gedürze von Auflesse, der der der Verleiche Gedürze, die Gedürze von Auflesse, der der der der Verleiche Gedürze, die Gede der vorzeindissen Seltere Aufle und von Fern gefreit, der der Verleich auf Gedürze von Gedürze, die Gedürze von der der der Verleiche Gedürze der der der Verleiche Gedürze von Gedürze von der der der Verleiche der Verleich nach Auflesse von der verleiche Welfere ausseiche eine und Erteren nach Aufles word der ausseiche

ber fogenannten Fenermable, Leberfleden und Commerfproffen ale eine Rrantheit ber lichten, activen Rorper ericheint.

<sup>\*),</sup> Die Bergietten in Affen und Guropa," 3. Abif. Geologie Rr. 2. von Bergiant bepffeallifem Allas, find vorzugemelle gerignet ein anichass lides Allie von der Bamberung und Letreitung ber Bellier achter Volleig zu geben, wenn wir ums bie einfach beziehneten Berging als die Gtrassen verfleffen, mehr bei ein gefte betreten mb verfolgt habet.

ueu, außerbem aber auch in ihrer Rorperbilbung wefentlich von beufelben unterschieben find. (3. Culturgeich. I. S. 196.)

Rachfibem unterfcheiben fich bie activen Bolter von ben paffiven baburd, bag unter ben Inbivibuen eine bei meitem groffere Dannichfaltigfeit in forperlicher wie in geiftiger Bilbung berricht und bag ne weit mehr Unlage und Reigung baben ju eigenthumlicher und felbstftanbiger Entwickelung. Go beberbergt ber Rautafus eine Menge Bolfer, welche trop ihrer Uebereinstimmung in Tracht, Gitte und Lebendweise bie auffallenbften Unterschiebe in Bezug auf Sprache und Rorperbilbung an fich tragen. Die Dffetinen find blond und blauaugig, mabrent bie Efderfeffen braune ober ichmarte Mugen und bunteles Baar baben. Unter ihnen berrichen bie mannichfachften Abstufungen. Much unter ben Rurben tommt biefelbe Ericbeinung por, eben fo bei ben Rafchmirern, meldes große, breiticulterige, Eraftige, tropige, liftige, ftreitfuchtige, larmenbe Menfchen finb, mit weißer Saut und beller Befichtsfarbe, bie jeboch volltommen obne Colorit ift; bas Beficht ift langlich mit bervorftebenben, faft jubifchen Bugen und buntelbraunem ober ichmargem haar und Bart. Das weibliche Beichlecht von Rafdmir zeichnet fich burch blenbend weiße Saut und reigenbe Formen aus. \*) Die Rafirmanner, welche Alex. Burnes \*\*) fab, zeigten regelmäßige griechifche Buge, blaue Augen und icone Befichtefarbe und waren von großer Geftalt. Er fab aber auch Knaben von berfelben Ration, bie braune Mugen und Saare hatten. Wenn wir bie Gefichter ber aghptifchen Ronige auf ben alteften Dentmalern betrachten (g. B. bei Rosellini monumenti storici Taf. 1-20.), fo bemerten mir unter benfelben eine eben fo große Mannichfaltigfeit ber Bilbung ale unter ben Mameluten und Arabern, welche Denon und bie große Description be l'Egypte mittbeilen. Dagegen berricht eine um fo großere Ginformigfeit und Gleichmäßigfeit in ben Gefichtobilbungen ber agpptischen Deufmaler, je buntelgefarbter bie bargeftellten Inbivibuen find, wie g. B. bie Reger auch bort bie ihnen eigenthumlichen ftumpfen und flachen For-

<sup>\*)</sup> G. Singel Rafcmir I. 114. 146. 163. \*\* Riccander Burnes Rabul; aus bem Engl. v. Th. Delfers. Leipzig 1843, 8. G. 195.

vollen Rorperbau mit blonbem Saar und blauen, lichten Mugeu, bann Geftalten, bie in Bilbung, Farbe bes Saars und ber Baut ben fenigen Bebuinen gleichkommen; wir finben ferner bie iubifche, perfifche, inbifche, ja fogar bie mongolifche und tatarifche Bbbflognomie wieber. \*) Dieje Mannichfaltigfeit ber Bilbung in fo uralter Beit beutet auf eine Bericbiebenbeit ber getiven Raffe bin, welche nicht allein burch Difchung berfelben mit ber paffiven Urbevolferung entstanben, fonbern vielmehr in ber activen Raffe felbit begrunbet ift. Roch jest beobachten wir biefelbe Ericheinung bei ben Bewohnern von Europa. Der Guben ift im allgemeinen von Bolfern befest, beren Saare und Mugen fdmarg ober buntelbraun finb, mabrent ber germanifche Norben blonbe blaugugige Menichen beberbergt und biefe Berfcbiebenbeit lagt fich bis in bie Anfange drifflicher Beitrechnung binguf nachweifen. Bemertensmerth ift ubrigens, bag bie fcmarts baarigen Stamme allerbinge bie borberrichenben und gabireichern gu febn fcheinen, in ber Urbeimath fomobl ale in ben von ihnen eingenommenen ganbern. Bemertensmerth ift ferner, baf biefe germanifden Stamme, tropbem bag bie anbern, bie mir bie romanifden nenuen burfen, ihnen an Anzahl überlegen finb, ihnen auch überall Babn gebrochen, bennoch ein geiftiges und fittliches llebergewicht uber jene gebabt baben und baf ihnen bie Bilege bes Wortidrittes ber Menichs beit vorzugemeife von ber Borfebung anvertraut ju febn icheint, wie fle auch fammtliche driftliche Throne von Europa befest haben.

Gi ift num ferner ju beachten, das die allmäsige Berbritungs ber activen Magic über die Erbe nicht einfeilig und bied noch ern Bildtung bin Statt gefunden hat. Die Verfereitung von Eentrafiegen aus ist jowobl in dijlicker, abs im verflicher Michtung von Eentrafiegen aus die vowobl in dijlicker, abs im verflicher Michtung von achte Vernicherunglie, ja es seckent, abs jit von dier unt sogan von achte Vernicherunglie, ja es seckent, das jit von dier unt sogan verprecht der Anterica gesang ich; wir finden sie eer auch an dem augerigen. Dittente bon Mignen, wie in hen frensten Ingelie ver Gebre. Die die Verlicher von boser Gehalt, sichtigsfeiter Gaut und mu Kein mit kohnel. Die ernichte von boser Gehalt, sichtigsfeiter Gaut und mu Kein mit kohnel. Die fir Littpus das fich erkalten, tropben das ihr einer Entifernung von 100—140 Gead von ihrer alten affaitschen Schunker, der einen erinterung von 100—140 Gead von ihrer alten affaitschen Schundt ist ernichten verliebt unt der verliebt gestellt der eine der einer eine finden verliebt er Gemen ertiebt entschwunden ist.

pe Drujen bes Lisanon, die Ausfalter, die Aurden, die Afgghann, die Agleff, die Aglemiter, die Wahratten und die Bewochner der Gats in Borberinism scheinen die Ueberresste er urspringsichen, ariben Nafis zu jehn, die sich von ihrer alten Heimach auf dier die gange Groe verkreitet bat und bomit ihrer Bestimmung nach-

<sup>\*)</sup> S. befonbere Rosellini monum, storici. Taf. CLX. ff.

fommt, bie paffibe Raffe ihrem Traumleben ju entreißen und mit ibr gemifcht eine bobere Gultur bervorzubringen.

Ge ift eine Gigenthumlichfeit ber getiben Menidenraffe, baf fie ibren urfprunglichen Gis verlägt und auswanbert. Diefer Wanbertrieb finbet fich bei ben paffiben Bolfern gar nicht und Banberungen paffiper Bolfer finben nur bann Ctatt, wenn fie, wie bie Mongolen bes 4. und bes 13. Jahrhunderts, von Fuhrern veranlant und geleitet merben, welche ber getiben Raffe angeboren. Die Beidichte fennt feine Banberung, Die g. B. von ben Regern ausgegangen mare, und obicon bie Regervolfer, foweit bie Befchichte binaufreicht, über alle Theile ber Belt verbreitet wurben, fo finben wir eben biefe Berbreitung boch nie anbere ale burch bie activen Bolfe. ftamme peranlafit. Geit uralter Beit baben biefe ben Regern nachgeftrebt, fich ibrer bemachtigt, fie ibrer Beimath entfubrt und ale Sclaven und Diener in entfernte Gegenben verbandelt. Dabei ift beachtenswerth, bag bie Manuer ber activen Raffe fich mobl gern mit ben Regerinnen paaren und eine fraftige, culturfabige Rachfommenichaft erzeugen, bag aber bas Gegentheil, bie Bagrung pon Regern mit weißen Frauen, nur febr felten Statt findet, ein Umftanb, ber fur ben focialen Buftant ber americanifchen Ctaaten bon ber größten Bebeutung ift.

Eben fo wenig haben bie Estimos, bie Morbfibirier, bie Lapplanber, bie Ralmpfen, bie Californier Banberungen in ferne Begenben unternommen. Gie verweilen Sabrtaufenbe in bemfelben Buftanbe, innerhalb berfelben Grangen. Es finben fich auch im Allgemeinen bei ben paffiven Rationen, jumal wenn fie noch nicht von ber activen Raffe berubrt murben, feine Cagen von Ginmanberungen aus ber Wrembe. Die meiften glauben, bag fie bem Boben entftammen, ber fie tragt und ernabrt. Sodift merfmurbig find in biefer Begiebung bie Ctammfagen ber alten Germanen. Die eine. von Tuidco, bem erbentiproffenen Stammbater bes Bolfes. icheint ber baffiven Urbevolferung angugeboren, welche Mitteleuropa wie jebes anbere Banb von Saus aus inne batte, mabrent bie anbern Sagen von ben Ginmanberungen reben, bie fich auf bie faufafifchen Stamme beziehen, welche fich ju herren ber Urbevolferung gemacht batten. Bei ben Americanern ift ber Glaube an bie Aborigineitat ber Maffe ber Bevolferung allgemein und bie Sage berichtet nur von Ginmanberung ber Berricher.

Benten wir uns nun zu ben Banberungen ber actiben Stämme, so gill es zunächt bie Urfaden aufzuluden, wolche jene Bentbere von ben Hochenn Alfens ist in die Gerallemigten ber Gelbe und bie Gebänge Wortwegens über Berg und Thal, je selbst über bas arobe Weltmere mit unwberkeftlicker Gewall artischen kaben

Auch hier finden wir eine Uebereinstimmung in ben Ericheinungen bes Lebens ber Menichheit mit bem Leben ber gefammten Ra-

Und fo temoste fic auch ju gemiffen geiten bei artive Bendelin geterning gleich ber Cassmaffreitwann von ibren Gebergeben berbeit erung gleich bem Cassmaffreitwann von ibren Gebergeben bei bie Eben und erregte und belebt bie passive Wenstehenraffe. Diese Wanterungen ber Menschen tommen oht eben so unerwartet Sterien wie bie Jagie ber Gegelierten, ber Bungen, ber Runterest, ber Gische, ber Tauten, ber Gatten und anterer Abere, aber nich weren est Beitrung num biederholen sich zugen, der Angelier und gegen und biederholen ficht zegelnübiger.

In abnlicher Beife findet auch ber Gang ber Ereigniffe Ctatt. wenn bie activen Stamme aus ben Beburgen bervorbrechen und fich uber bie Rieberungen verbreiten. Die erften Unfange folder Banberungen befteben in Raubgugen ber übermitbigen Jugent. Die friedlichen; rubigen Bewohner ber Dieberung werben pibplich uberfallen, ibre Sabe, ibre Beerben, ja fie felbft merben genommen und in bie Beburge entfuhrt, mo fie bie Beutegier ber bort gurudgebliebenen Stammgenoffen ber Rauber erregen. Baren baber bie erften Schaaren gering an Angabi, fo fommen bie nachfifolgenben in befto grofferer Menge und bie Bermuftung wird nun um to graer, fie erftredt fich auch noch in weitere Gerne, wenn biefe reichere Beute verfpricht. Es gefchieht bann, bag bie Rauberichaaren, an Statt in bie beimatblichen Beburge gurudgutebren, immer weiter bormarte geben und fid bort eine neue Beimath begrunden. Die Burudgebliebenen unternehmen bann mobl einen neuen Rug um bas Schidfal ber nicht Beimgefehrten gu erforfchen ober auch bas Loos berfelben gu theilen, wenn fie vermuthen ober erfahren, bag jene fich einen reichlicheren Befit und eine fconere Beimath errungen haben. Co bilbet fich allgemach eine Bolferftrage, bie je langer fie betreten und benutt mirb, befto mehr Banberer an fich giebt.

Auf biefen Etraßen ichreiten bie Wanderer fort ils die Erbiern Lauf semmi und fie aum Wasten zwingt, von sie dem Geherren ber vorgefindenen passiben Urevollterung figen keiden. Diefe Urevollterung der ist über die gange Erboerstäcke ausgebreiten es baden die europäischen Reisenden ohn fin pflangentragnebes Undestungen, der inder und Suuren merfoldere Amerikangenbes und erfungen, wo die nicht aus Suuren merfoldere Amerikanden.

merft batten.

Bon ber Selfe auß, wo bie artiven Cimvanderer eine bliebene Stätte gerümben behen, estatte gerümben noben, estapinnt auch gemeinsissie im Rückwirfung auf den Ausgangspunct ber Banderung. Gingline ober
auch mehrere fehren in die alle Schundly zurcht, fich Freunde ober
zurückziessissen Schwieben der den Bederfrüssissen, der der bei 
ernenbene Schwieben der Genässisch vorfüllen, des fiche ist allegemach
ein forigefehr Bertefen, ein gemäßigter Bölftestrom, der aus einem
Auskauft gegenrichtiger Bederfrüssisse und Frauster und genätung der gereintiger Bederfrüssisse und Frauster der genätung der Bederfrüssen gereintiger Bederfrüssisse und gestellt gestellt

Wie nun bie nordamericanischen Idgerstämme auf ihren Wathatten burch aufgestelte und angebestes Zeichen die Nachfommenden von ihrem Schickfal und der Michang ihres Weged zu unterrichten pflagen (j. Gullturgesch, Ih. C. 187), binterlassen von ihmer bie artiken Wanderer Souren ibres Dafenns und Denfindler

an ben Stellen, welche ihmen auf ihren Abgen von Wichigkeit gewessen find. So find bief jum Theil bie Gradbügel berer, welche unterwegs ihrem Schicklie ertegen find, vornamilch aber jene Helbinischriften und Bilber, die in allen Theilen ber alten wie ber neuen Welt vorsommen und bie wir sichter naber betrachten vorben.

Bundist ift es nothmendig die Ursagen aufguschen, welche Bilter ber Godgeschage zu berartigen Bewegungen, Kahreten und Bigen veranläst haben, und wir sinden sowoll innere, die aus der Gigenthämlichtet jener Bollsfämme bervorzingen und woburch sie sich eben von der passiben Bestie weisenlich gestellt den ben der passiben Bestie weisenlich gestellt den bestied der bestied bestieden der bestied

als auch außere Beranlaffungen.

Das Streben ber pafifpen Raffe ift auf moglichft ungeftorte Rube gerichtet und auf Gernhaltung alles beffen, mas fie in ihrem Traumleben beunruhigen tonnte. Die Bosjesmanner flieben beghalb jeglichen Befit, Die nordamericanischen Sager fpotten über bie raftlofe Thatigfeit und Arbeitsamfeit und bie Gorge fur bie Bufunft, welche europaifche Coloniften offenbaren. Der Menich activer Raffe bat juborberft bas lebbaftefte Streben nach bem Befit in fich, ben er ftete ju fichern und ju mehren versucht. Sat ber americanische Bager ober ber Auftralier feinen bungrigen Magen befriebigt, fo fcblaft er . nachbem er ben Borrath moglichft rein aufgegehrt. Gang anbere ift ber Menich ber activen Raffe. Der Ticherfeffe und ber Araber ift bei aller Gaftfreundschaft und eblen Freigebigfeit gegen Freunde babindtig, er bat Freude am Ermerb und am Befit. Es ift bieg ein Trich, ben bie Borfebung in ibn legte, um ibn gur Erfullung feines Zwedes befto ficher angutreiben. Die Sabfucht zwingt ben Uraber fein Belt gu verlaffen und in ber Bufte ben fremben Banberer angufallen, ben er, wenn er bulfobeburftig und elend in fein Belt trate, mit ber uneigennutigften Bruberliebe bei fich aufnehmen und pflegen murbe; biefer Trieb bestimmt ben Bebuinen feinen eigenen ganbomann gu beftehlen, im Sanbel gu uberportbeilen, burch falide Berficherungen ju taufden, mabrent er fonft bas gegebene Beriprechen beilig balt. Diefer Trieb bewegt ben Alderfeffen ju Raubuigen und fubnen Abenteuern, mobei er alle feine forperliche und geiftige Rraft und Gemandtheit aufbieten mun. Derfelbe Trieb fuhrte bie gallifden und germanifden Chaaren nach Griechenland und Italien, Die alten Ccanbinavier in bas Mittelmeer und in bie Morbfee; bie Bortugiesen und bie Spanier aber murben baburd bie Entheder bes Geemeges nach Mfien und ber neuen Welt, Diefer Trieb fubrt, fo lange er eben nur in ber Begier nach Befit befteht, bie activen Boller in ben Buftanb bes Rauberlebens, bas obugefabr bem Buftanbe bes Gifcher- und Jagerlebens entfpricht, welchen wir als bie erfte Entwidelungeftufe ber paffiven Bolferichaften bezeichnen fonnen.

Die nachftfolgente Gulturftufe ber activen Bolfer ift in ber

Bflege bes Berfebre und bes Sanbels begruntet; ber Zaufchbanbel mit feinen Raramanen, ben Darften (g. B. gu Diosfurias, Dffabb. Mifchneinomgorob, Tembottu u. f. m.) und ben Banberungen ber Raufleute entspricht ben Ericheinungen bes hirtenlebens, Diefer Buftand tritt aber taum eber ein, ale bie fich bie erften gemaltigen Musbruche ber Sabfucht gefattigt und berubigt baben, bis Daffen geraubter und eroberter Schape vorhanden find, bis ber Freube am Errungenen bie Freude am Erwerb gewichen ift und bis ber Beffis einen fraftigen bauernben Cous nothwenbig macht. Go bemerfen wir unter anberen, baf fich ein friedlicher Banbeloverfebr in Griedenland wie in Ccanbinavien erft bann einftellte, nad bem in Delpbi wie auf Geeland große Daffen eblen Metalles und anberer Roftbarfeiten aufammengebauft maren und fich fefte, großere Orte gelilbet batten. Go beftebt noch jest gwifden ben maurifden Beberrichern ber Regerpolfer und ben Raubstaaten am Mittelmeer ein lebbafter Berfehr, beffen Trager eine eigene Menschenclaffe, bie Caracolets, viels leicht feit Jahrtaufenden icon beforgen (f. Culturgeich. Eb. III. C. 317.). An ben Endpuncten aber, wie auch an ben Zwifdenftationen entfteben allgemach fefte Blate aus ben Dieberlagen, Gaft- und Borrathebaufern, welche burch ftillichmeigenbe llebereinfunft ber betheiligten Stamme mit feinblichen Ueberfallen verfcont merben. Die Ranfleute fichern fic burch Erlegung einer bestimmten Abaabe an bie fcmarmenben Feinbe, burd Bertrage ober Bunbniffe ber Gafifreunbichaft por ben Angriffen berfelben.

> Vixere fortes ante Agamemnona multi: sed omnes illacrimabiles urgentur ignotique longa nocte, carent quia vate sacro.

<sup>\*)</sup> C. Gulturgefdichte Ib. III. C. 177, u. 341.

Der Chraeig, ber bie getiben Bolfer antreibt bie Beimath gu verlaffen, bie Rachbarn ju beflegen und fich ju Gerren berfelben gu machen, ift jebenfalls in ber Urgeit bei weitem fraftiger aufgetreten und allgemeiner verbreitet gemefen, ale fpater, mo bie Denichen, nachbem fie mit ber paffiven Raffe gemifcht maren, fich bem behaglichen Leben bes Aderbaues und bes Sanbeleverfebres bingegeben batten. Die einzelnen nach Rubm ftrebenben Belben bringen leichter eine ehrgeigige Jugend gufammen, welche Befchaftigungen mit ben Baffen fur bas ehrenvollfte balt, als eine folde, welche nach rubigem Befit und ben Mitteln ftrebt, bie ibr ein reichliches, genufreiches Stillleben . ficbern. Co finben wir in ber Gefdichte unferes Bolles gerabe in ben frubeften Reiten bie gablreichften Beerguge ber Mart. mannen, Gothen, Gueven, Alemannen, Cachien, Franfen u. f. to.; fpaterbin, ale burch bie Rreuginge und ben Berfehr mit bem Drient feinere Lebensgenuffe und Lurus bas ftreitbare Rittertbum gemilbert. als bie Stabte und bie Raifer bie Burgen bes febbeluftigen Abels gebrochen, tritt an bie Stelle ber Raub - und Rriegszuge ber bemaffnete Berfebr, es erhob fich bie beutiche Sanfa mit ihren Mlotten, bie ben Rubm nicht mehr in gerftorenben Ungriffofriegen fuchte, fonbern fich barauf beichrantte, ben errungenen Befit ftaubhaft gu vertheibigen und gu bewahren. Erft nachbem bie feit Buther allgemein in Umidwung gefommenen Ibeen von geiftiger Freiheit bie Rationen erfullt batten und ber Biberftanb ber romifchen Bartbei bie blutigften Rampfe bervorgerufen batte, baburch aber eine allgemeine Ericblaffung im Bolteleben bervorgebracht mar, tritt uns ber Chraeis ale feibitftanbige Erfcheinung in ber ganber- und Rubmfucht einzelner Guriten entgegen, an beren Gpite Lubwig XIV. von Franfreich und Rarl XII. von Comeben fieben.

<sup>\*)</sup> G. Gulturgeich. Ih. II. G. 152.

bie Borenden aufgehalten, ja gerabe bie raubeften und wilbeften Beburge, bie Geburge von Rormegen und Mittelbeutschland, murben ibnen gur lieben Beimath, wie es bie Alpen, Apeninen und Phrenden ihren Borgangern gemefen maren, bie vielfache Untlange an ihre taufafifden Urfine barboten. Die Beidichte ber geograpbifden Entbedungereifen feit Recho, Sanno und Alexander ben Macebonier bietet bie Beifpiele bagu in großter Fulle bar. Der Erieb nach Erforidung ber Kerne überwiegt mobl ben nach Befit, ba ber lettere weit eber ju befriedigen ift, wenn bas Erworbene großen Umfang erreicht bat. Der Trieb ber Woridung bagegen machit immer mebr, je mehr bemfelben Rabrung geboten wirb, bie feine Rraft binwieberum fartt. Die Mannichfaltigfeit und ber Bechiel ber Ericheinungen, bie Beminnung von Ergebniffen, bie burd neue Forfdung wieber abgeanbert werben, ber 3meifel, ber mit ber Daffe bes Stoffes machit, erhalten ben foricenben Beift in fteter Cpannung und beleben ibn aufe Reue, wenn er burd Beobachtungen ermubet ift, an erhoheter Anstrengung, bag er bie Daffe ber Ericeinungen orbne. an einer Ueberficht und Gesammtanficht gestalte. Die ber Forschung fich entgegenstellenben außeren hinberniffe merben befeitigt und in ber Befeitigung berfelben liegt eben ber große Reig. Die Schwierigfeit bes Unternehmens giebt bemfelben erft feinen Berth. Die Borfebung bat ber Menichheit bie Erwerbung ber boditen Guter nicht leicht gemacht und ber Denich mußte feine Rrafte auf bas Sochfte anfpannen, um nur bie erften Comieriafeiten zu überminben. Die michtigften Gulfomittel bat bie Borfebung meift erft bann geboten, nachbem bereits auf anberem Wege icon große 3mede erreicht maren. Die alten Celten und Megopter batten bereits funftliche Babnen ju Musfuhrung ihrer coloffalen Bauten, bie Romer brudten bereits mit Stempeln auf Brot, Biegel und Bache und waren bennoch weit entfernt von ben Gifenbabnen und bem Budbrud.

Der Tiefe ber Erjorichung ber Ferne bat bie Abbitte noch bem Worken vom Gurong, an ine Berntleinfight um biere bie Gaulen bes Gercules hinausgriftet. Er leitet bie Macedonier noch ben in-bilden Merren, bie Normanner noch Saland umb America, bie Borne lugiefen um bas Borgebirge ber guten Soffmung, bie Spanier nach America, bie Apraier nach Gliftein umb bie Britten nach ber Gubber und bir bie Bedraguen. Diefer Trief bor es der Manaport und Gaillie in bas Innere von Africa umb Meranber v. Sumbolbt in bei Utzpafinge von America füberte.

Signathunlich ift ferner ben aufeien Bolfern ber Arieb ber Mittheilung. Das Bestjatte einer Borschung, Ernos, bas als Babreite erkunt worten, judt eben jo frafrig aus bem engen Kreit, wor se erzegat is beraustjurten, sich weiter zu verfreiten und mit ber allgemeinen Wasse ber Grisbrung oder ber Sbeen zu bereinigen wie ein im Anner ber Erbriche ensplandend Sas oder bas aus ber Tiefe emporfteigenbe Baffer einen Ausgang an bas Tageslicht unb in bie Atmofpbare fucht. Bas bie activen Rationen entbedt und erfunden haben, bas theilen fie auch ben anberen mit. Der Lapplanber verbirgt feinen Chat, ben er erworben ober gefunden, in ben Chos ber Erbe und mit ibm wird auch bas Gebeimnif feines Beffee bearaben; er thut bieg aus Surcht, benfelben gu verlieren, in bem Bes muntfebn, ban er ju ichmach ift, ben Befit beffelben ju vertbelbigen. Dabin gebort nachftbem auch bas gebeimnigvolle Baubermefen ber Bolarnomaben, bas fich im Dunfel verbirgt. Bei ben activen Da= tionen finden wir bagegen, baf fie ibren Glauben offen befennen und ihr Biffen frei mittheilen. Die altgriechischen Bhilosophen, bie Bunger Chrifti, Die Schuler bes Laotfe mie bes Mobameb, Die BBalbenfer, Buffiten, Lutberaner und alle bie mannichfaltigen Musleger ber Evangelien verfunbigten ihre leberzeugung ben anbern, bilbeten Rreife um fich, bie fich allgemach erweiterten und in Rampf mit ber entgegengefesten Unficht traten. Aehnliche Ericheinungen bieten bie Befdichte ber Uftronomie, Die geschichtlichen und phyficalifchen Biffenichaften bar und biefe geigen, bag bie active Denichenraffe vorgugeweife ben Beruf bat, bas, mas fie oft mit Gulfe ber paffiven ale Babrbeit ergrunbet tinb entbedt bat, allem Bieberftanbe gum Erop jum Gemeingut ber gefammten Menfcheit zu machen. Die alangenbiten Belege fur biefen Erfahrungefat finben mir in ber Gefchichte ber Religionen. Die Berfunber berfelben erfullen ihren Beruf mit Gefahr ibres Leibes und Lebens und fenen ihr Leben mit Begeifterung mutbig ein und veridmaben eb nicht, ibren Lebren mit Beuer und Comert Rachbrud ju geben; ja es tritt babei bie mertwurbige Ericbeinung ein, bag bie Rreube an Rampf und Gieg fich alebalb geltenb macht und bie Streiter ben eigentlichen Bwed gang aus ben Mugen verlieren, ban bie Befenner bes 36lam g. B., um ben Bolfern an ben Freuben ibres Barabiefes Antheil au verichaffen, felbige martern und morben und baf a. B bie Dominicaner bie icheuflichften Rerfer und Marterfammern zu ben Borfalen ber Lebre von ber driftlichen Liebe erhoben, mabrent bie Befuiten mit mobiberechneter Reinbeit auf bie erfahrungsarme Jugend und weiblide Somache einzuwirfen verftanben, mo fie mit offener Bewalt nicht burchtamen. Diefe Berirrungen bes Triebes ber Dittheilung aber baben ber Menichbeit bei weitem tiefere Bunben gefolagen ale bie robeften Muebruche ber Babfucht und bie leibenichaftlichften Unftrengungen ber Rubmfucht ausgezeichneter, mit feltener Rraft begabter Individuen. Die Berirrungen biefer beiben Leibenichaften treten immer ungescheut und offen berbor, mabrent bie Gucht anberen feine Meinung aufzubringen bem berberblichften aller Lafter, bem ber Beuchelei, eine glangenbe Laufbabn eroffnet und bie fanften Regungen ber Menichenliebe im Reime erftidt.

Enblich ift noch unter ben innern Urfachen ber Bolterman-

berungen bas Streben nach Gelbuffanbigfeit unb Rreis beit zu neunen. Bir feben bie Mitglieber ber getiven Raffe als eifersuchtige Bemabrer ihrer perfonlichen Freiheit und Menfchenmurbe, ale belbenmutbige Rampfer fur bie Freibeit und Gelbitftanbiafeit ibres Baterlandes. Erliegen fie aber im Rampfe, werben fie befiegt und übermunben, bann verlaffen fie bas Baterland und fuchen fich eine neue Beimath auf und fie ericbeinen bann in anberen ganbern als Groberer und ale Berminger ber porgefundenen Bepolferung, ber fie ibre Inftitutionen aufbringen, Die fie aber auch ber Gultur theilbaftig machen, bie bei ihnen bereits beimifch mar. Das Streben, fich in ber Gerne eine neue Beimath ju fuchen, bat gemeiniglich bie Unemanberung ber ebelften und beften Rrafte gur Folge, welche burch ihre Rieberlage ben Muth gu erneuter Unftrengung nicht verloren baben. Die gemeineren Raturen, bie ben Berluft ibrer Freiheit ertragen, benen ber bloge Befit und bas behagliche Dafen mehr als Selbstftanbigfeit gilt, biefe bleiben fiben und fugen fich. Die Befchichte giebt uns fur biefen Cat eine anfebnliche Menge Beifpiele. Mle bie bunnen bas große gotbifde Reich gerftort batten, wandten fich bie fraftigeren Stamme nach Beften und ericbienen ale Beftgothen; fle grunbeten Reiche, welche bas fpater entftanbene oftgothis iche an Lebensbauer bei weitem übertrafen. Gben fo gingen im 17. Jahrhundert bie bebrangten Befenner bes protestantischen Glaubens aus Franfreich nach bem norblichen Deutschland und verbreiteten bier eine Daffe geiftiger und gewerblicher Gultur, Die noch beute ihre Rudwirfung außert. Go manberte nach bem miflungenen Berfuche, bem Ronigreiche Bolen aufe Reue eine felbftftanbige Stellung in ber Reihe ber europaifchen Staaten anguweifen, bie Bluthe ber Jugend in bie Frembe aus.

Unter ben mehr außeren Urfachen ber Banberung ber activen Bolfer in bie Rerne ftebt oben an bas ubermafige Unmachfen ber Bevolferung in einzelnen beidranften ganbftrichen. Wenn bie Beimath nicht mehr bie Mittel zum Erwerh ber notbigen Beburfniffe barbietet, wenn ber Boben nicht mehr ausreicht, bann wenbet fich ber ruftige und unternehmenbe Theil ber Bevolferung in anbere Lanbitriche, - es beginnt fich bann eine Muswanberung gu bilben, wie fie feit bem 16. Jahrhunbert von Guropa nach America Statt finbet und noch fortbauert. Ber in ber alten Beimath burch Berhaltniffe gebrudt wirb, wer bier fur feine Thattraft und Arbeiteluft feinen Birtungefreis finben fann, ber wenbet fich bem neuen ganbe ju und verfucht bort fein Beil. Er bringt ber neuen Beimath feine Renntniffe, feine Bilbung ju und entfaltet fie bier in eigenthumlicher Beife, nachbem er ben Berhaltniffen entfloben, bie ibn beengten und binberten. Es fann nicht fehlen, bag bei berartigen Auswanderungen auch eine nambafte Angabl wirflicher Taugenichtfe, ja enticbiebener Berbrecher mit in bie neue Beimath

fommen und neben bem Guten, mas bie Daffe ber Auswanderer gufubrt, auch ber Came bes Bofen in bie neue Bflangung mit eingeftreut wirb; allein es ift ein Erfabrungefat, bag biefe Abentbeurer alebalb von bem Rern ber neuen Bevolferung ausgestogen unb an bie Grangen getrieben merben, mo fie bann bennoch miber Billen Bertzeuge ber forischreitenben Gultur werben, etwa in ber Urt, wie man ben tobten Canb, ber fein Getraibe ju tragen vermag, mit Dueden und Canbgrajern befat, bie man von gutem Boben forgfaltia ausiatet\*).

Bu bemerten ift bierbei, bag es fcbeint, ale ob bie active Raffe fich im Befentlichen bei weitem ichneller und ftarter vermehre, ale bie paffive, bei ber man, wo fie ungemifcht lebt, im Allgemeinen meniger Rinber finbet. Mugerbem haben bie paffiven Bolter bie Gitte, einen großen Theil ber Rinber, namentlich bie weiblichen, gleich nach ber Beburt ju tobten, eine Gitte, bie bei ben activen Bolfern fich nur ba finbet, mo eine offenbare Uebervolferung bie Eltern gur Berameiflung treibt. Die active Raffe muß ubrigens icon um bestoil-Ien bie paffive an Wruchtbarteit übertroffen baben, ba fie pon einem verbalinigmäßig fleinen Buntte ber Erboberfiache ausgebend fich uber alle Bonen verbreitet hat. Bum Theil mag bieg barin begrunbet febn, bag bie Frauen ber activen Raffe meniger fchnell verbluben, mas iebenfalle von bem beffern Loofe abhangt, bas fie por benen ber paffiven Haffe voraus baben.

Benben wir und nun gu ber Berbreitung ber activen Bolfer und ibren Banberungen, wie fie allgemach Ctatt gefunben haben und gum Theil noch Statt finben, fo bemerten wir, bağ bieg nicht eber gefchiebt, ale bie bas Bolf einen gemiffen Grab ber Cultur erreicht bat. Go finben wir bie manbernben Bolfer im Befit ber gum Aderban nothwendigen Renntniffe, ber Sandwerfe bes Barbens, Bebens, por allem aber ber Schmiebefunft, bie in ben hochgeburgen Affens urbeimifch ju febn icheint. Die Detalle, namentlich Golb und Gifen, geben fich bem Menichen fo balb als brauchbares Material fund, bag fie gewiß icon febr frub benutt worben find; wir finben bie Bearbeitung berfelben icon auf febr niebern Culturftufen, wie g. B. bei ben Gubafticanern \*\*); ja es ift nicht unwahrscheinlich, bag bie Golimos bas Gifen, bas ihnen qufällig von ber Ratur bargeboten wird, icon gu fleineren Bertzeugen verwenden. Um fo mehr muß bas Detall, welches in ben Urfigen ber activen Bolfer fo baufig porfommt, von biefen icon frubgeitig benutt worben fenn, wie wir benn überall bie activen Bolfer, wo wir beren antreffen, im Befit ber Comiebefunft finben; nur in ber

\*\*) G. Gulturgefch. III. 271. ff.

<sup>\*)</sup> G. u. a. uber bae Bormariefchreiten ber Gultur in biefer Beife: Die Lebenebilber aus beiben Semifpharen III. 224.

Subjes umb in ben canariffen Insien, benem es von haus aus am Wetaul feit, hat ist aus Wanga am Material is Schmiebetunit allgemach wieber verloren, bagegen sub ber Kaufajus, bas himalategefürze, fo wie ib Ellem umb den önenseiglier Gebelärze untel sieber Iunstreichsen Schmiebe. Boe allem aber benuertendverti für ber Umfland, has wir überall im Gessigk ver überhen acitem Wanberter bas Erz ober die Bronge sinden, die wir sogar die über aufantischen Schma, sie nich America versissigen ihnnen und die über baupt unter den Denfundlern der acitem Rasse sieden die bettel einminum, wie wir übekter seben versies.

Nach biefen vorläufigen Benerfungen verfolgen wir nun die Gurten ber Banberungen ber activen Basse von über mittelsstätichen heimath aus. Nach welcher Dichung fin die früheste Banberung Statt gefunden, ob sie vom Kaufassis oder vom himalisisgefüng ausbegangen, das sind Tragen, berm Beneutwortung zur noch nicht möglich siehent. Das aber scheint siehen, das sie stragen häss and behen Seinen die Statt gefunden um Bruchte getragen bat, die im belbersteitiger Richtung eine mertwurtige Uebereinstimmung ziehen.

In febr fruber Beit bat eine Wanberung nach Africa Statt gefunben, beren außerften Bunct bas munberbare Bolf ber Guanden auf ben cangrifden Infeln bilbet. Ge beitand aus moblgebilbeten und großen Leuten, Die von ebler und friegerifder Gefinnung befeelt maren und bie ben Tob ftete ber Glucht vorzogen, gang im Begenfaß ju ihren negerifden Nachbarn auf bem Teftlanbe von Mfrica\*). Bir finden bei ihnen, wie bei allen activen Nationen, bie Frauen, beren ber Mann mehrere baben fonnte, unter bem Schute ber Befete, und grobe Beleibigungen berfelben murben mohl mit bent Tobe beftraft. Die Guanchen hatten Reger ale Sclaven. Gie leb. ten unter Ronigen, beren Bewalt febr beidranft mar, obicon ibnen außerlich große Chrenbezeugungen erwiesen wurben. Ihre Gige maren bie Geburge und von ba que trieben fie mutbwillige und arge Raubereien. Ueber ihre Religion berricht in ben Rachrichten viel Biberiprechenbes; gemiß ift jebod, ban fie ein bodites Befen anerfannten und verebrten, welches fie bei Regenmangel und anderen Unfallen ju verfohnen fuchten. Gie glaubten, bag nach bem Tobe bie Seelen ber Menfchen belohnt ober bestraft murben und mit biefem Glauben bangt auch ber feltfame Tobtencultus gufammen, bem wir bie menigen noch übrigen Denfmale biefer intereffanten Ration gu verbanten haben. Es gab unter ben Guanden einen Stamm, ber bie Leichen mumifirte, fie in Riemen von Biegenfell einschnurte und

fobann in großen Geburgsbohlen aufbewahrte. Bei ber Aufunft ber Spanier befannten fich bereits mehrere ber Bornehmen gum Islam,

<sup>\*)</sup> G. Gulturgefd. III. 351.

Das örfland Africas finnen wir an seinem nortwesslichen und norbeitigen Ranke mit den Wauren, den unverfennbaren Allesdammlingen der Bedauten, lefetzt, die noch gang die Silten, Ginrichtungen und die Sprache ihrer Itrahenn bestehalten haben. Dur Orbern, wor die bei gelie spanzig lieben gestehen zu under fie der glieben gestehen zu unden fie durch fichten gestehen. wurden sie der haben den sich der finnenderungen veranlässt siehere Glauten zu kliben und im Berfehr

mit ben europaischen und affatischen Rationen au bleiben.

Die merfwurbigfte Ericbeinung bietet aber ber Lanbftrich Afris cas, ber ber affatifden beimath am nachften gelegen ift, bas am Rilftrom gelegene Meghpten. Bier hatte vielleicht icon vor ber Unfunft ber getiven Ginwanderer, begunftigt burch bie munberbare Fruchtbarfeit bes Bobens und burch bie übrigen elimatifden Berhaltniffe überbaupt bie paffine Urbevolferung ju einer felbitfianbigeren Gultur fich entfalten tonnen, bie ben einwanbernben activen Stammen fofort ju Gute tam und welche fie gleich einer gereiften Frucht obne borbergegangene mubfame Bflege pfluden fonnten. Es mag aber biefe Ginmanberung nicht nur febr frub begonnen baben, fonbern fie murbe iebenfalls auch febr lange fortgefest, fo baf burd Difchung ber beiben Raffen eine neue Bevolferung fich bilbete, bie gewiffermagen einen Mittelftand gwifden fcwargen Stammen und ben eingewanberten weißen Groberern barftellte, jene rothbraune Raffe, bie in ibrem Rorperbau wie in ber Sautfarbe offenbare Uebergangeformen zeigt, bie fich fogar noch in ben Malereien erbalten baben, welche Die athiopifchen Rirchenbucher vergieren \*\*).

<sup>\*)</sup> Ucher biese Tabonas s. Bory de S. Vincent essais sur les isles fortunées et l'antique Atiantide. Par, an XI. C. 75. m. Mbb.

Die Geschiche bes alten Megoptens zeigt und, wie bie artieme Echnume guerst in einzelum, Ilterineren Barthein in bas Milgheit famen, wie sie bott fleinere Gemeinden und Staaten bilbeten, wie sie dann, in dhulidere Weist wie in ben Schleichisch bie Grief, eine feat baum, bie der gefraft einkent, wie allebald, wie bert, zur Theofratie sichte und wie baum draus eine Wonarchie entspan, welche, um sich gen nachfolgener Mingrise der artien Maissen zu schüpen, beide ger nachfolgener Mingrise der artien Maissen zu schüpen, beide gert befriegt, bann sich geben abs Aus barthaftig verweigert.

Bon Angipten aus fant aber erftenst ein Ausstrümen der Cultur nach Besten um nach Soben, dann aber auch eine Richtvirfung nach Alfen Gaut, wie die Spptischen Derfindler auf archischen Boben deneissen. Des geschab dies sowool beurch eigentliche Goles eine, die gemissenste wie der anzugachen für das Sapptische Beich ausmachten, als auch durch Sichellung, deren strechende Gest sich ausmachten, als auch durch Sichellung, deren fierendere Gest sich den im Battralene burch die fierngagsslichert einerzeitig gebolenen Beschaftungen nicht zu unterwerfen vermochte, wie denn Ketrops den Kadmol Sapptische Gultur auf articklichen Gebon vernflanten.

mertungen über Altagupten in ben transactions of the American, Phil. Soc, vol. IX. und barans im Anstant 1844, N. 307.

<sup>\*)</sup> S. Niebnfr Reife nach Arabien I. 235. Delaborde Arabie petrce, S. 43. Robiger ju Bieliftebe Reifen in Arabien II. 15.

entwickt, in bichfter Bollenbung aber in Indien, Kinna und Javon. In ber Beife nun, wie bie Gulur ber Schleinigfa mit ber übereiniftimmt, weichge bie Spanier bei ben Guanden ber canacifden Intereiniftimmt, weichge bie Spanier bei ben Guanden ber canacifden Indientwickliche Lieferstellmung, mit ber indighen und dienftlichen, bie beite einer genauen Glieferung der Gefflichen auch dienftlichen, bie beite einer genauen Glieferung der Gefflichen auch Innen und inftrengan Alfestung ber dienftlichen Auf Interein Auch der die der Geschlichen Gulturreiben beteiten fig die Strachen böherer Gefflichen gund bieferer Glinficht über bie Rachbarflaten aus, die Geschlichen Gulturreiben beitelten filch bei Strachen aus, die Geschlichen Gulturreiben beitelten filch phiere, dann in Korea dienstifte Gultur weiter trugen und vole von Indien auß die Budbabliche ein annen Dien überfribmte.

Mitten innen zwifden biefen weftlichen africanifden und bem oftlichen affatifden Gulturgebiete entwidelte fich am Guphrat und Tigris in fruber Beit icon eine Gultur, Die freiere Formen zeigt. Wenn wir in Aegypten wie in Inbien vorzugemeife bem theofratifchen Glemente begegnen, bas in Tybet wie in Japan noch gegenwartig bas vorberrichenbe, in China aber menigftens ale Grunblage bes Staatslebens ericheint, fo haben bie alten Reiche ber Babplonier, Afibrer, Deber, Berfer und Araber freiere Formen und es tritt bier bas meltliche Element bes Staates in ben Borbergrunb. Rinben mir in Megbpten wie in Inbien ben Bolbtheismus vorherrichent, fo ericheint bei ben bon Mefopotamien ausgebenben Bolfern ber Monotheismus feit uralter Reit und von bier aus verbreitete fich berfelbe nach al-Ien ganbern ber Erbe. Gelbft als Dofes feine Bebraer, bie burch lange Rnechtichaft unter ben politheiftifden Megbytern' in Bermilberung verfallen maren, biefem Buftanbe entreißen wollte, behielt er gwar bie agoptifche, auf ben Bolbtheismus begrunbete Briefterverfaffung bei, fubrte fie aber bennoch bem Monotheismus mieber qu, ber ihre urfprungliche, bei allen Bebuinen beimifche Religion, gemefen mar. Bon bier aus verbreitete fich ber 3slam bis Granien bin.

Sierfer aber nach dem Siden scheint in ber Urzeit der stadtig Errom ber aufanflichen Aufge sich erzossen ju aben, bier tritt sie sich nach von der der der der der der der den den des gegen biefer Stummer weiter nach Schofen und seinnes sich die fernsten Insfan der Gelbier. Dier finden sich auch bie diesen Denfmale eines freieren Saunfles der inreierer Kunffe.

Bie wir nun im Suben eine boppelte Stromung ber activen Raffe in bie Berne fanben, namlich eine offiche und eine westliche, ob ift auch im Norben vom schwarzen und faspischen Beere eine chuliche Etromuna in wiefacher Michtuna nachweistich:

<sup>\*)</sup> Bergleiche bamit bie Botta'ifden Berichte über bie Ausgrabungen von Rinive im Journal asiatique. 4me Serie. Bb. II. ff.

hier scheint aber der nach Westen gehende Strom der stäffen, so wie überhaupt derjenige gewesen zu sehn, der den größten Ginstüß auf die Gekaltung der menschlichen Gesellschaft und auf die Entwickelung derselben aebalb dat.

Mis das ältest in Europa eingemanderte acitie Bolf fib wohl ist Eledger zu betradien, ble erst im Geriechnand, dam in Mittellatien austreien, nachdem sie von een neueinvandteren Selenen verkringt worden waren. Mehrlich von ibeen sinen wir gesten erberbarig worden waren. Mehrlich von ibeen sinen wir junde 36 eren, von denn das wunderliche Gebürgsbolf der Basten sich noch ist jege terstalten fach, dam ader die Keiten, die in Derinder fach ein der in Keiten bei in Derinder mit frankrick und der in Keiten folgen der Weiten folgen der Germannen, die des gesten fach eine Germannen, die des gesten folgen der Germannen, die des gesten folgen der Germannen, die des gesten folgen der Germannen, die des Germannen, die des gesten folgen der Germannen, die des Germannen, die

Bulett erfolgte bie Ginmanberung flavifcher Stamme.

Bemerfenwerth ift nun, daß fall gleichzeitig mit ben Einwonberungen pelasgischer, feltischer und bellenischer Stumme einzelne Rücktlinge aus Achpeten von einer andern Seite in Geriebenland und Rallen und auß Abdnicien in Spanien und Gallien eintrafen, wolche bei Befultate einer Gultur mit flo führten, bie bereiß in rubigeren

Lebensformen gewonnen worben maren,

Alls Denfunal biefer Alekenwanterungen fann bas dapveiffermes effrennt gelten, weders in ben üblichen etwischien, ariechtigen und pallichen Aunftwerfen erfeient und welches fich soar im fermen Merzien wickerpindet, woch ist seilelicht wurde feitiglie Stücklinger von Pland auß gekracht wurde. Aefenliche Denfunale im theofeatischen Aunstigtig finden mir Meusfelamb, in den Jusieln der Edibler, in Java, wobin und Indien und China die ersten Geammit dags gebracht wurden. Micht mitter merfweirfeig file Michtoffung, welche der Schacht wurden. Die Stützen der Stützen und wie fie ihre Gultur um den gangen Kölfenrand des Mittelmeerte und des den einemenfängenen Bassfregeriches berfeiteten. Dies war noch nech der Toffal, als im Italien die Übmer ihre Gertfacht gründetin, als Bom der Gentralgunt der gegionmaten untielten erchentalischen Belt

murbe und bier bie bei ben Menbytern, Boonifern und Griechen ermachfene Gultur einen moralifden Saltpunct fant, ben weber Dems phis noch Rartbago, weber Athen und Sparta noch Alexanbrien in Diefer Beife bargeboten batte.

Gleichzeitig mit ber Gultur ber Griechen entichdelte fich in ben ganbern nordweftlich ber Alben, in Gallien, Britanien und in ben fublich ber Donau gelegenen Reltenlanbern eine gang eigenthumliche Gultur, Die auf herricaft bes Abels und ber Brieftericaft gegrunbet mar und bie vereint mit ber griedifchen gu ber romifchen Guls tur erwuche. Das bieratifche Glement, welches im Ctaatbleben ber Romer vorherricht, bas Bontificat, bas Augurenwefen, bie gange Grundlage ber romifchen Staatereligion fammt aus ber altfeltifchen Beit, eben fo wie bie Ryflovenmauern von Fiefole und Coffa. Diefee theofratische Element aber mar fo machtig und batte bie gange Ration fo burchbrungen, bag es fich abermale fraftig geltenb machte, nadbem bas Selbentbum, meldes bie bellenifden Ginmanberer feit ber Beit ber Erojanerfriege bingugebracht batten, burd Lurus und Bermeidlichung wieber verichwunden mar. 218 bie einbringenben germanifden Belbenichagren bie Bewalt bes romifden Rriegeftagtes gebrochen hatten, ale bie romifchen Dachthaber erfannten, bag bie materielle Rraft, welche fie biober getragen, ericopft fen, bilbeten fie fich eine neue herrichaft, welche auf ber Berichmelgung bes feltischromifden Briefterthume mit ber Lebre Chrifti berubete, bie bod von Baus aus gegen jegliche Briefterberrichaft gerichtet mar. Co ermarb fich bie ewige Roma neue Rraft und baraus geftaltete fich jene bemunberungemurbige romifche Rirche, bie fo langbauernben, tiefen Ginfluß auf bie Gestaltung Guropas, auf bie Entwidelung ber gangen Menfcheit geubt bat.

Die vierte große Ginmanberung in Guropa ift bie ber germanifden Bolter, bie fich um bie Ruften ber Ditfee und Dorbfee auffebelten und von ba aus an ben bier ausmunbenben Stromen binaufftiegen. Der Albein, bie Befer, Die Elbe, Die Dber, Die Beichfel, Die Dung murben ben germanifchen Boltern ju Begmeifern fur bas malbbebectte innere Beburge und Rlachland. Diefe Ginwanderung fcheint uicht auf einmal bor fich gegangen gu febn, auch fant fie jebenfalls auf mehr als einem Bege Ctatt. Die Donau, ber Bug, ber Dniefter und ber Dneper, fo wie bie Bolga maren vielleicht bie porgialichften Beameifer\*) fur bie Musmanberer. an benen bin fie in bie meftlichen und norblichen ganber gelangten, von wo aus fie bann bis an bie Dftfee und binuber nach Ccanbinavien porbrangen. Die Diffee wurde fur biefe Boller baffelbe, mas

<sup>\*)</sup> Dieg wird ein Blid auf "Guropa, jur Ueberficht ber Fluggebiete und hobenguge von Stulpnagel" in Stielere Atlas, D. X. noch anschaulicher

Dur bei den Acten das fhofteatiffe Eftenen vorfertischen, jo erichtene bie germanischen Echanue úteral als Befriere von Beispringer, in den bei der Gestenen die meiste Abenlücket in geschieden Bereitung, wie in dem Gausste und Wolfelden mit den Laufusschen Werfelmen. Sie fürzen das Briefertischen, woch mit den Laufusschen den Gestenen der Bestehen der Beispringer in der den der Beispringer der Beispringer

Form weichen.

Gewiß ift, daß fereits vor Anfanft ber germanischen Echinme fin bentigen Kranteich, in em Allectandera, am Rhein und an er Donau eine fetiliche Gertschaft bestanden auf, welche die vorgefnuchen verteilt bei Lebenderferung bezwungen und sich vinssiber gemacht hatte. Bum großen Thelle mogen her und die fetilichem Gerreit kermischt seine bereits bermische zehalt haben, baraust von eine Art Mittach and hauf der Bekertschen und Bestigein bervonggangen, der bie beransommenden Germanen als Bestiefete von der Gertschaft best Bettel und der Richte der mit generalen und sied mit gestellt ges

anfolog.

bie bartnädigen Kampfe ber Griefen und Cheunter gegen bie Bamier, Der Sachien gegen bie Kranfen, ber Sollänber gegen bie Banier. Die Mabe ber See trug voefnelich bau bei, ben freiern Sinn biefer Wolfsschame zu erbalten und ihre Kräfte zu weden, baher wir bier bie Urifte ber beutieten hanfe, bann aber ben Geerb ber geschaftigen bolländigen Golonien sinden, welche sich aber bie gange Greb verfeiteten. Die Wegenben um bie Machungen bes Rheins, ber Wefer um ber Elfe sind ber Grund und Boben blefer Ersteingungen.

In Scanbinavien, welches in Folge ber Unfruchtbarfeit bes Bobens und ber Raubheit feines himmels wohl niemals febr bicht bepolfert mar, fanben bie einbringenben Bermanen feine feltifden Borfabren. Die Urbevolferung eutwich por ihnen in ben raubeften. nordlichften Theil bes Lanbes und fie tonnten baber bas Land gang in Befft nehmen. Es geftalteten fich baber Berbaltniffe, wie fie ber Raufafus erzeugt bat. Es entftanben wie bort in ben Thalern Bemeinben, bie fich von Aderbau und Biebzucht nabrten, und es entmidelte fich, ungebemmt von außeren Angriffen, jene eigenthumliche Gultur, welche uns in ber altnorbifden Literatur, Religion und Berfaffung entgegentritt. Die gablreichen Buchten bes Lanbes murben bie Beimath tuchtiger Chiffer, welche theils bie übermutbige, fampfluftige Jugent in ferne Lanbe fubrten, theile ben friedlichen banbelovertehr beforgten. Die beimtehrenbe Jugend brachte reiche Coate bon ihren Rriegsjugen beim, fur welche bann bie alteren und frieblich gefinnten Danner Lebensbeburfniffe und Luxusartitel aus fernen Bafen in bie nur ftiefmutterlich gewahrente Beimath einführten. Die Ditfee murbe fo ber Martt eines großartigen Bolferverfebre, an welchem bie Phoniter, Relten, Romer, ja felbft Araber Antheil batten, wie bie an ben Bestaben berfeiben gefundenen romifchen und lufifden Dungen und Detallfachen beweifen.

von ihnen auf's Neue gewedten romanischen Nationen feine bochfte Ausbildung aufzumeifen.

Die Amer politien ber Wefer, ber Saale, ben Allen und bem Itel auten ist früger Sit ivon germanische Gerschaufen und Gefolgescheften burchgogen, die theils aus bem Kaufajse nach bem nordrecklichen Guropa gingen, theils von berder, namentlich aus Sandinavien guräffamen. In dem knabe zwischen der Gibe und Beitchles finden wir Sueren, Germunduren, Longesarben, Burgumben, Bragier, henter und andere größere und leitener Gerschaufen und bergieben, längere ober fürgere Ziel in einer Gegend verweilen und fo germanische Spracke, Sitte, Gullut und Religion ausföreiten. Eit üben großen Ginlug auf die schon vorhandene Urkredlerung und bereiten bief un böberer Gullur vor.

Sand num auch bier ber Kern ber aeiten, germanlichen Wanberte feine fleichene Auchfalte, trich fie auch dos Erreten nach efis, Buhm und erhöbeten Bedendgemis bem Caben und bem Weften gu, jo blieben doch bie Alten, die Miden und Bunden, die Bequemen und mit Beichigkunern fierfalgeten verren zuräd ,und zwar um fo zablieider is naber fie bem Besten waren und je nebri fie in ber Natur bed Zandes Antlänge an ihre laufafigte dere fantenausige Seinand fanben. Daber finden wir in ben beutichen Bebürgen auch bie truiffen germanissfen blemboner; de ber zigtt ber Ditm Deutschlands bie Urbergangsformen auch in ber Bevollterun.

gen, wo nur ein fleiner Theil germanischer Berricher gurudblieb, nachbem bie rutigften und fraftigften Danner nach Gubweften gemanbert maren.

Be weiter nach Often, befto geringer mar bie Angahl Ber gurudgebliebenen germanifden und fautafifden Berridenten und ienfeit ber Beichfel gestaltete fich ein Berhaltniß gwifchen ben Berrichenben und ber bienenben Bolfomaffe, bas bem Buftanbe ber bon Dauren beberrichten Reger nabe tommt. Die alteften ruffifchen Berricher maren befanntlich Mormannen, ber Mbel ber Bolen unb Ruffen beftebt aus Abtommlingen ber Raufaffer, ber auch in ben bem Rantafus naber gelegenen ganbichaften maffenhafter als bas freie und ritterliche Bolf ber Rofafen erfcheint, welches gegenwartig freilich nur noch Spuren feiner alten Berfaffung aufzuweis

fen bat.

Alle Reifenbe find barin einstimmig, bag ber von Diten tommenbe Wanberer, fo mie er fich ber Grange best alten Ronigreichs Bolen nabert, burch germanifche Unflange überrafcht wirb. Burgen, Steinhaufer, gothifche Rirchen, Reinlichfeit und Wohlftanb, ja fogar anfprechenbe tautafifche Befichtebilbung treten allmalig und immer reichlicher bervor, je mehr man fich ber beutschen Grange nas bert. Dieg ift namentlich in ben Stabten ber Sall, welche gewiffermaken bie Radbuth beutscher Gefittung bilben. Der leibeigene Bauer traat bie Rennzeichen feines paffiven Urfprunge in ben breiten Badentnochen, ben fleinen tiefliegenben jum Theil ichief ftebenben Mugen, bem gewaltigen Untertheil bes Befichts, ber breiten, grobgebilbeten, abgeftumpften Rafe, fo wie in ber buntelgefarbten ober fablen Baut an fich. Dan bemertt offenbar, bag bier bie Bolterguge fich meniger verweilt baben, bag fle bas flache Land burdeilten, um in ben fernen Geburgen eine fefte Beimath ju erlangen.

So baben wir fur Guropa brei Gulturperloben angunehmen, welche auch bie verschiebenen Ginwanderungen bervorges bracht haben.

Die erfte ift bie ber Iberer, Belanger und Relten, bie querft mit ber paffiven Urbevolferung jufammentraten, fie unterwarfen und eine theofratifch ariftofratifche Staatoform bervorriefen, ber bie coloffalen Grundlagen jeglicher Gultur verbanft merben. chflopifden Mauern, Felfenbauten, Die Unterbrudung und Beberrichung ber Boltomaffe, Die blutigen Menichenopfer fur Die gurnenben, rachenben Gotter find vorzugemeife bie darafteriftifden Derfmale biefer Cultur.

Die zweite bellenifche Gulturperiobe zeigt und bie faufanifden Selben mit fturmifder Rraft im lebbaften Ungriff auf bie alten Theofratien, nachbem fle fich in Griedenland eine Staateform gebilbet, bie mit ber in ihrer tantafifden Beimath übereinflimmt. Gie nehmen bie maffenbaften Borarbeiten in Biffenichaft und Aunft in fic auf, wolche die vorbergebende Gusturzeriode ers ergalt bet, und spfalten fie gir freien Bornnen um; sie erferteiten dies Germen über die ihnen zugänglichen Lindere, allein sie ermatten ernlich, andeben sie zuse die later Tehertarien aufgelich batten, in ihrem Besein aber von jenne veräutert worden waren. Die hossenlichen Bespiellten iblied mich in die volliche Monardeie und heierardeie Bespiellten iblied und heierardeie und heierardeie

Eine vierte Culturperiobe hat Europa noch nicht begonnen, bie beiben Ertreme. Norbamerica nnb Rufilanb, find in ibren Erfcei-

nungen noch nicht vollftanbig entwidelt,

Bemertenswerth aber ift, baf Gurova und amar Mitteleurova mit feinem rauben und mechfelvollen Glima ber Gip ber boberen Gultur geworben ift. Berabe aber bie Unficherheit biefes Climas bat ben mefentlichften Ginfluß auf bie bobere Gutwidelung ber bier lebenben Menfchen gehabt. Es nothigt ben gandmann ju fteter Mufmertfamteit und Borficht, er muß ftete auf bie ungunftigften Bwifdenfalle bebacht febn und fann mit Beftimutheit burchaus nie auf eine bauernbe Gunft ber Bitterung rechnen; ja bie gluffe, bie 3. B. in Megbyten feine fichern Mitarbeiter finb, bie regelmäßig ben Belbern Rabrung gufubren, find in Mitteleuropa gerabe gu ber Beit, wo ibr Baffer am nothwenbigften ift, burch bie Gite aufammengefcrumpft und an Ctatt, baß fle alljahrlich ben Felbern bungenben Schlamm abfeten, reifen fie im Krubigbre, bie Thaler plotlich uberflutbenb, bas funftlich und mubfam berbeigeschaffte ganb mit ber Brucht, bie barauf feimt, gewaltfam mit fich fort und bebeden, mas fle nicht mit fortreifen, mit tobtem Canb und Gefdieben. In ben Beburgen muß ber Landmann auf feinem Ruden bie tablen Beleplatten mit fruchttragenber Erbe bebeden, aber wie oft reifen Regenguffe bie Erbe mit ber Ernte berab und wie oft tobtet nicht fruber Froft bie mubiam gepflegten Bflangen.

Mitteleuropa bietet von Saus aus feine große Bulle geniegiarer Fruchte bar; bie meiften unferer Gemufe, Getralbe und Obfiarten find aus ber Frembe eingeführt, ber Wein rankt nicht wie in Raufaffen freiwillig an ben Baumen empor, nur wenige Obftarten, meift Beeren, madien ungevflegt in unfern Balbungen.

Dennoch ift in Guropa bie Cultur ber egbaren Bflangen wie ber Blumen gur größten Bolltommenheit gerieben; ber Apfel, bie Birne, Bflaumen, Rirfden, ber Wein fint aus ber Frembe bereingebracht, beimifch gemacht und burch unablaffige Bflege ju ben mannichfaltigften Formen entwidelt worben. Gben fo ift es mit ben Blumen. mo ich ale Beifpiel nur bie Georgine ermabnen will, beren europaifche Rachtommlinge bie Form ber einfachen americanischen Urpflange faum abnen laffen. Gleiche Ericheinungen bietet bie Bflege ber Thiere, namentlich ber Rinber, Bferbe und Bunbe, fo wie einis ger Bogelarten bar. Dichte ift überhaupt geeigneter eine beutliche Auschauung ber funftlichen, allen Sinberniffen tropenben und fie befeitigenben Richtung ber europaifchen Cultur ju geben, ale bie beutsche Landwirthschaft und bas englische Daschinenwesen, welches bie unfichtbaren Rrafte ber Glectricitat, bes Galvanismus und ben fluch. tigen Dampf gwingt fich bem menichlichen Willen und Beburfniß gu fugen.

Das Clima von Mitteleuropa ift fest anregend und frestwecken, os gleicht einer laumenfeiten, sohnen Dame, bie burde Duchtel von Genahren und Werigen ihre Liebaber in stelle Spannung und Aufmertsanktig nerfragen ihre Liebaber in feter Spannung und Aufmertsanktig nerfragen, vonn ber Früsling nach bartem Binter pereintritt und unter bem Schner und lie bie grine Augstalion sich erfebt und ber Commer fommt, ber boch nie ansbaltend bie erschlaffende Sige ber Aropenfander mit fich führt, so went ab für Eller Binter bem Profit gerein gelicht.

Radft bem Clima bat aber auch vorzugeweife bie Difchung ber Raffen ber Gultur von Guropa jene ibr eigentbumliche Form gegeben, bie fie von allen anbern unterscheibet. Die pelasgifch -teltifche Beit brachte Formen, bie wir auch anbermarte, namentlich in Meaboten und Mexico wieberfinben. Die bellenifde Gultur fieht fcon felbftftanbiger ba, obicon fie in ihrem Berfall an bie affatifden Despotien erinnert. Der erneuerte Buftrom ber Germanen im Morben brachte ein neues Lebenselement, bas moralifche, bas mit ben Grunbfaben bes Chriftentbums übereinftimmte. Dagu fommen bann bie 3been, welche ber Berfehr mit bem Drient feit bem Ginfall ber Araber in Spanien, Sicilien und burch bie Kreuzzuge in Umidmung brachte, welche namentlich in ber phrenaischen Salbinsel und in ber Brovence ein neues Leben in Runft, Boeffe und Befittung hervorriefen, bas fich bie an bie Beftabe ber Gee und an bie Oftgrangen Deutschlanbs verbreitete, mabrent ber beutsche Rorben, wo bie germanische Bevolferung minber gemischt mar, in fteter Opposition gegen bas einbringenbe Frembe fich erhielt; baber ging auch bon bier aus bie Reformation uber Europa, ju einer

Beit, wo bie siderurosisischem Bolter, bie in ber Seinant von bem febrachtischen Element beragt waren, in bie weite Serne stretten. Biefeld Eureken in bie Berne, vereint mit bem Etreken nach freien bormen in ber Seinach, vereint mit bem Etreken nach freiend bie rechtlich bei ein fingelem bie flichten bie Middwirtung bestieben gelten grichte und bie Middwirtung bestieben gelte men batte bie ektirnen ge Bolge, auß benen bas constitutionelle unnarchische bei ektirne gie Bolge, auß benen bas constitutionelle unnarchische Brinche auch feier flegreich als glangenbes Besultat hervortrat.

Nachbem mir nun bie Musmanberung ber getiben Geburgebolfer Sochaffens nach Weften, nach Guboften und Rorbweften betrachtet, gebenten wir endlich noch ber Banberung, bie fie in nord offlich er Richtung vorgenommen haben. Der Rorben bes Rautafus verlauft fich in endlofe Cbenen, auf benen nordweftlich bie Bermanen ihrer neuen Beimath guschritten, mabrent fie norboftlich einem Bolfe jur Laufbabn murben, bas mir vielleicht mit bem Collectionamen ber Ticuben bezeichnen tonnen, ein Rame, womit man in Gibirien biejenigen Denfmale bezeichnet, welche bie Ueberrefte einer alten, nicht mehr vorhandenen friegerifden Ration beberbergen. Bis gu Unfang bes vorigen Sahrhunberte maren in ber Rrimm Ticherteffenftamme beimifd, an bie fich norboftlich bie Schaaren ber Rofaten anschloffen; biefe aber bestanben urfprunglich in ber Beife ber germanifchen Geleite aus einzelnen fubnen Rauberbanben, welche bie Rachbarn, Tataren, Ruffen, Mongolen, Genuefen ausbeuteten und in Efcherfast fich einen Mittelpunst gegrunbet hatten, beffen Rame nicht minber auf ihre taufafifche Berfunft beutet als ibre Rorperbeichaffenheit, ihr Charafter und ihre Berfaffung. \*) Gie fcbloffen fich ale Chriften nach bem Berfall bes Mongolenreiches ben Ruffen an, eroberten Gibirien und wurben feit bem Unfang bes pori-

<sup>\*)</sup> G. Roch Reife burch Rugland I. 94.

gen Jahrhunderts bem Geere berfelben einverleibt. Dennoch haben fich bei ben Kosaten bis heute die beutlichsten Spuren ihrer Abstammung erhalten, obsichon fie bie ruffische Sprache angenommen haben.\*)

Der Andenunt biefer nordhilden Wanderung ist der Annehmen fur eine Ausbergerung in dem Seiten won Gebigen unfthoffen, eine felkständige rickeitung nickt unganitig erickeitung und eine Situa (40 — 569 %. Dr.) ""), anregem die des aller Gebürgständer, dem fereinwandernden artiben Scharen alle Kenderstiffigter einstellt der krieften der Annehmilde beringt der fieldige der beide Landes Bezigen, hirte, hälfenfacte, Baumwolfe, Desparen betrow und nährt jahfrieche gereben von Altheren und Schefen, währen, währ gereben von Altheren und Schafen, währen, währ feinfen, wie Figer, Legarden, Baten, Walfe, diricke, wille Befrete und Gefen,

ichefer ftronten, wie etwa in bie Allem und in bie fentbinaichfem Gebing, antive Schimme und liefen fich bir nieber, onlive Aumen und liefen fich bir nieber, onlive aus nanden fie fich jur Ser, vielleicht auch nach Japan, wo alleynach eine Gultur erwucks, ib wen europäischer Woltern erft sieher befannt murte. Bon hier aus gagn einzelne Schauen erobernd und umgestalten nach Gliaa, jum leiten male 1644, wo fie bie noch giet feischene Auferbanglich von Artigerfland best Reiches begründeren. Bon ber Manbfutterl aus gagne einzelne Schauern struckliche Gulturgen, wo bie Alige ber Gunnen, Maren, Aataren bie emporbiliehene Gultur mehrauss gewalfin unterfrechen beken.

Auf folde Urt nun wurde in allen Richtungen von ben aftatifchen hochlanden aus bie active Menfchenraffe uber ben gangen

<sup>\*)</sup> C. "Das enthullte Ruflanb" II. 135 ff. \*\*) Plath bie Bolfer ber Manbichuren I. 3. und 10.

Erbboben verbreitet und bie paffive Urbevollferung burch fie mannichfach burchbrungen und gu neuen Lebensformen geweckt.

Unter biefen Denfmalern fteben oben an bie Grabbugel mit beren Inbalt. Go find namentlich fur bie Befchichte ber Ginmanberung getiber Bolfer bie Grabbugel von Bebeutung, melde am bichteften an ben Ruften ber Dit - und Morbiee und an ben großern Stromen biejenigen Buncte bezeichnen, mo bie Germanen am lang. ften und am bichteften gefeffen baben. In abnlicher Beife gieben fic vom Dnieper, norblich bom ichwargen und faspifden Deere nach bem Altai und ber Manbidurei Grabbugel - bie Tidubengraber, welche Baffen und Brongeornamente enthalten, bie mit ben bei ben mobamebanifchen Rationen Borberaffens noch iest ublichen übereinstimmen und bie gemiffermagen bie Begmeifer fur bie nach. giebenben activen Schaaren murben. Richt minbere Aufmertfamteit verbienen bie Grabbugel, Die in Nordamerica, namentlich in Birgis nien entbedt murben (Musland 1843, R. 342.). Borgugemeife ift bas in biefen Gifaeln porfommente Brongegerath gu beathten, inbem baffelbe uberall im Befolge ber getiben Banberer ju febn fcheint, Bir finten baffelbe nicht allein in ben Grabern ber Griechen, Romer, Germanen und Relten, fontern auch in ten tidubifden Grabbugeln Affens, fo wie es auch in Birginien und bei ben Caraiben ale Caracoli (f. Gulturgeich, II. 53.) vorfommt. Da nun bie Bronge ein funftliches Brobuct ift, \*) beffen Berftellung bei weitem fdwieris

<sup>\*)</sup> Den Bergünnbannen Metefelten erchauft ich nachfelgende geitige Befetrung: "Ge häufig fich auch Seupier. Gege unmittelber nenn und Burf und 3lan. Gegen aufemmen finden, f ift bech nach felt nachteliges Berfummer einer beraglehnlichen Mitjeham gefanne. Ben bei zwei hat geframmer einer beraglehnlichen Mitjeham gefanne. Ben bei zwei hat geframmer einer beraglehnliche Mitjeham berand. Ben bei zwei hat geframmer einer beraglehnliche Mitjeham beraite framflich beige Beldgit. 3eber Brengt ist eine fünftliche Gempestien bereite framflich beige.

ger ift als bie Bearbeitung bes Gifens, fo beutet bas Bortommen brongener Gegenftanbe auch immer auf eine bobere Gultur, eine Bemerfung, bie auch burch eine Bergleichung j. B. ber brongenen Dolde aus germanifden Grabbugeln mit ben eifernen Dolden und Langenfpigen ber Raffern und Reger beftatigt wirb. Die Bronges maffen zeigen ftete eine überaus forgfaltige, reichbergierte Arbeit, in ber fich ein ausgebilbeter Formenfinn ausspricht, mabrent jene afris tanifden Baffen überaus rob gegrbeitet ericbeinen.

Die Drnamente ber alten norbeuropaifchen Bronzen\*) febren auf ber Rorbmeftfufte Ufiens, an ben Grangen ber Manbichurei, in Renfeeland und auf ben architectonifden Sculvturen von Java und Merico wieber. Gie ericbeinen in ben Gifen = und Bollgeweben von Turfeftan, in ben Ornamenten dinefifder Befage gemiffermagen in bochfter Ausbilbung und es ift mobl in fofern biefer Ornamentalftbl einer forgfaltigern Beobachtung nicht unwerth.

Ginen anberweiten Fingerzeug fur bie Banberungen ber activen Raffe geben ferner bie Steinbauten, Die bei ben Gries ber Gibfee als Tribunen fur Bolfeversammlungen und Opfer ericbienen, in Java, Mexico und Meabyten aber ju Boramiben ermachfen find. 3m Rorben von Guropa finben fich ferner bie großen Caulenftellungen aus roben Relepfeilern; bie Bautafteine Ccanbinaviens, bie Minbird ber Bretagne, bie Bfeiler von Tinian, Die Steinpfeiler ber fubruffifchen Steppen, bie Coloffe ber Ofterinfel, bie Obelieben ber Megbbter und bie Brachtfaulen ber Romer und bes Mittelaltere find eine weitere Ausbildung berfelben, fo wie bie bolgernen Gotterfau-Ien ber Norbamericaner \*\*) ein ichmader Rachball zu febn icheinen.

Die eigentlichen Steingebaube geboren ebenfalls ber actie ven Raffe eigenthumlich ju, ba fie nur in ben Sochgeburgen entfteben fonuten; bie munberbaren coloffglen Steinfammern bes norblis den Europa, Die Dreibedfteine, Dolmens, wie Die Sunenbetten find fammtlich Dentmaler ber faufanichen Raffe, welche in ben norbeuropaifchen Chenen, mo fich feine anftebenben Gelfen finben, bie gerftreut umberliegenben eoloffalen Befdiebe mit ungeheuerem Mufmanbe von Rraft bagu vermenben. Die coffopifden Mauern in

ftellter Melalle (Kapfer, 3inf., 3inn, nach Befinden Spiesglas, Blei r. f. w.), batert ift fieberand verschlieben, je andbem die Jafammersthangs-Bertallungs et eitst in werben, die an feln keiftungen die Angebene find-Eritalisation und bender, das auf gleicheiliger Berschmeitung von mitelin ander terechanen Augeler, Jinns um Blatteren ein benardhinden die allie ander terechanen Augeler, Jinns um Blatteren ein benardhinden die allie fdes Brobuct, bas fich zu weiterer Benugung eignete, hervorgeben sollte."
\*) Bergl. Borfase Daremarts Borzeit burch Alterthamer und Grab-hugel beleuchtet. Copenh. 1844. C. 25. 26. 33., wo bie fpiralfdrmigen Dr. namente abgebilbet.

<sup>\*\*)</sup> S. Guitnrgeschichte Th. II. S. 174 und Jaf. XV. und XVI.

Italien (g. B. won Coffa, Flefole) und in Griedenland find eine weitere Ausbildung biefer Steinbaufunft, ans welcher bann allimdlig bie griechifde und beutiche Architectur erwachfen tonnte.

Befonbere Beachtung verbienen nachfibem bie Relfen in fdrif. ten, welche in ben von ber activen Raffe betretenen ganbern vortommen. In Europa haben fich nur in England (bie Portsmouths Rocks und Tiverton Rocks) und in Scanbinavien (Toren, Defter, Gotlan und Sanum in Bobuslau) wirfliche Feleinschriften erhalten. Die alteften biefer Dentmale find . wohl biejenigen, welche bilbliche Darftellungen geigen, wie g. B. bie Bilberfelfen in ben Baffins bes Corenton, Effequibo und Drinofo\*) in America, momit bie Beichnungen bes Retifch - Felfens am Baire in Ufrica (Tuckey narrative S. 380.) und bie von Reubolland übereinfommen. Gie abneln fehr ben Beidnungen ber Baubertrommeln von Lappland und Buiana. Die Beichnungen, welche Strablenberg und Ballas von fibirifchen Felebilbern geben, geigen genbtere Sanbe und fichere Formen. \*\*) Beitere Fortbilbung biefer Feisichrift ift bie eigentliche Bilberichrift ber Megoptier, aus ber fich bann bas aapptifche und mericanische Sieroglophenfoftem entwidelt hat. Spaterer Beit geboren bie eigentlichen Felbinfdriften mit Charafteren, wie g. B. Die femitifchen 3nfcriften im petraifden Arabien (f. Wellfteb Reife in Arabien mit ben reichen Radweifungen von Robiger und Beer, Ib. I. C. 20.).

Se find ferner als Benfnale ber artiven Maffe beigenigen reife gibten und politigien Institutionen zu betrachten, welche fie von ibrer Geimach aus der Fermbe zugefracht haben, namentlich das Geerwesen, Geleite und Geerbann, die Beubalverfassung und die wirfelbe gere Estellung der Frauen in der Geschisches; Institutionen, die wir

bei ben paffiven Bolfern vergebens fuchen.

Eine genaue und jonglätige Triorifoung aller biere Denfinale und eine Bergleichung berfelben mit ben Sagen und ben hilhorifoten Nachrichten ber berfohetenen Nationen wird und endlich bahin bringen, eine lichpolife liteberficht über die Gultrupuffliche ber verfichenen Bollier ber Erde ju beitigen. Es ift aber in ber That fellfum, bah ber Benfch, ber bie Brobutet bes Mineraliriche von bem effich atomikilöb vorfommenden Natalle feig zu ben Grantie und lit-

<sup>\*)</sup> S. Schomburgf Reise in Gulana S. 212. \*\*) Pallas Reise im rus. Reich III. 359. P. J. v. Strablenberg ber nord. und östl. Theil von Guropa und Affa. Stocks. 1730. 4. S. 336.

260 Die Berbreitung ber getiven Menfchenraffe uber bie Erbe.

talfunglien, von den Schimmeln und Milgen bis zu den fosstien Baumeolossen, von den Androvien bis zum Milgenium betrachte, der die wiest und des Licht mißt, gerade sich glicht und der Classe der Geschiedese, welcher er anzugestern die Give bei, verfällen sinnäßig des mu eine sieht geringe und in der Abst am versällen sprünkliche Aufmertfamsteit zugenendet best, Ge ist dies um fo stellmer, als der Werch sich deb die der des des eine Westen, als die Krone der Schöpfer und sieherk, der sich für das einige Westen blit, das der Schöpfer ver Unschricklichte ist mittige erabeten.

# Die Bewohner der Gudice Infeln.

### Rorverliche Beichaffenheit.

Muf ben Infeln ber Gubfee finben wir zwei mefentlich verfcbiebene Menfchenarten neben einander. Die eine Art ift licht, icon, fraftig und nabert fich in ber Bilbung mehr ben Ginbu; bie anbere Urt ift buntelgefarbt und ungeftaltet, ben Charafter ber africanifchen Reger an fich tragenb. In ber erften ertennen wir Ditglieber ber activen Galfte ber Menfcheit, in ber legtern bie ber paffiven. Die erftere finben wir vorherrichend in ben Martefas - Infeln, fo wie auf ben bftlich gelegenen Infelgruppen; Die Schwarzen berricben por auf Reuholland, Reuguinea, in Reucalebonien, gemifcht finben wir fle auf ben Abmirglitateinfeln.

Bir lernten ben Charafter jener paffiven Art, bie man mit bem Damen Bapua bezeichnet, im Wefentlichen icon bei Betrachtung ber Reuhollanber, pornehmlich aber ber Reger von Africa felbft fennen und fanben außer ber ichmargen Sautfarbe, ber platten Dafe, bem roben oft fraufen Saar, ben aufgeworfenen Lippen, ber burftigen Mustulatur namenilich ber Arme und Beine, ben behnbaren Bauchen eine gemiffe Ungelentigfeit ber Geele, Die fie bem geselligen Beben entfrembet, eine gemiffe Robbeit ber Befinnung, Die fich vorzugeweife in ber barten, ja graufamen Behandlung bes weibliden Beichlechtes ausspricht, Die bem Frembling meift migtrauifche, feinbfelige, abftogenbe Bebanblung bereitet. \*)

<sup>\*)</sup> Freycinet voyage autour du monde. Zoologie. p. 5. "Les Papous ont en général une taille moyenne, assez bien prise Les rapous ont en general une taule unocuente, abez den prise chez quedques uns: cependant la plupart ont une constitution un peu foible et les extrémités inferieures grèles. Leur peau est brun foncé, leurs cheveux sont noirs, tant soit peu lanugineux, très touffus; ils n'ont que peu de barbe, même les vieillards, elle est de couleur noire, ainsi que les sourcils, la moustache et les yeux. Quiqu'ils ayent le nez un peu épaté, les lèvres epaisses et les pommettes larges, leur physiognomie n'est point désagréable et leur rire n'est pas grossier. Quel-

Die weißen ober vielmohr lichten Mentschen ber Subte, sind grache has Gesentheit; isch wie Spanier, hie 1995 nach ein Mersteites Influ faumen, schieren die Benochner berteilten als große, die europäische Mittelagehe ihreitseitenbe, schohn Wenschen. Gen so sand wie der Begeleiter, dann Marchand, so wie bie übrigen Meispenen hier und auf vem übrigen von ber lichten Wenfehen bewohnten Influ sauften große Gestalten, die seiten unter 5 S. 4.5. Transhistisch und 6 S. englischen Wassels worten. Die Benochner ber Maounainsel nennt Lauptrous erzeigel, als Belleich die Reich Scholie Badadinfularer fann Chamilis oder der bei Mittelgrafaber masse.

Die Geftalten ber lichten Art find burchgangig fclant, vom

ques uns ont le nez moins écrasé que d'autres. Nous en avans vu qui, avec des traits peu différens, portaient des cheveux plats, lisses et tombant plus bas que les épaules. p. 7. Les têtes de Papous présentent un aplatissement des parties

The results of the reposition of the results of the

matiques, plus larges et plus astillantes. On remarque dans la planche N. 2... la largeur et la profincheur plus grandes de sinus maxillaires et fronteaux mis à découvert par la fracture des os. L'arcade alvéoalize est d'une épaisseur trei-rémarquable à la partie qui arraye la partie qui arraye en avant et en baut, dans la portion correspondante aux incisives aux canines; la voûte paidine plus développée dans le diametre tran-

versal a moins d'etendue d'avant en arrière.

La grandeur du trou palatin antérieur indiquerait qu'elle un dévepopement plus considerable du ganglion naus -palatin et un ergane du goût plus parfait! L'une de ces tétes très irrégulière offre dans les deux moités de la botte cranienne une différence considerable. Iel 'la platissement au lieu d'étre dans le seux du diametre autère-postérieur est extende de la commentation de la commentation de la consideration de exte ègalement fort aphatic equi diminue beaucoup, la capacité du craine de ce otte, d'ou il devoit résulter une graude inégalité dans les hémisphères occèraux éc.

La couleure noire de leur peau est presqu' aussi foucée que celle des naturels du cap de Diemen, dont le charactère de physionomie n beaucoup de rassemblence avec le leur. Labillardière II. 186. u. pl. 35,

Much Forftere Reife II. 164.



Die Schabel - und Befichtobilbung ber Gubiee -Infulaner wirb biufichtlich ber Dannichfaltigfeit ber europaifden verglichen. Bu einem genauern Urtheil fehlen uns freilich Deffungen, wie fie Carus in feiner Kranioffopie vorschreibt. Aus ben Meffungen bei Langs-borff, fo wie aus ben von Coof, Lapeproufe, Labillarbière, Rrufenftern, Robebue u. 21. mitgetheilten Abbilbungen geht bervor, bag bas Chenmaas bes Schabels, welches bie ebleren Bolferftamme Enropas geigen, fich and bier finbet. Die Mugen find rund und offen und nicht geschligt wie bei ben paffiven Bolfern von Africa und Affien, Die Stirn ift nicht gurudliegent, Die Badenfnochen treten nicht berpor, bie Rafe ift erbaben und zeigt baufig bie eble romifche Form, boch fant Coof auf ben freunbichaftlichen wie auf ben Canbwidinfeln bie Spige meift gerundet und bie Rafenlocher groß. meiften Gubfeeinsulaner fuchen ber naturlichen Form bes Ropfes purch allerlei Mittel nachaubelfen. Die Tabeiter 2. B. fuchen burch einen Tanenmi genannten Drud ibrer Sanbe bas Beficht gu ermeis tern, ben Mund ju bergroßern und Rafe und Stirn platt gu bruden. (Bilfon v. Cangler G. 443.) Das Geficht ift ausbrudovoll und belebt, bei bem weiblichen Beichlechte überaus lieblich, bei ben Mannern meift fraftvoll, boch frei von bem ftechenben, lauernben Blid milber, rober Deufchen.

fcmutre und Gefchwulfte beim Bolte. Uebrigens erfreuen fich bie Menfchen einer bauerhaften Gefundheit bis in ein hohes Alter. Ueber

bie Lebensbauer feblen genaue Rachrichten.

Das haar ber lichen Subreinfulaner ift eben fo verschieben wie das ber Guropher. Wan hat blonde, fraume, schwarge Saar in vielfachen Schattrungen benertt, mit Ausnahme ber rochen Saare; man fand schichtes und lockiges Saar, bas man bald verschmittigen bei der Ben bei bei bien bet die ihnen eten fo allegem ich, als er bei ben Americanen felten ift; er wird auf verschieben Art artenagen. )

Die Sinne biefer Naturmeniden find überaus icharf, Blindbeit und Taubheit find große Seltenheiten. Der Geruch ift febr gepflegt und ausgebilbet; bie Nutabimer berochen alles, was man ihnen

<sup>\*)</sup> Marchand, Berthers Reife I, 2825. Goof 3. Reife v. Boefle 1266. über 16. Gealtschlichten, Good 3. Reife v. Border L. 276. über ble ferundfödullichen Jurich. Eungeborf Reife I. 92. über vie Bufabhure dere Befreis 13. f. Liever 18. Reiferichten Kebolas I. 28. 50, 135. S. 13 d'Urville IV. 228. Die Danner von Rufabima find beinabe burchgebente reit und. Are grantin jum terner ein ver Manner, dog vergann vongs vervoperlaintet. El haben einem volfgestliedem Kopf, volles mehr entwes als langes Geilät, geoße inntfeinde Angen, lübende Geschiefstarte, soden Jahne, auserendevolle, symmetrische Geischiefglige, chowarzee, meilt lockfage han-Die gemeinem Franen waren fleiner, obne haltung, der Unterfeld bild, der Ghang fichtepend. Die Bennerhmen hoben gefälligere Gomenn, inscinaften Buche und ein jurudhaltenbes, anftanbiges, murbiges Betragen. mannlichen Gefchiecht gebuhrt ber Borgug ber Schonbeit. Die naturliche hautfarbe ift faft welf und bie vornehmen Frauen find febr fur Erhaltung biefer Farbe beforgt burch Anlegen meiter Gemanber und burch Connenichirme. Dieugeborene Rinber feben faft fo meln wie Guropalide. Langeborff 1. 92.

reichte, Buder, Brot. (Enngsberff I. 150.) Die Frauen von Jousatabu zeigten große Borliebe für europsische Wohlgerüche und sie bedienen sich best Sandesfolges, um ihren Richtern und Gerächen einen lieblichen Geruch zu verschaften. Die Longauer pflanzen wohlriechnie Kraiter an die Gehofer. (Wartiere S. 380.) Die Lageiter benuben 14 verschiebene Pflanzen zum Barpfumiren. (Forsters Beite II. 63.)

3hr Beidmad giebt bas Gufe bem Salgigen und Sauern vor; gebrannten Bewaffern fonnten fie feinen Beidmad abgewinnen.

#### Geelenguftanb.

Im gefunden Körper wohnt eine gefunde Seele, der wohlgebile bet Körper ist mer Megel der Sig eines wohlgebildeten oder bildungsstäbigen Gestes. Es entpricht auch in der That der intellectuelle und woralische Justand der Bewohner der Sabstes Infeln ihren törperlichen Gigenschaften.

Das Gemuth ber Subfeeinsulaner hat gang bas findliche Geprage ber ber Natur noch nicht entfrembeten Ingend. Sie find heiter und werben leicht vertraut, gefällig und von jener Höflichfeit, welche aus ber bem Menschen angeborenen, burch bittere Ersafrungen und

<sup>\*)</sup> Langeborff Reife I. 160. Labillardière II. 150. 281.

vermideltere Berbaltniffe noch nicht geirrten Gute bervorgebt. Wir werben ihre Gaftfreundschaft gegen Frembe, ihre Artigfeit im gefelligen Berfebr, ibre Beiterfeit fpater tennen lernen. 2018 Robebue jum erstenmale und ale ber erfte Europaer auf Die Rabadinfeln tam, wich bie gurcht ber Infulaner por ben fremben Menichen, ben vierfußigen Thieren gar balb ber Freude am Deuen. Als Rarict mit feinen Begleitern in Die Cajute trat, mar ibr Gritaunen grangenlos, bie vielen blanten Cachen gefielen ihnen unbeschreiblich und unter bem Ausbrud Errio, Errio bebedten fie fich bas Geficht mit beiben Sanben. Gin Blid in ben Spiegel erichredte fie Unfanas febr, fie faben verftummt einander an und bann wieber in ben Spiegel, ale fich aber barin ertannt batten, umarmten fie fich, machten allerlei poffirliche Bewegungen und lachten unmagig. "Ich mar, fagt Robebue, wie von milben Rinbern umgeben, obgleich ber gang graue Bart bes einen fein Alter verrieth; oft aber babe ich bier bie Beobachtung gemacht, baff bei biefem Bolfe bas Alter ben finbifchen Frobfinn nicht unterbrudt; einige, bie fich vor Alterefchmache faum mehr bewegen fonnten, nahmen mit jugenblichem Beifte an Allem Theil und nie fab ich fie migvergnugt."

Beiterfeit wieber berauftellen.

Frills wenn die Schleinfulaner entweber offender ungerecht ich bedamen und die Benfehendrick, der ist fils gar noch benatig inde, mutdwillig mit öhige gereten seben, dann üben sie auch guweiselen und die geschlich der geschlich geschlich der geschlich de

#### Die Mahrung, beren Erwerb und Bereitung.

Wile bis Indios de Matto, die Wossesman und alle Naturmenstiem baten auch die Anglainer der Chiefe gemen cologian Mysetit, der die Gelliften Curveder in Erfausen fest. Der weienfliche sein der Anglainer scheint weiniger in der Wossesman die in der Wenge der Verfreibungenen Nahrung zu bestehen das dare Good febr in die Anglainer Verfreibungenen Nahrung zu bestehen das dare Good of dem bittersten Wangel Breis gegeben Keitet. Goof bat es gestien, wie ein Wann 2 bis 3 diese, 6 goof wie den Worse, der Good per die Konstelle der die Anglainer der Verfreibung der Verfreibungen der Verfreibungen der Verfreibungen der Verfreibung der Ver

Die Koft ber Gubfeeinfulaner besteht gunacht in ben Broducten ber See, beren Erwerb eine ihrer Sauptbeschäftigungen ausmacht, welche g. B. in Neufeeland eine Abgrangung bes Antheils ber Ge-

meinben an ber Gee bervorgerufen bat,

Der Fifchfang wird auf verichiebene Urt bewerfstelligt, mit Befcoffen, mit Angeln und mit Reben und Reuffen.

Um gemeinsten fcheint bie Tifcherei mit ber Ungelichnur und bem Angelhaten gu fenn. Laperoufe fant auf Dhalava Gafen von funftlich gearbeiteter Berlmutter und Dufdelfchale; fie batten bie Form von Kliegfifchen und bienten als Saft zu einem Gafen von fefter Schilbfrotenichale, woran auch große gifche bangen bleiben. (Laperouse III. 234.) Much bie Arfacibeninfulaner baben Baten aus Schilbtrotenfchale, beren Schnur an einen Stod befeftigt ift, mahrend bie anbern Die Schnur in ber Sanb halten. (Labillardiere II. 269.) Gben folche Saten findet man auf ben Belewinfeln. (Keate G. 411.) Auf ben freunbichaftlichen Infeln bat man Bifchangeln , bie aus zwei Studen von Berlmutter gufammengefest find. Bum Ruden nimmt man gewohnlich bas bellglangenbfte ber Chale und an biefe wird ber Safen felbft burch bie in beiben Studen befinblichen Socher mit Faben befeftigt. Saare, Febern ober fleine Quaften von gaben ftellen babei bie Floffen ber Bifche vor, um bie grofferen Rifche befto leichter ju taufden. Gie beigen Bitti Bitti. Die größte Urt ber Ungelhaten bat ein Rudenftud von Golg ober

Macht ben Silcangeln bedient man fich auf ben Intelle ver schiefe allgemein ber Weie, berem beveitrebe Vrijk enn metherach berücken Vrijk ein metherach berücken bei Berücken ist. 1922, ein 18c4 auf ber Gamtiergruppe fand Beschep (I. 1922, ein 18c4 auf ber filmbe be Murau-Baumet, dass 40 fl. kan gen zu feirigens aber ganz die Beschepffinstelle er englischen Ausgeber der unt basse fell kant mit Bei mit Seinen und runden Korafflücken beischert war. Die großen Nege ber Freumbschaftlinften, Upea genannt, find bereinfalls vom großen Umfang und beschem aus Siener Monten von einer Bohnen der Wilmbenart. (Gorfter Bemert. S. 400). Die Letien und Schnützen find de flack geschiede untrigien und ihnen vollstommen chnich, (Goof 3. R. 1. 286, die ist das auch auf den Arnaginische (Labilardier II. 114), und auf Augsteland (Ablierlie III. 226,).

Bei Weis felten (Labilardier II. 226).

Die Fischreuffen ber Neufeelanber werben aus ber Rinbe bes Baumes manghee-manghee gemacht und haben einen Eingang wie

<sup>\*\*)</sup> Gie hoben Angelichnuren und Salen von verschiebener Frem; an einigen batten fie als Abbert für geierge fillen Berber en angetracht. Clinige Schnuren waren fetr lang und batter ale dafen ein Bird harten Geregorie. Der gerie Liefe inabilitärin lätig ber Geite new trefflich von berbeit für gereichte gereichte der gereichte der beite für beite fille gereichte gestellt g

eine Maufefalle, fo bag ber Fifch mobl binein, aber nicht wieber beraus fann. (Nicholas I. 343.)

Much ber Sarpune bebient man fich in ber Gubfee; auf ben freunbichaftlichen Infeln ift fie vom Robre E tao werro Biga mit einer Spige von bartem Golg und Biberbaten. (Forfter Bemert. G. 400.)

Auf ben Carolinen und ben Beleminfeln merben bie Rifche umgingelt, in bie Lagunen getrieben und bier mit Steinwurfen erlent. (Robebue III. 125.) Den Sab, ber fich innerhalb eines Corallenriffes erbliden laft, tobtet man mit Spiegen, befestigt Stride an ibm und giebt ibn an bas Lanb, wo er als Lederbiffen vergebrt wirb. (Keate G. 399.) Unbere Bifche jagt man guf eine Untiefe und folgt ihnen mit bem Canot. Rachbem fie biefes und bie Ausleger mit Datten bebedt baben, erheben fie ein großes Gefchrei, fclagen larment mit ben Rubern gu beiben Seiten ins Baffer unb es fpringen nun bie geangitigten Rifche auf bie Datten, mo fie gablreich gefangen merben, (Kente G. 279.)

Mufdeln und Rrebie merben burch Tauchen ermorben. Beleminer vergebren bie große Gienmufchel und bie Schilbfroten. 3ft erftere febr groß, fo tauchen zwei Dann binab und bolen fle oft aus einer Liefe von 6-7 Faben berauf. (Kente G. 399.) In Reucalebonien ift es Aufgabe ber Frauen .- wie in Reuhollanb bie Dufcheln aus ber Tiefe beraufzuholen. (Labillardière II. 226.) Uebrigens find fammtliche Infulaner ber Gubfee gefchidte Caucher und wenben ihre Runft jum Fang ber Geethiere an; fo auch auf Meufeeland und Mutabima, mo Langeborff bemertte, bag ein Infulaner bie frifchgefangenen Rrabben im Dunbe aufbemabrte.

Der Fifchfang vermittelft Betaubung ift auch ben Gubfeevolfern nicht unbefannt. Dan bebient fich bagu, namentlich auf ben niebrigen Infeln, ber Frucht bes Ehudu-Baums (Barringtonia speciosa), ber Blatter bes Ono (Daphne foetida), bee Bhora (Galea litoralis) und bes Enau (Lapidium piscidium). Diefe merben gerftoffen und mit fleingebadten Rrebfen vermifcht ine Deer geworfen, baburch aber bie Rifche fo betaubt, baf man fle mit ben Banben fangen tann. (Ror-

fter Bemert. G. 401. Reife II. 31.)

Sie find übrigens bei ihrem Fifchfang nicht minber geubte unb forgfaltige Beobachter als bie Balbinbier auf ihren Jagben. Gobalb bie Tabeiter uber einer gewiffen Stelle ber Gee eine Menge Bogel fcmeben feben, fo miffen fle, baß jest bort bie Tifche berfammelt finb; fle eilen fofort mit ihren Rabnen und bem Bitti Bitti babin und verfehlen nicht leicht ibre Beute. (Forfter Bemert. S. 401.) Auf ben Sandwichinfeln balt man bie Fluffifche in ben Saronflangungen und Geefifche in ben befonbere bagu abgegaumten Bebaltern an ber Gee. (Rogebue II, 31.)

Der Mangel an großeren Lanbthieren macht bie Jagb auf ben

Infeln ber Gubiee unmbalich; felbit bie Jaab auf Bogel finbet nicht Statt, fie murbe nur auf Tonga ale ein feltenes Bergnugen beobathtet, meldes ber Ronig vermittelft eines abgerichteten Lodvogele in ber Beife unferer Bogelberbe geniegen fann\*). Auf ben Beleminfeln find bie Lauben, bie man jung einfangt und gabmt, ebenfalls nur Speife ber Bornehmen. (Reate G. 398.) Auf ber fleinen Infel Dlajaba fand Rogebue (R. Reife I. 154.) gegahmte Tauben und Bapageben, lettere von ber Große eines Sperlings, mit bem lebhafteften Roth und Grun gezeichnet und einem Schweife, ber viermal langer mar ale ber Rorper. Gie maren fo gabm, ban fle rubig auf ber Sand ibres herrn fagen und ihre Speife nur aus feinem Munbe empfangen wollten. In Opolang fab Laperouse (III. 233.) viele gabme Gubner und Tauben umberlaufen. Die Reufeelander find gefchichte Bogel. fanger und verfteben bie Bogel burch Rachabmung ihrer Stimmen gefchidt au bethoren. (Dieffenbach tr. in Nz. II. 45.) Muf Rabad fab Robebue gabme Reiber bei ben Gutten umberlaufen, (II. 82.) Muf ben Freundschafteinfeln fant Forfter (Reife I. 336.) gabme Bapageben und Sauben. Much fperrt man Flebermaufe in Ranche, bie ben Gifdreuffen abneln. (Daf. I. 336. Labillardière II. 129.) Die übrige thierifche Rabrung beftebt in Sunben, Schweinen

und - Menfchen. Die Gunbe laufen, ale ftupibe nicht bellenbe Thiere frei umber. Die Schweine balt man auf Reuferland in Stals Ien und caftrirt fle auf ben Tongainfein, um fle fett gu machen \*\*). Uebrigene genießt man ale Rafcherei Spinnen und bas Ungegiefer, mas man am eigenen Leibe ertappt,

Rachft ber Sifchtoft ift bie Bfangentoft bie vorberrichenbe, namentlich ber geringeren Bolfeclaffe in ben Gubfeeinfeln Die Bflangen werben geborig gepflangt und gepflegt und eben ber Umftanb, baß wir auf allen Infeln ber Gubiee regelmagigen Mderbau und Baumqucht finten, notbigt une, biefen Infulanern eine bobere Stellung auf ber Stufenleiter menichlicher Gulturguftanbe anzumeifen.

Dan baut auf ben Infeln ber Gubfee ben Brotfruchtbaum (in brei Arten), ben Bifang in 13 Arten, zwei Arten ber Aronewurgel,

<sup>\*)</sup> Fanna Kalai. - Die Jagb mit bem Bogel Kalai befteht barin, bag fich ber Jager mit Bogen und Pfeilen bewaffnet in einen Rafich einschließt, ber aus Weiben geflochten und mit grunem ganbe bebedt ift. Der Lodvogel, ein abgerichteter Sahn, fist oben und ift mit einem guße angebunben. Rand ift ein fleinerer, morinnen eine henne eingesperrt ift; beibe Begel loden burch ihr Gefchrei bie ubrigen berbei, welche bann vom 3ager erlegt werben. Rur ber Ronig und bie bebeutenbften Sauptlinge find im Ctanbe fich bieg Jagbvergnugen ju verfchaffen, ba fur jebes Baar Bagel ein befons berer Barter gehalten mirb, ber bie Lodrogel in lebung erhalten muß. Das Bolf muß feine Bifangfruchte bagu bergeben und wenn ber großte Mangel ware. Mariner €. 225. f.
\*\*) Nicholas I. 269. Labillardière II. 149.

einen Baum mit apfelartigen Erückfein; ber Rattabaum mit Rüffen, ber Jambinenbaum, der Vondbaug, mehrere Kartenarten, Damönurs zein, Bataten, die Gocod- u. a. Rüffe werben gespflegt und gedaut. (Das Rühere bei Forster Benerft. S. 390. f.) Das Garrenfram auf Ausseland weir gekante und petigeft und ist eine zwar werte wohlfelmerkande noch nachfalte, aber gang genöbnilde Roft. (Her Riffet. 1 384, und Vales account of New-Kealand S. 1072)

Auf ber Ofterinfel baut man Buderrohr und Bisang troh bes Schlechten Bobens. Um jebe Bisangpflanze war eine Bertiefung von 12 3. gemacht, um bie Feuchtigkeit zu fammeln. Die Bflanzungen

ftanben in fconfter Orbnung. (Forftere Reife I. 429.)

Muf ben freunbichaftlichen Infeln bemertte Coot (3. Reife I. 283.) Bifangfelber von betrachtlichem Umfange, eben fo Dambfelber: man grabt guerft fleine goder, rauft bas Gras rund umber aus, mas alsbalb vermobert und verborrt und guten Dunger liefert. Die Boder werben mit bem Hoa in bie Erbe gemacht, einem Berfzeuge, mas aus einem furgen Bfable beftebt, ber unten eine flache, fcarfe Ede, oben ein Querftud hat, worauf tretenb man bas Inftrument auf erforberliche Tiefe in bie Erbe treibt. Damit werben Meder von mehreren Morgen umgegraben\*). Dame und Bifang werben in regelmäßigem Quincung gepflangt, eben fo bie Aronswurgel; in bie Bwifdenraume pflangt man Dabwoba, fo wie Dichibidi. Buderrobr ftebt in fleinen Fleden bicht beifammen, bie Felbranber werben mit Banbang in bichten Reihen bepflangt. Die Baume fteben nicht regelmäßig, ber Boben wird burch fleifiges 3aten febr rein gehalten. Dan bungt mit Afche; an ben Abbangen ber Geburge fichert man burch fleine Mauern - wie bei uns in Deutschland bie Erbe por bem Berabichmemmen burch Regenguffe. Ueberhaupt entfaltet fich bier ein Ginn fur Ordnung und Regelmagigfeit und vielfache Spuren bes Machbentens. Die Pflangungen finb namentlich auf ben Tonga und Sandwichinfeln überaus forgfaltig gebalten: man bat orbentliche Bergaunungen, man jatet bas Unfraut, legt es in Saufen, trodnet es und brennt es qu Afche, um es ale Dungemittel ju benuten. (Forfter R. I. 342.)

<sup>\*)</sup> Nicholas I. 315.

Raum, ba er ftarte Burgeln bat. Die Bwifchenraume ber Gelber finb . 3-6 &. breit und an beiben Geiten mit Buderrobr und Bananen eingefaßt, welche ichattige Alleen bilben. 3m Baffer ber Tarofelber gebeiben bie Alunfiiche portrefflich \*).

Die Bereitung ber Speifen ift auf ben Infeln ber Gubfee febr mannichfaltig; auch bier finben mir bas Feuer, bas burch Unreibung ber Golger, wie bei ben ubrigen Bolfern, bie mir bie jest betrachtet

baben, bereitet mirb.

Da bie Befage aus Thon fo felten find, baf fie nur auf ben Aibidi . Belem . und Tongainfeln, fo wie in Reucalebonien fich finben, ubrigens aber ichlecht gebrannt finb, fo finben wir bas eigentliche Rochen nicht. Die Burgeln, bie man auf Reucale= bonien im Topfe bereitet, merben nur barin gebaden. (Gorftere &. II. 316.)

Die gewohnlichfte Art, Schweine, Sunbe und großere Fifche, bann auch bas Denfchenfleifch zu effen, ift bas Baden in einer gebeigten Grube. Dan grabt ju bem Enbe ein Loch in ben Boben und belegt biefes mit Steinen; man erhipt fie burd Feuer und legt fobann ben zu badenben Gegenftant, in Blatter gewidelt, binein und verichuttet bie Grube mit beifen Steinen, Miche und Roblen. Mile Europaer rubmen bie treffliche Befchaffenbeit ber fo bereiteten Dabrungemittel, ber Aleifch - wie ber Bflangenfpeifen \*\*).

Uebrigens roftet man auch Fifche und Rrebfe, felbft Spinnen uber Roblen und vergebrt fie fo. Muf ben Beleminfeln merben Bifche

in Geemaffer gefocht und gerauchert \*\*\*).

Die Brotfrucht fo wie bie ubrigen Pflangenftoffe fpeift man theils rob, theils gebaden; ba fich bie reife Brotfrucht nur wenige Tage frifd aufbewahren lagt, jo wird fie, wenn eben leberfluß porbanben, in fleine Studden gerichnitten und in große, mit Steinen ausgelegte Gruben geworfen, mo fie gabrent ju einem Sauerteige wirb, ber fich Monate lang balt und entweber gegeffen ober mit Baffer vermifcht ju einem Getrante bereitet mirb \*\*\*\*). - Dan fucht enblich burch Bermifchung von Saro und Damsmurgeln. Bananen. Cocoonug Abwechfelung in bie Bffangentoft ju bringen; auf Tonga badt man aus einem von Mohonwurgel bereitetem Deble und geichabter Cocoonuff einen foftbaren Lederbiffen. (Mariner G. 158.)

bue III, 109, ff. Nicholas I, 190.

<sup>\*)</sup> Bergl. Lapérouse II. 93. 102. Labillardière II. 101. 197. Bilfon von Cangler C. 490 und 501. Deben Reife um bie Erbe II. 113. Reate Beleminieln G. 62. Nicholas I. 252, 333.

<sup>\*\*)</sup> Goof 3, Reife I. 228. Nicholas I, 325, \*\*\*) Reate S. 404. und 254. Labillardière II. 239. Auf ben Canbe wichinfeln fant Goot (3. R. II. 310.) eingefalgenes, in Calebaffen eingelegtes Fifch : ober Comeinefleifch. \*\*\*\* Cangeborff I. 107. Labillardière II. 130. Chamiffo bei Robes

Enblich bereitet man auf ben Infeln ber Gubfee, benen bie Datur an Statt bes Conige bas Buderrohr gab, allerlei Gugigfeiten und Confituren. Die Infulaner lieben überhaupt bie Guftigfeiten uber alles, baber fie benn fait burchgebenbe gar fein Gals baben mogen. Auf Otbia bemerfte Rogebue, bag von ben ben Ginwohnern bargebotenen europaifchen Speifen ber Ruder ben Breis bapon trug (II. 65.) und bag in Folge best fteten Genuffes von fugem Banbanus. Buderrohr u. f. w. bie Babne ber meiften Denfchen, felbft ber Rinber in ichlechtem Buftanbe maren. Auf ben Belewinfeln bereitet man ans bem Buderrohr einen Sprup, aus welchem man allerlei Rafchereien, aber auch Getrante machte \*).

Cehr verbreitet fant man ben Genug bes Betelfauene auf ben weftlicheren Infeln und Infelgruppen, ben Beleminfeln. ben 21bmiralitateinfeln. Die Blatter werben mit Ralt gemurgt \*\*).

Ginen Gebrauch, ben wir in Gubamerica fanben, treffen wir auch in Neucalebonien an. Dan verzehrt bort eine fette Salferbe, welche bas Gefühl bes Sungere abftumpft, Rabrungftoff jeboch bem Rorper in feinem Falle gemabrt \*\*\*).

Das gewohnlichfte Betrant ber Gubiceinfulaner ift bas Baf. fer; auf ber Ofterinfel, mo Gumaffer gumeilen felten ift, tranfen bie Denichen eben fo gut Geemaffer, ale bie Albatroffe am Cap Born. (Lapérouse II. 90.) Man geniegt nachitbem Cocosmild. auf Belem Baffer mit Gprup, auf ben ubrigen Infeln mit gefauertem Brotfruchtteige gemifcht \*\*\*\*). Bie bei ben Bilben Americas baben auch bie meiften Infulaner

<sup>\*)</sup> Reate S. 401. f. Forfier R. I. 154. \*\*) Reate S. 37. Labillardière I. 263. II, 280.

<sup>\*\*\*)</sup> Nons donnâmes à la pinpart d'entre eux des morceaux de biscuit, qu'ils nous démandèrent en tendant vers nous une main, tandis de l'autre ils nous montraient leur ventre naturellement très applâti mais dont ils contractaient les muscles de toutes leurs forces pour le rètrècir eucore davantage. Je vis cependant arriver un, qui avait l'estomac déja bien rempli et qui pourtant mangea en nôtre prèsence un morceau d'une stéatite très tendre de couleur verdâtre et de la grosseur de deux poings. Nous en vimes par la suite beaucoup d'autres manger abondamment de cette même terre; elle sert à amortir le sentiment de la faim en remplissant leur estomac et en soutenant ainsi les viscères attachés au diaphragme; et quoique cette substance ne fournisse aucun suc nonrricier, elle est cependant très utile à ces peuples qui doivent être fort souvent exposéa à de longues privations, d'aliments, parce qu'ils s'adon-nent très-peu à la culture de leurs terres d'ailleurs très-stériles. Il est à remarquer que sans doute les habitans de la nouvelle Caledonie n'ont fait choix de la stéatite dont je viens de parler que parce qu'étant trèsfriable, elle ne sejourne pas loug-tems dans leur estomac et dans leurs intestius. On ne serait jamais imaginé que des anthropophages eussent recourru à un pareil expedient lorsq'ils sont pressés par la faim. Labillardière II. 205.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Reate G. 404. Langeborff I. 108. IV.

ber Chiefe bas Canagittanf, nelfend bie Ertlle bes Bramptweinah err Carrober vertritt. Das Gerfraft seinen int den en Weiten and Osten vertreite gu baken, und Coof semerte z. B. bei seinen erfen Ausstraft bei an den gestells bei den gestellt den gestellt den gestellt den gestellt g

Bir faben ichon, wie bie Infulaner ber Cubfee burch Ginfalgen und Raudern von Gifchen, burd Bereitung ihrer Brotfrucht, namentlich aber auch burch ihren Aderbau fur bie Butunft forgen. Auch bie Reufelanter balten auf Borratte und untericheiben fich

baburch meientlich von ben Reubollanbern \*\*).

Gs bleit und noch ifrig, bie Menschen, it eine freier auf ben Ansten ber Edise je urnehmen. Daß sie vorhamen, ift eine frage, allein vaß bas Weniscensleiste formlich in ber Bleite ber Bledrungsemitel stehe, bei som it ber Ball ju sten. Marie sig and bei Belle Belle bei Belle Belle bei Belle Belle Belle Belle Belle bei Belle Bell

## Die Rleibung und beren Bereitung.

Das giddliche Clima ber Schleinigten mocht ben Ginvohrent berieften eine eingmilder Althaum nicht jum merkfälligen Bederfniß und ich möchte sanen, das nur ihre höhere Gustur eine Aleidung ihnen auftraum. Dereissten finden mir, daß auf ben Hancten, wo die Gultur meiner voorgischieten ist, auch die Althaum noch sehmangesthat ist und das fie Sufieln, wo wir die Ginnocher mehr beflichte sinden, auch die Giege einer mehr voorgischietenen Gultur sind,

Co finben wir, bag unter ben Gubfeeinfulanern bie ber Bapuaraffe vermanbten Stamme faft gang nadt geben; bie Arfaciben, bie

<sup>\*)</sup> Labillardière II. 102. 136. Cost 3. R. I. 225. 194. II. 298. Sojebus II. 114. Becches II. 188. Bgl. Guiturgió. I. 236. \*\*) Nicholas I. 307. Yate account of Newzealand 109.

Corallen vergierten Couur befeftigt ift \*).

Muf ben Instein, wo bie liebere Wenichenart vorherricht, trason ie Mainer einem schauelm Ghiert um bie gieffen, ber aus dem Babeiermausserbeitungsache gemacht ift; so auf dem Benotsenischerfelmmungede gemacht ift; so auf dem Benotselnicht, auch Etrobsiele gekraucht; die Benteinissisiamer tragen ein Kindel Gecektlichten. (Gebennisse des Gebeite gekraucht; die Benteinissiamer tragen ein Kindel Gecektlichten. Gebouling des Gebeite III. 137.) Ginge remigt runden eine ärmliche Schulterbeckung, die in einer großen, von juse Etichten eine Schulterbeckung, die Bedechten Matte beiteht; in Teich der Mittlichte die Geschlichten Geboulen Baute beiteht; in Teich der Mittlichte die Berigierung. Die Medenfunjamer tragen einem mit Bangender Agliticht bei Gesche III. 137.) Den Gutzel fragen gebeite in der Geboule in der Geschlicht. Die Weiter tragen geit länger Waten an einer Sechulu um die Süften. (Gesmiss die Roche III. 115.) Den Gutzel fand Good auch auf Wamblich, 3. R. 1. 115.) ")

3m Rriege tragen bie Sauptlinge noch besondere Matten um bie Schultern; bei ben Reujeelandern waren biefelben gang bid, mit langberausstebenben Fasern, die bem Mantel bas Angehn eines Ba-

renfelle geben. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Worfter Reife II. 222. Reate @. 429. Labillardière I. 229. II. 275. 187.

<sup>\*\*)</sup> Marchand I, 109. Langeborff R. I. 105. \*\*\*) Nicholas I. 130. m. Abb. Forfier R. I. 170. Hawkesworth III. 44.

in ber Mitte einen Ginfchnitt bat, burch welchen ber Ropf geftedt

wirb. (Forfter Bemertt, G. 386.)\*)

Auf ben übrigen Infeln, 3. B. ber Gandbierauthje, ben freundschaftlichen und Geschlichsstänsieln, auf Longe, finder man ben Gebrauch, ein Stind weißen feinen Benches turkausetig um ben Kopf zu winden \*\*\*). Doch stehent bieß mehr eine Andeutung beb blobeerne Standes, als ein vom Chima gesoberten Kliefungsficht zu febr.

Noch feltener fant man, bag bie Insulaner bie Filge betleiben, und ich finde nur bei ben Mangia Insulanern bie Sanbalen, jedoch ohne nabere Beschreibung, erwähnt. (Goof 3. Reise I. 115.)

Des feltsamen Gebrauches, bas mannliche Glieb an bem Gurtel gu befestigen, gebachten wir fown; etwas nicht minter feltsames findet fich in Marchands Reife+), bas freilich im Contraste mit ber auf anderen Buncten iblichen Beschneibung ftebt.

Die Stoffe, aus welchen bie Subfeeinfulaner ihre Rleiber fertigen, geboren fammtlich ber Bflangemelt an. Wir finden breierlei Arten Rleiberftoffe, namlich papierartig geschlogene, gestochtene und endlich getwobene.

Das papierartig geschlagene Beuch fommt ben Yanchaniazeuchen ber Americaner in Mainas ++), feines Ursprunges sowohl als hinfichtlich feiner Bereitungsart, am nachsten; es wird aus Baum-

<sup>\*)</sup> Marchand I. 120. Beechen I. 209.

<sup>\*\*)</sup> Doch fand Forster auf ben neuen Sebriben Mugen aus Matten (Reise II, 164.) und in Rencaledonien (tb. II. 302.) eine Art Hut, ber mit Bebern beseth war.

\*\*\*) Wariner S. 163. F. Beschep I. 208. Hawkesworth III. 492.

<sup>1)</sup> Platiner S. 105, N. Springer I. 205. Hawkesworth III. 324.

1) Plating The Gorder Sementf. 216, 218. Hawkesworth III. 234. Stufenstein I. 172. Labillardière I. 260. II. 197. Lapérouse IV. 14.

<sup>11)</sup> C. Gultur: Gefdichte II, 42. und Africa baf. III. 269,

rinben gefertigt, Die man maffert, flopft und leimt. Die befiten Beuche werben aus bem Gplint bes Maute ober Bapiermaulbeerbaumes gefertigt. Dan pflangt in gutem mit Dufcheln gebungem Erbreich junge Maulbeerftamme in regelmagigen Reiben, 13 Boll von einanber, umgiebt bie Bflangung mit tiefen Graben und lagt an ben Stammeben feine Geiten- und Burgelfproffen auftommen. Gobalb bie Ctammchen einen Boll Durchmeffer und 6-8 guß bobe baben, werben fie ansgeriffen, Burgeln und Mefte abgeschnitten und bie Burgelfproffen ju neuen Bffangungen aufgeboben. Die Rinbe bes geraten Sauptstammes wird nun ber Lange nach aufgeschlitt und in fliegendes Baffer unter ein mit Steinen befcmertes Bret gelegt. Gind nun bie Rinbenfafern im Baffer biegfamer, ift bas fie verbindende Bummi aufgeloft und Die in ben 3wischenraumen enthaltene breigrtige Subitang erweicht worben, fo beginnen bie Beiber bie Rinbe im Baffer ober am Ufer auf einem fcbiefliegenben Brete mit einer bungen Dufcbelfchale (tellina gargadia) ju fragen, wobet bie Rinbe fleifig eingetaucht wirb. Die fleinen fcmalen Streifen von Rinbe, welche foldergeftalt bereitet merben, legt man auf Bifangblatter forgfaltig neben einander, bis man bie vollftanbige gange bes au fertigenben Beuches erreicht ober bie ber Borrath ericopft ift. Eo bleibt bie Daffe bie Dacht binburch liegen und mabrent berfelben fleiftern fich bie feinen Gaferden ber Rinbe burch bas ibnen noch innenwohnenbe Gummi fo feft an einander, bag am folgenden Morgen bas Gange ein einziges gufammenbangenbes Stud ausmacht, von welchem bas Baffer abgelaufen und verbunftet ift. Das Beuch mirb nun unter einen abgelegenen Schuppen gebracht, wo fich baun Die Weiber gu beiben Geiten eines langen vierertig gugebauenen Baltens fenen und auf bemfelben bas Beuch mit einem vierectigen langen fcmeren Rionfel vom Reulenholze (Casuarina equiset.) fcblagen. Un ben vier Geiten biefes Schlagele find ber Lange nach gurchen ober Soblfehlen eingeschnitten, beren Tiefe und Beite auf jeber Geite verfchies ben ift. Diejenige Geite, welche bie grobften Burchen bat, wirb querit gebraucht und bernach mit ben feineren bas Rlopfen fortgefest, moburch bie Rafern noch genauer mit einander verbunden merben, fo bag bas Bench, wenn es troden, gang feft und bauerhaft ift. Doch pffegt ber Regen baffelbe aufzulofen. Ginige Beuche aus ber begten und feinften Minbe muffen langer ale bie ubrigen geflopft werben, woburd fie ein bem Mouffelin abnliches Gefuge erhalten, Bahrend bes Rlopfens wird bas Beuch aus ber neben jeber Urbeiterin ftebenben Cocoofdale mit Baffer benest. Ift ein Stud fertig, jo wird es forgialtig gewafden und gebleicht, um es weicher und weißer zu machen. Bon biefem weichen Benche (hobu in Sabiti) merben oft niebrere Schichten übereinander gelegt, mit einem aus ben Burgeln ber Tacca pinnatifida gemachten Rleifter gufammen geleint und burd wieberboltes Rlopfen und Reiben enger verbnuben,

Mus ben Rinben bes Brothaumes erhalt man ein abnliches, boch bei weitem groberes Beuch, Tuerru genannt. Mus zwei Arten Feigenbaumrinde macht man ein. Orra genanntes, Beuch, bas ber Reuchtige feit beffer widerfieht und parfumirt befonbere von ben Bornehmen getragen wirb\*). (Dieg Alles nach Forfter Bemerff. G. 383. ff.)

Diefe Beuche merben auch gefarbt. Auf ben freundichaftlichen Infeln nenut man bas rothe Beuch e hwa-ayo, bas gelbe heapa, bas gelbe, auf welches mit bem Bambusrobr rothe Riguren gebruckt werben, beißt Apah, bas braune ftart gegummte Puhwirri. Die Farben fint foon und bell, balten aber nicht, wie bie in meiner Samulung befindlichen Broben zeigen. Bur rothen Farbe nimmt man bie fleinen Fruchte einer Art Feigenbaum, Die abgebrochen ein paar Tropfen Milchfaft geben. Der Gaft wird in reinen Cocods ichalen gefammelt und bann bie Blatter bes Ctau (Cordin sebestenn) ober auch anderer bagu geeigneter Bffangen barinnen eingeweicht; ber Saft gieht in bie Blatter und giebt bie fconfte Carmoifinfarbe; man brudt fie gelinde aus, feigert fie burch Cocosfafern und bemabrt fie jum Gebrauche auf. Der Dilchfaft ber Feigen farbt fur fich allein gelb. Foriter fubrt noch mehrere Bffanten an, melde gelbe, caftas nienbraune Farbe geben. (Forfter Bemerft. G. 387. ff.) \*\*)

Bemertenswerth ift, bag bie Gubfeeinfulaner bas Bebruden ber Beuche verfteben. Es ift freilich ein febr einfaches Berfahren. Man burchichneibet ein Bambusrohr, taucht es in bie Farbe und brudt fo einen Ring neben ben anbern ober gwei als ein )( gestaltete Salbringe nach und nach bem Beuche auf, wie ich benn niedliche Broben bavon in meiner Sammlung aufbemabre \*\*\*).

Rachft bem Beuche aus geflopfter Baumrinde bebient man fich auch ber geflochtenen Matten, beren erfte Unfange wir in ben aus Blattern und Fafern gemachten Schurgen finben. Die gu Rleis bern bestimmten Datten giebt man entweber bei regnichtem Better ober beim Sifdfang an. Sie werben theils aus Rinben, theils aus

<sup>\*)</sup> Lapérouse II. 125. Labillardière II. 114. Goef I. R. I. 203. Kruusestern I. 185. Roriter R. II. 23. Meariner G. 521. \*\*) Boyler R. I. 208. Nicholas I. 340. Retate 262, Service P. 208. Demait: Jouch file von Mödrerm Genebe und bat méhrere Ragen über einsamter. Man folkende bas Jeuch in 2—3 R. breite Efreifen und malt es mit einer Rettigfeit, bie Weichmad und Grfindungegeift vers rath. Sie malen alles auf freier Sand mit einem in die Karbe getauchten Stidte Bambuscobe, wobel fie, wie unsere Waler, ben Arm auf einen Machenfricht finder. Die Walertei wied gang ben Kraunenimmen überlöffen und beigt Kippari, wie sie auch die europäliche Schreibefunft nennen. Dit nachmen uns bie Mabchen bie Feber ans ber Sand, um une ju geigen, bag fie ben Bebrauch berfelben eben fo gut verftanben wie wir, vergagen aber auch nicht ju erinnern, bag ihre gebern beffer maren als unfere. In Blatt beldvele-beneb Bapier war ihrer Delnung nach weiter nichte, ale ein nach unferer Lambesart geftreiftes Erich Zeuch, Gof 3, R. 11, 316.

einer Art. Stacks gestochten. Die Matten-ber Sandvulssfüllerte werben aus Annahassfülltern gestochten und wie die feitzigen Beneide nach verschiebenen Wustern mit allerlei Sarben versiehen nur den Annahassfüller gestochten und Versiehen gestochten der Grumb blieg arfin und mit rochen Wiererden und Nauten gestocht andere find friedfart mit gestochten und krauten gestochten der dem feit gestochten der feine flesten und krauten Reine gestellt gestochten der feine flesten flesten der feit gestochten der feine flesten flesten der feit gestochten der feine flesten f

Gemeber Matten sinde man auf ben Carolinen und in Vereferland. Auf ein Carolinen vorten namentlich die Täglern des Wijang dagt benntt und biefe Pflange vorzugsdreife zu diesem Ausstellen. Die Entde biefer Zeude find in Gespfatt einer Kriftleren Schaftle eine Elie breit und mehrere Men lang; einarschlagenen fedwarze Schen blen gleiche ben die Mitter an teinen Genen und die Jeden best Aufgruges bingen als Frangen heraus. Die Seude werben und zweieln mit Curruma gefarts. (Chamisso bei Kopelus III. 124.) Auf Meu Gerland webt man ben dort einbeintischen Ausgest.

#### Der Comud

viel Körpers ift auch auf ben Infahr ber Schife Gegenstand vieler Georgfalt und Michigunfelt. Allgemein gerichnut wird vie bie Neini lichleit, beren sie fich Gefeifissen. Auf Tachtit daet man sich ichzich brein in denn sie Leichen bie Wendesgab-\*\*) und Tengalnfulner bas Banen; sie erhalten burch des Bachen, bann burch dienzielungen mit Gecell die Jaul sein nie gelchneibig \*\*\*). Es baben nächstem bie
Fauern, womn hier Daul burch die Gonne verbrannt werben, ein
Mittel, die urfprüngliche Weiße wieber bergustellen, indem sie Jah
mit beigenden Michagensche Michigen wieben bergustellen, indem sie Jah
ber Damen von Mufahina haben ein Mittel, die verfrannte haut
weber weich zu fafen, bestien sie fich genobolinkt vor ben öffentlichen
Spielen bebienen. Sie reiten sich dann ben gangen Körper mit bem
Saft ber Michter verfeidenener Mannen, die sie Gevabeb. Sofos einb

<sup>\*)</sup> Die Samoamatten werben mit ber blogen Sand gewebt und jur Fer, tigung ber fleinen und großeren werden zwei Jahre erfordert. Sie fint fo funftreich gearbeitet, daß man fie fur wirtliche Gewebe halten fonnte. Mariner S. 159.

<sup>\*\*)</sup> Nicholas III. 191. Labillardière III. 229, Yate account of N. Z. 157 ff. Diestenbach II. 52,

<sup>\*\*\*)</sup> Forfter (Meife II. 21.) bemerft, bag man auf Tabiti alle Fußsteige mit Dentmälern menichlicher Berbauung befest finde, wahrend bie Wienboganer allen Unrath nach Rabenart verfcharen.

ner allen Untath nach Rahenart verscharren.
\*\*\*\*) Nicholas I. 87. Scalt 405. Goof 3, R. I. 281. Labillardiere II. 228. Langeborff J. 98.

und Ohue nennen. Die haut wird Anfangs gang ichwarz und barf 5—6 Kage ber Sonne gar nicht ausgesetzt werden. Dann wird ber Pflanzensaft mit frischem Wasser abgewaschen und die haut erscheint gang weiß.

Die Infludner bemalen fich übrigens auch ben Körper mit allerband Farten; auf ben neum öperiren und rernichfatifilden Influt nimmt man bagu Gurcuma, neiche feinspulbert ift und in fehnen Bobrifäderen auftrendert mirt, medie man in ben Dören trägi. (Goot 3. Rt. 1. 2811) Auf Reufeland und bem Caclomonkinfein beitent man fich gu sleichem Buecke bes Alleis und bes Dictre<sup>53</sup>). Auf ber Diprenifel fam Berche (1. 63.), baß bie Geschierte (fabras; ober off) ober feltwarz und neich ober ereit und weig gemalt waren; gurt etch ober feltwarz und bestehe ver est und weig gemalt waren; gurt

Manner hatten fich gang fcwarg angemalt.

Bei weitem reinlicher ift bie Gitte ber Tatowirung, beren erfte Spuren wir in ben Marben ber Deubollanber antrafen und bie wir auf ben Gubfeeinfeln zu einer vollenbeten Runft und Biffenfchaft ausgebilbet finben. Die Darben finben wir auch bei ben fcmwargen Menfchen ber Gubfeeinfeln. Die Tannefer riben bie Baut besonbers am Oberarm und auf bem Bauche mit einem Bambusrohr ober einer icharfen Dufchel, fie machen noch allerlei millfurliche Biguren, ticfe Ginschnitte und legen ein befonberes Rraut barauf, meldes beim Beilen eine Rarbe bilbet. Gie ftellen befonbere Blumen bar. (Forfter Reife II. 219.) Die Reufeelanbifche Satowirung beftebt ebenfalle in Ginfchnitten mit einer Urt Deifel, zeichnet fich aber burch Reichthum und Schonheiten ber Form aus. (Yate account of N.-Z. S. 147. ff. u. Taf. II. b. B.) Muf ber Ofterinfel fant Beecheb bie Arauen auf ber Stirn bogenformig tatowirt und von ber Bufte bis an bas Rnie herab mit fchmalen blauen Linien bicht befest, Die fich in einer geringen Entfernung wie Gofen ausnahmen. Unbere punttiren bie Stirn, bie Ranber ber Obren und ben rothen Theil ber Lippen mit Bogenlinien. Bei ben Dannern wird ber obere Theil bes Balfes mit buntelblauen frummen Linien befest, welche am Dhre beginnen und fich am Unterfiefer beruntergieben. Das Beficht wirb guweilen faft gang mit Linien, welche benen an ber Reble abnlich find, bebedt ober mit Musnahme zweier breiten Streifen an feber Geite, bie rechtwinkelig ju einander fteben, gang bemalt. Die fammtlichen Dufter ber Tatowirungen zeigten von vielem Gefchmad und folgten wie bei ben Deufeelanbern ben Richtungen ber Dubfeln. (Beechey I. 68. u. 75.) Auf ben Rabadinfeln ift bie gierliche Satowirung nach bem Gefchlechte verschieben, bei jebem gleichformig. Sie bilbet bei ben Mannern uber Schulter und Bruft ein am Rabel jugefpittes Dreied, bas aus fleineren verfchiebentlich verbundenen

<sup>\*)</sup> Forfter R. II. 219. Nicholas I. 316. Chamiffo bei Rogebue III. 124. Labillardière I. 223.

Strichen besteht. Achnifche wohlgeordnete Sorigantafftriche nehmen ben Bhaden und ben Bauch ein. Bei ben Beifern sind nur Schultern und Arme tatowiert. Schon bie Alinder werden an Benden und Armen, feltener im Gessicht tatowiert. Man bemerkte unter ben Fisqueren feste des demiffede Kreuz, (Chamiss) bei Kockeru III. 114.)

Die Sandwichinsusaner punctiren gerabe Strice, Die Reuserlander Schnedenlinien; Die Weiber find nur an Sanden und Ar-

men, zuweilen aber auch auf ber Bungenfpige tatowirt,

Mus ben ausführlichen Berichten ber Reifenben geht berbor, bağ bie Tatowirung nicht allein bes Comudes balber, fonbern auch - wie bei uns ichriftliche Dentmale - ber Erinnerung megen angewenbet wirb. (G. Cufturgefchichte II. 35 ff.) Die untern Clafe fen ber Canowidinfeln tragen oft ein Beiden eintatowirt, meldes gemiffermagen ein Stempel, bas Bappen eines Bornehmen, fie als beffen Gigenthum bezeichnet. Tapferen Rriegern bient bas eintatomirte Reichen ale Drben. Die Satowirung beginnt mit ben Jahren ber Mannbarfeit und bie erfte ift gewiffermagen eine Art Wehrhaftmadung. Be thatenreicher, je bebeutungevoller bas geben einer Berfon, befto reicher bie Satomirung berfelben. Rrufenftern fab auf Rutabima ben Ronig, beffen Bater und ben Dobenpriefter faft gang fcmare tatowirt, fo bag Geficht, Mugen und ein Theil bes Ropfes, von bem bas haar meggeschoren mar, tatowirt ericbien (Rrufenftern I. 172.). Gertngere Leute zeigten baber auch bei weitem meniger Siguren auf ihrer Baut,

Da bie Tatowirung am volltommenften auf ben Martefas - unb Bafdington - Infeln ericeint, fo moge bier ber von Tilefius und Langeborff abgefaßte Bericht eine Stelle finben. Das Befchaft ber Satowirung ift Erwerbegweig befonberer Runftler. Dagu bebient man fich ber Flugelfnochen ber Tropifvogel (Phaeton nethereus), bie an einem Enbe fammartig ausgezadt und jugefpist merben und balb balbmonbformige, balb gerablinigte, breite ober fcmale Bertzeuge und Satowirfpigen barbieten, je nachbem fie ber Runftler bebarf. Diefe fammartig jugefpitten Anochen werben unter einem friten Bintel in ein fingerbides Bambusftabden geftedt, auf welches ber Bunctirmeifter mit einem anbern Stabden, fo gefind und gefdidt aufzuschlagen weiß, bag bie Spigen berfelben faum bie Baut burchbringen. Die Sauptftriche ber gu tatowirenben Siguren werben querft mit eben berfelben Farbe, bie in ber Folge gum Ginreiben in bie Striche bient, auf bie Baut gezeichnet und find gleichsam ihr Leitfaben, um barnach bie beliebigen Figuren einzuftechen. 3ft bieg gefcheben und bringt bas Blut und bie Lymphe burch bie feinen Stiche, fo wirb bie mit etwas Baffer gu einer biden garbe angeriebene Roble bes martel. Del - ober Brennuffernes (Aleurites triloba) in biefelben eingerieben. Sierauf entfleht an ber tatowirten Stelle eine leichte Entjunbung und ein Schorf, worunter, wenn er nach

einigen Tagen abfallt, bie blauliche ober ichwartblaue punctirte Bis

gur ericeint.

Cobalb ber Rutabimer in bie Bunglingsiabre tritt, wirb ber Anfang mit bem Tatowiren gemacht und bief ale ein wichtiges Lebensereignig betrachtet. Der Lobn bes Runftlere befteht in mehres ren Comeinen, beren Angabl fic nach bem Reichthum ber Berfon richtet. Der Batient ift tabuh und wird in einem besondern Baufe abgesonbert, wobin icon vorber Lebensmittel geschafft worben finb. -Die Catowirung wird oft erft in mehreren Jahren vollenbet. 3m erften Sabre wirb g. B. ber Grund gu ben hauptfiguren an Bruft, Armen, Ruden und Schenfeln gelegt, und gwar fo, baß, fo lange ber Schorf ber erften Figur noch nicht abgetrodnet und abgefallen ift, bie folgenbe nicht angefangen wirb. Bebe einzelne Beichnung erforbert fomit 3-4 Tage, und bie erfte Gipung 3-4 Mochen.

Babrent ber Operation barf ber Rrante nicht viel trinfen und blog Mittags und Abende effen. 3ft einmal ber Anfang gemacht, fo merben in ber Folge alle 3 ober 6 Monate, gutveilen in noch grofferen Smifchenraumen, Rebenfiguren und Bericonerungen ber hauptzeichnungen bingugefügt, fo bag wohl 30 - 40 3abre verftreichen tonnen, ebe ber Rorper gang tatowirt ift. Unter ben alteren Mannern maren einige faft gang mit Buncten befaet, fo bag bie einzelnen Riguren faum zu erfennen maren, mas freilich fur augerorbentliche Coouheit gilt und febr toftbar ift,

Die Bunctirung ber gemeinen Berfonen gefchieht in gemein-

icaftlichen blog bagu eingerichteten Tabubbaufern, Die ben Satowirmeiftern gugeboren. In jebem folden Saufe, beren einer brei bes fan, tonnen 8 - 10 Berfonen auf einmal aufgenommen werben, bie bann verhaltnigmagig nach ben Figuren bezahlen,

Die Armen laffen fich von ben Unfangern in ber Runft punctis

ren und gablen etwa eine Brotfrucht, - Die armfte Claffe, meift Sifder, find gar nicht punctirt. 3m Tatowiren ober in ber Beidenung beftebt feine Anbeutung

eines Ranges ober Borrechte.

Die Beiber in Rufabima fint nur wenig punctirt. Die Sant ift nur bon ben Fingern bis gum Sanbgelent puncurt. Die Gufe. bie nur bei manchen tatowirt finb, abneln bunt geftidten Salbftiefein; außerbem fiebt man bei ben Frauen gumeilen gangenftreifen an ben Armen und Ringe in Geftalt ber Armringe. Bei wenigen find auch bie Obrlanden und bie Lippen innen bis an's Sabnfleifc tatowirt. Die Danner werben obne alle Geremonie im eigenen Saufe tatowirt. Buweilen veranftaltet ein reicher Infulauer ein Gaftmal, welches im Schlachten eines Schweines befieht - gu Gbren feiner Frau. Er lagt berfelben bei biefer Belegenheit ein Armband, Ohrlappen ober fonft beliebiges Beichen tatowiren und macht feinen eingeladenen Freunden und Freundlinnen bie Ursade bes Schmuneit befannt, welche nach einiger Zeit diese dhöllichteit eben so erwiederen, indem sie nämlich ihrer Gesteben biefelde Figur von ber Frau ihre Freundes punctiren sassen. Dies ist eine ber wenigen Gelegnheiten, woder Frauen Schweinstellich befommen.

Wenn in einem sehr trodenem Jahre Gungersnoch eintritt und kefendmittel seiten find, so theilt bersenige, ber noch ben größien Borrath hat — gemeiniglich bas Derrhund — seinen Berbern mit, balt eine Beit lang offene Tafel, bei welcher Getzensfehl alle Anneseine ein einem Sentene ein bestimmte Beisen beier Schmusgepflichaft tatowirt besommen. Araft eines Tabuh find in der Solge alle blied Derenstehe erneben, sien hier Mitgenoffen mit Aghrungsmittel nur ureftügen, wenn sie andere bei einer gufümfligen Sungerönech im Gande fein sollten, Gleiches mit Gleichen vergelten zu können.

Bon allen Berichten wird bem Briefter, Taua, etwas gugefenbet, wenn er auch nicht Mitglieb ber Befellschaft ift. Bur Beit einer bungerkonib vereinigen fich oft auch mehrere auf gleiche Beife tatowirte Menichen und theilen alles unter fich, was fie haben, tau-

ben und tobten, und bilten Rauberbanben.

Die Tiguren und Beichnungen seine fielft find mit vieler Ansbooklimb jebem einzelnen Theile bes Korpere anzaliend gewählt; sie fielsem theils Ihrer, theils liegend einem andbern Gegenfland bor, ber auf die Lebenkart ber Bewohner ber Instigruppe Bezug hat, und iebe fall ihren besondern Mammen.

Bei genauer Untersuchung berfeiben bemertt man aneinanber gereibete Buncte ober Aleden, frumme Linien, Burfel u. a. Beichnungen, bie mit bem à la Grecque bie großte Mebnlichfeit haben, Die größte Sommetrie ift uber ben gangen Rorper beobachtet; ber Ropf eines Mannes ift an allen einzelnen Theilen tatowirt. bie Bruft aber gewöhnlich mit einer foilbformigen Figur gefcmudt, an ben Armen und Schenfeln find mehrere balb fcmale, balb breite Streifen fo gefchidt angebracht, bag ber Lauf und Musbrud ber Musteln beobachtet ift. Lange bes Rudens lauft ein breites Rreus. bas im Raden feinen Anfang nimmt und fich bei bem letten Rudenwirbel enbigt. Un ber obern und vorbern Geite ber Schenfel befinden fich gemobnlich Riquren, bie bas Beficht eines Menichen porftellen follen. Das Knie bat feine befonbern Bierratben: an beiben Gelten ber Baben find zwei ovale Figuren; bie fich gut ausnehmen. Die garteften Theile bes Rorpers, g. B. bie Mugenlieber, finb ebenfalle tatowirt. \*)



<sup>9)</sup> Langsdorff R. I. 100. Daşu Marchand I. 110 ff. Krate 281. Bechep I. 225 ff. Mariner 506. Dieffenbach bemerft (II. 33.), daß bie Renjesianber den Wolo (Nationalbenenung für Tatowirung) als ihr Wap-

Wie burch die Bemalung, so wird auch durch die Auswirung groffermaßen die Aleidung, so seine aufeile mehr jur Jerte, als jum Bedürfiniß ift, erfest, und eine reiche Autoriumg erfest die Etste einer reichem Alleidung. Daß ürtigend das Autorium, wenn es mit Geschlich angewende wirch, de nachrichte Gedünchte nebnigkens eben so, die de Bedüncktenmalerfünste unterer europhischen Damen erhöhet, versichen die Reichend. Go bemerkt Beeche (1. 1812), daß die Gundleitungen zeiglichte Autorierr sien, so daß der Auflichen der einem schmierreichten.

Richt allgemein, boch auf ben Belleminfeln, murbe bie malavifche Sitte bemertt, bie Babne burch verschiebene beigenbe Pflangen-

ftoffe ichwarz gu farben. \*)

Die Instalner ber Cabfee hoben giemlich allgemein bie Gite, be haare ber Bruft, unter ben Armen und voo fie sonft aberedwo als am Ropfe hervorfproffen, auszuraufen. Der Burt wird meilt frei und lang getragen, am selteften ber Kinnbart in feinem Buchfe gebemnt.

Auf ben Sandwichinschn last man ben Bart frei wachfen; mur einige weinige, wie ber aller Bolia, waren gang rafte, auch batten ihn 260g auf ber Derfüppe stehen lassen. (Kood 3. B. II. 304). Die Reusselander einsche sich eine Mehren meiß mit stattlichen Batten, umb der Ig. II. abgeführet. Koof zoigt am Kinn umb Derfüppe beutliche Barthyern. Auf ben freumbschaftlichen und den Auftre bei der Batten im der Berten bei der der der bei der Batten im Wuschelfsbaden, ble man etwo wie eine Gepere annenbet. \*\*)

pen ansehen, welches fie bei Unterschriften von Bortragen an Statt bes Mammen feben. Machen und Frauen sehen rothe, b. b. untatowirte Lippen, als eine Schanbe an.

\*) Reate S. 421.

<sup>\*\*)</sup> Labillardière II. 117. 120. Berchen I. 224. Mariner G. 516.

ibr Baar in bie Beftalt eines Belmes, beffen Ramm oftere blonb ober weißlich gebeigt wirb. Die Frauen tragen es furg gefchoren und nur um bie Stirn einen Rand langerer mit ungelofchtem Ralf weiß gebrannter, borftenartig ftarrenber Saare; oft wirb auch mitten auf ber Stirn eine feine lange Lode ausgespannt, Die violett gebeigt und nach binten gefrummt ift. Den Guropaern zu gefallen laffen etliche ibr baar machfen und binben es binten in einen Bopf. gleich bem, ber 1800 im preug. Beere porfcbriftmagig mar. Much bie Reu- Ceelanber bilben aus ihrem Saare gufammengemunbene Defter, bie auf ben Scheitel feftgeftedt merben, mas auch bie Bewohner ber Rabadinfeln zu thun pflegen. Durch eingeftedte Bogelfebern macht man bas Gange um fo fattlicher. Die Rufabimer baben eine an bie Japaner erinnernbe Gitte, inbem fie ben Borberund hintertheil bes Ropfes icheeren und nur oben rechts und links amei Buidel fteben laffen, melde burd Binben au bornartigen Rnaufen gebreht merben, oft auch mit befonberen Stirnbinben verbunben finb. \*) Auf Canna (Neue Bebriben) besteht bie Frifur aus lauter fleinen Bopfen, bie taum fo bid ale bie Spuble einer Taubenfeber und Statt eines Banbes mit bem gaben Stengel einer Glodenwinbe bergeftalt bewidelt finb, bag am untern Enbe nur ein fleines Bufch-Iein hervorragt. Wer einigermagen fartes Baar bat, muß wenigftens etliche 100 folder fleinen fteifen Bopfchen am Ropfe haben und ba biefe mebrentbeils nur 3-4 Boll lang finb. fo pflegen fle wie bie Borften eines Stachelichweins gemeiniglich aufrecht und auseinander ju fteben. 3ft aber bas haar etwas langer, etwa 6-9 Boll, fo fallen bie Bopfchen an beiben Geiten bes Ropfes gerabe berunter. - Ginige, befonbere bie wolliges Baar haben, laffen es entweber fo wie es von Datur gemachfen ift, ober fie binben es bochftens vermittels eines gaben Blattes auf bem Scheitel in einen Schopf zusammen. Faft burchgebenbs tragen fle ein Rohr ober ein bunnes Stodichen 9 B. lang in ben haaren, um fich von Beit zu Beit bor bem Ungeziefer Rube ju ichaffen, welches auf ihren Ropfen in großer Angabl vorhanben ift. Gie fteden auch wohl einen fleis nen Robritab mit Sabn = und Entenfebern ausgeziert in's Sagr. tragen auch ein frifches Bifangblatt ober eine aus Matten geflochtene Dupe jum Sout gegen bie Sonne. (Forftere Reife II. 216 f.) Der Tannefe Fanotto bebiente fich jeboch bes Stabdens auch bei Tifche ale Gabel. (ib. 228.)

Eine überaus mertwurbige und auf feltsame Betrachtungen fubrenbe Sitte besteht in bem auf mehreren Subfeelnseln berrichenben Beftreben, bem haare eine lichte Farbe ju geben. Auf ben neuen

<sup>\*)</sup> Marchand I. 114. Hawkesworth III. 492. Labillardière II. 186, Sangsborff I. 147. Lapérouse III. 220. Nicholas I. 131,

schriben fatten die Frauen bos haar mit Cutruma gelt. (Horften bleigt. U. 174.) Auf Fong und St. Korte vieht namentlich von den Frauen das haar mit Kalf gezubert und badurch ellen frieft. (Labiliardiere II. 161.) 256. Borther Beligt. 1. 1845. Bester gefinet. Erne Bester bleigt. 1. 1845. Bester gefinet. Bester Bester bleigt. 1. 1845. Bester gefinet. Bester bleigt. 1845. Bester gefinet. Bester gefineten fich das har auf einem grauen gefine bester gefineten und im Klumpen oder Angelin aufbenochten, die zum Geferauche burch Kaupen in einen geschiendigen Kegt derenachte twerben. Das haar wird davon glatt und befommt zulest eine bloßgelbe Karbe (Goot 3. Rt. II. 305.)

Außer bem falichen haar ber Sandwichinsulaner und ben icon erwähnten Turbannen, ben Bebern ber Reu-Setelanber finden wir, bag bie Radadinsulaner ihren Ropf mit Blumentrangen ichmuiden, was auch bie von Legies ibnn. (Robebue II. 45, 123.)

Bu Erhaltung ber Ordnung auf bem Ropfe bebient man fich auf mehreren Inseln ber Ramme, bie wir weiter unten naber betrachten werben.

E Instidance ber Schife haben auch die Gewochneit dem Nafennorpel ju durch oberen und varein mandereil dinge gieden, jo siedt man auf den Pelevinistin Blumen oder Blüthen, auf den gie siedt mit der der der der der der der der der den in Schutz finien, an welcher dembehähne singen, auf Sch. Ereit tradit man filme von Schifften im Angenfanger, die Ereit tradit man filme von Schifften im Angenfanger, die

Allgemeiner ift bie Gitte ber Durchbobrung ber Dbrlappen, in welche man auf Rutabima Dufdeln mit Comeinebauern. eiferne Magel, fcmarge Golgftabden, ovalgeformte Safeln von Brotbaumbolg u. a. Rleinigfeiten mit Schnurchen befeftigt. Die Dfterinfulaner, Rabadinfulaner u. a. fteden jufammengerollte Blatter, bie Reufeelanber und ubrigen gange Bogel, Febern, Anochen, Corallen, Dufcheln, Ringe, Steine binein. Auf Sanna tragt man eine Menge Ringe von Schilbfroten ober weißen Dus icheln, einen neben bem anbern ober in Form einer Rette in einanber, beren jeber & B. breit und & B. bid ift, in ben Dhrlappen, bie baburch febr lang werben. (Forfter R. II. 117.) Es fceint bier eben fo wie bei ben Balbinbiern Gitte tu febn, bag man alle tragbaren Rleinobe am Leibe gu haben municht; in Coofe 3. Reife (I. 115.) ift ein Mann von Dangia abgebilbet, ber ein Deffer in bem Obrlappen tragt. Bei ben Fibichiinfulanern bemertte berfelbe Reifenbe bas linfe Ohrlappchen aufgeschlitt und fo lang gegerrt, baf es beinabe bis auf bie Schulter reichte. (Coof 3. R. I. 271.) Die Dhrlappen ber Reujahreinfulaner hatten mehr ale brei Boll weite Locher, in benen fie gufammengerollte Blatter ober Rollen aus

<sup>\*)</sup> Regte, 420. Labillardière II. 255, 265. Worfter R. II. 167.

Schilbfrot trugen (Rogebue II. 39, 46.), eben fo bie Rabadinfulaner (ib. III. 114.)\*)

Die bafiliche Gitte bie Unterlippe ober ben Munbmintel zu burchbobren, bie wir bei ben Balbinbiern Americas und ben Rorbpolar-

vollfern antrafen, icheint in ber Cubfee unbefannt gu fenn. Dagegen ift ber Gale ein Sauptfit bes mannichfaltigften Schmudes aus allen brei Reichen ber Ratur. Bir finden gang allgemein Saleidnure, an welche allerlei Ornamente gebangt merben. bann Salebanber von Mufcheln, Febern, Blumen, endlich eigentliche Salefragen.

Die Reucalebonier tragen Galefdnure, an welchen ein fclechtgefdnitter Knochen bangt. Die Deufeelanber hangen an bie Balefonur Talfiteine, mit abnlichem Schnitwert, ebenfo bie Canbmidinsulaner, fo bag bie Denfchenfigur am Balfe mobl eine Bebeutung baben fonnte; auch bie bon Janna tragen langrunbe fleine Stude von grunem Salfftein, (Forfter Reife II. 218,) Laguneninfulaner flechten aus Denfchenhaar gierliche Saleidnisren, an benen eine getrodnete Dubunug ober ein Stud bolg befefligt wirb. (Beechen I. 248.) Die Infulaner von Rabad tragen Muidel - und Blumenfranze und aneinander gereibete Delpbingabne um ben Gale. Dufchel- und Blumenfrange tragt man auch auf ben Candwichinfeln. Der toftbarfte Schmud in Rufabima ift ein Bufdel Frauenhaar, mas man am Salfe befeftigt und binten berab wallen läßt. \*\*)

Die Armringe find auf ben fublideren Infeln giemlich allgemein und theile aus Faben, theile aus Dufdeln und Anochen. Dan reibet Duicheln an Gaben und bringt fie an bie Arme. Go tragen bie Bewohner bon Mallicolo in ben neuen Bebriben am Dbertheil bes Armes Armbanber von aufgereiheten Studen fleiner ichmars und weißer Dufcheln, bie jo feft anichloffen, bag fie icon in ber Rinbheit mußten angelegt worben febn (Forfter Reife IL. 167.), ein Schmud, ber jebod nur ben Dannern eigen ift. (ibid. 174.) Die von Sanna bagegen tragen am linten Dberarm ein Armband, meldes que einem Ctud Cocosichale besteht und entmeber funftlich geschnist ober auch gang glatt, ftete aber icon polirt ift. Ginige fteden noch grune Blatter bagwifden. (Forfter II. 218.) Die Reufeelanber menben bazu Anochen ber Bogel, Dufchein u. a. Dinge an, bie fie burchbohren und auf einen Faben reiben. \*\*\*) Der

<sup>\*)</sup> Goof 3. R. I. 281. Yate account of New-Zealand 152. Labillardière I. 228, 264, II, 85, 186, Sorfitr R. II. 13. Reat 420. Lapérouse IV. 9. Zangéorif I. 147.

pérouse IV. 9. Zangéorg I. 141.

\*\*) Wrift R. H. 3. Goef 3. R. I. 281. II. 305, 308, Marchand
I. 116. Sangéberff I. 148. Chamifio bei Robetne 111. 115, Labillardière II. 245. 278. Mías 38, 27.

\*\*\*) Labillardière I. 229, 233, II. 245. Mías 37, II. 256. 269.

tatowirten Armbanber ift bereits Ermabnung gefcheben. Auf Belew ift ber Mrmring Beiden ber Burbe.

Geltener find eigentliche Singerringe. - In Atuai trugen bie Beiber fleine aus Golg ober Anochen febr fauber gearbeitete Biguren, welche eine Geefchilbfrote porftellten, wie Ringe am Riuger. (Coof 3. R. II. 308.)

Sugringe find nicht allgemein ublich, boch murben beren auf

ben Canbwichinfeln bemerft.

Allgemeiner ift ber Gebrand ber Sader; auf ben Sandwichinfeln bemertte man beren mit einem Stiel von Menschengebein; burchgaugig tragt man beren auf Rufabima und ben Menborasinfeln; fie befteben aus funftlichem Grasflechtwert, bas mit Dufchelfalf weiß gebleicht ift. \*) .

Endlich fuct man fic - boch nicht auf allen Infeln gleichmagig - burch Abichneiben von Fingergliebern, burch Stebenlaffen bes Daumennagele u. f. m. eine Musteidnung gu verfcaffen. \*\*)

Muf ben freunbichaftlichen Infeln bat man Schmud aus rothen Febern, welche bagegen auf Tabiti und ben Befellichafteinfeln febr felten und gefucht find. Golde Gebern flebt man gewohnlich auf Schurgen, bie aus Cocosfafern geflochten find und ben Frauen bein Tange als Comud bienen. Dft find fie auch auf Bananenblatter befeftigt und werben ale Stirnband getragen. Gie haben eine rautenformige Geftalt. - (Forfter Reife I, 337. Saf. VII. Big, 4.) Gine Aniefchurge mit fternformigen Figuren von Cocoefafern fab Forfter auf ben Tongainfeln. Die Sterne batten jeber 3-4 3. Durchmeffer, fliegen mit ben Spigen gujammen und maren mit fleinen rothen Febern und Dufchelcorallen aufgeputt. (Forfter R. I. 342.)

Die Martejabinfulaner tragen Bufde von Menfchenbaaren, bie mit Schnuren um Leib. Arme. Rnie und Schenfel gebunden maren; ein Schmud, auf ben fie febr balten. (Forfter Reife II. 14.)

#### Die Bohn : und Ruheftatten.

. Die Infulaner ber Cubfee baben fefte, bleibenbe, fur bas gange Jahr bestimmte Bohnftatten, Die benn auch von mannichfaltiger

Die unvolltommenften finben wir bei ber fcmargen Menfchenart, g. B. auf Reucalebonien; bort find bie Gutten bon ber Form eines Bienenforbes, rund und 3 Meters boch, wie fie etwa bei ben

\*\*) Lapérouse III. 240,



<sup>\*)</sup> Forfter R. II. 18. Marchand I, 116. Rrufenftern I, 176. Goof 3, R. II. 305.

Beiderch vorfommen. (Gultur - Getift, I. 329.) Minige waren mit abflüfter ungeden, ble Thiere belanden z. 35, aus einem Gefiede von Geochkälten. Einige biefer Thart hatten zwei Piofen. no beren Spie Benfchengeschiere von ihre Der Beden war einem Beier ersbeen und mit einem Argel regelmäßig bebedt, ber fic in ber Mitte an einem freistlichenden Piofi anschnie an beiffen Spie bie Stilke und Piofite beiffelt weren, melde bas felte Gerüfte ober Gefpatre bilteten. Das Gunge war eine 3 Meer bil mit Serve bei mit Mitte bei Bedie und Mitte bei Bedie und Bedie bei Butten ab Bedie Begie 3. Im Innern wirk stie die flie Geruft werter bei den die Spie Bedie die Bedie bei Bedie unterholten, bestien dau burd bie Aufter abiehe. Alls Geräft bemette man ein frei an Ertiden hängendes Trageteret, des zehoch nur für leditere Gegenflände beknimmt von. (Lubillerdiere II. 189 ff.)

Mußer ben gembefinigen Wohnschufern hat man moch lange dechuppen für bie Unrievolorung ber Canots, bie in dinligere Bolfe gekaut find. Adoftbem hat feber Schupfling auch beschnete, bei Germoniton bed Solio abwartet. Diese haben auch Liefen Schufer mit beschneten Utschellungen, bie man gleich gehen auch Liefen Schufer mit befanderen Abschlienungen, bei man gleich gesten auf ben Canots von einem Orte gum andern flosigin flam. In dem Seiten find fie Ganet von einem Orte gum andern flosigin flam. In dem Seiten find sie fose mit Gecosbiditeru behangen, das Dach ist rundsenwölle und ohn feit. Auf

Man bat ferner auf ber Ofterinsel so wie auf ben freundsschaftlichen Inseln große Gebaube bemerkt, in welchen wohl einige hundert Bersonen Raum haben. Auf Belew bemerkte man solche öffentliche Jaufer, die 60 —80 K. lang waren.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Marchand I, 81. Forfler R. I. 428. II. 17. Bemerfungen E. 394. Nicholas I, 110. 141. Lapérouse II. 126. III. 235. Reate 407. Sangeborff I. 109. Erufemfern I. 176 ff. Labillardière II. 100. \*\*) Goof bei Sanfetworth III. 496. m. 366.

<sup>\*\*\*)</sup> Lapérouse II. 88 f. Reate 409.

Gemeiniglich find bie Gutten vereinzelt, auf Reu - Seeland jeboch bat man eigentliche jufammengebaute und befeftigte Drtfcaften, von welchen wir weiter unten fprechen merben. Dort finbet man auch wie auf ber Offerinfel fteinerne Bebaube, Die ber Berftorung beffer Trop bieten, übrigens aber flein und unanfebnlid , obidon troden und warm finb. \*)

Eine andere Bauart bemerfte Robebue (II, 54.) auf Rabad. Das baus hatte bie Form eines dinefifden Tempels; ein vierediges aus Schilf febr fauber gegrbeitetes Dach, bas nach oben ju fpis murbe, rubte funf guß uber ber Erbe auf vier Gaulen und ichuste gegen bie, brennenbe Connenbine, mabrent ber Bind burch bie Gaulen binburch mebete. Der Boben war mit Corallenfteinen gepflaftert; ber inwendige Raum von ber Spige bes Daches bis an bie Caulen burch ein bubich gegrbeitetes Gitterwerf abgetheilt, in beffen Mitte eine vieredige Deffnung angebracht mar, fo arof. bag man bequem binburch frieden fonnte. Sier bewahrten bie Ginmobner ihre Borrathe gegen bie Ratten. Die Schlafbaufer, bie etwa 20-30

Menfchen faffen fonnten, maren am Boben.

Die Fugtoben ber Baufer find mit Matten bebedt, bie gemeis niglich febr reinlich gehalten werben, wie benn auf ben Belewinfeln por bem Gingang ber Gutten Matten gefunden murben, auf benen man fich bie Buge abftrich. Diefe Datten find oft geftreift und gemuftert. Dit ben Gemanbern, bie man am Tage trug, bedt man fich bes Rachts ju. Sausvater und Mutter fcblafen in ber Ditte; junachft biefen bie verheiratbeten Rinber nebft ben unverbeis ratheten Frauengimmern, bie lebigen Danneperfonen liegen am entfernteften. Das Gefinde muß in ber freien Luft liegen, ausgenommen wenn es requet, mo man ibm eine Ede unter bem Dache anweifet. (Coof bei Hawkesworth III. 495.) Auf ben Canbwichinfeln ift es Gitte, bie gange Racht binburch Licht gu brennen. hierzu nimmt man bie Mußichalen und bas Del ber Aleurites triloba, bie in ben Balbern in großer Menge vortommt. (Meyer IL 120.)

218 Ropfliffen bebient man fich auf ben freunbichaftlichen unb ben meiften ubrigen Infeln bolgerner Chemel, bie mehr ober minber einfach fint. \*\*) Die Schemel von Tabiti fint etwa gwei Schub lang, 4-5 Boll boch und beinabe 4 Boll breit. In ber Ditte find fle am niebrigften und fteben auf vier ftarfen, am Enbe abgerunbeten gugen. Das bolg ift fcmarg ober braun, icon polirt und zuweilen mit Studden Knochen eingelegt. (Coof 3. R. I. 288.) Diefe Schemel, beren fich auch bie alten Meghpter bebienten, baben ben 3med, bem Ropf eine fuble Rubeftatt zu geben und bas



<sup>\*)</sup> Dumont d'Urville II. 458. Yate account of N. - Z. 152. \*\*) Bergl. bamit bie Colafftuble ber Reger. Cultur : Gefc. III. 263.

Sprauffrieden des Ungezieferd alguschten. In den Tongalnfeln befieht bas Kopflager blos aus einem bolgernen Stade von 1 José Dick und 18 José Ange, der durch zwei gereicht an jedem Einde erhaben ist. (Mariner S. 133. Labillardière Mas Asf. 33. fin. 34 und 35.)

Anderweite Gerathe, wie Stuble ober Tifche, Kiffen u. bergl., findet man nicht in ben hutten ber Infulaner ber Subjee, wohl aber herricht auch bier Reinlichfeit und Sauberfeit — wie benn 3. B. bie Reutelamber neben ber Sutte einen offenen Schubzen ba-

ben, worin fle effen.

## Die Fahrzeuge.

Die Subseeinsulaner zeigen nicht minder von ber kereits vorgeschrittenen Gultur; fle bieten eine große Mammichsaltigkeit bar und wir finden fier bas einsache Bloß, wie die Rubercanots und große Kriegsfabreunge mit Senelfn.

Andere Fahrzeuge als Schiffe kennt man auf ben Inseln ber Subse nicht; man hat keine Wagen, Karren u. bergl. Laften trägt man, indem man fie an beiden Enden eines kleinen Stades anhängt, auf ben klößen Schulkern. So wird Sien. Sols, Waster fortge-

fchafft. (Meyer II. 115.)

Mile größerm Zadigunge ber Schleieninfalemer bestehen aus bem eigentlichen Gand, das aus einem ausgehöbliem Baummänme besteh, der dem Riel bilden, auf bem die Seitenplanften aufgendheit film und ber den Aufgen der der feste von Aufgen int dem Eggle trade. Ben biefem Ganet aus erstrecken sie das einer eine Einemen (Ausleger, balanciers, dan benne ein seinerer canolytemiger Sochjahmm parallel mit den Bauptsannt berchindert, bei der Bauptsannt berchindert. Auf ben Mulksigeren wird des Beretes dan bereicht. Bur der Mulksigeren wird des Beretes danschracht. Bur der Gatusterung der bei Bauptsang der Gatusterung der Gatusterung der Bauptsang der Gatusterung der Gatusterung der Bauptsang der Gatusterung der G

Die einfachen aus Baumrinde gefertigten Rabne ber Reuhollans ber finden wir bier nicht. Die Rabne find burchgebenbs aus Bre-

tern febr gefchickt gufammengefügt.

Die folechteften Canoth temertte man auf ber Detritich; ife worm flein, fir bobfenn die em Ann und von gearbeitet. Göreter Beife 1. 412. Lopérouse II. 94.) Auch bie ber Mufabiner fand man ichr mangelbaft. Die Kohreuge von Schla füh einer tramfelig. Der Riel wird vom Braifruchtbaume berfertigt und fie wirten gern bas gange Boot bazund bauen, wenn biefe Brucht nicht einem Theil Berer Maftung bibete: so migfenn fie fich aber mit Teilbold beginigen, bas von Dien berangetriehen wird und zuwelfen fehr schwerz zu bearbeiten ich. Da fie mit ibern Inflitument feine langen Beeter hervorbringen fonnen, so gebrauchen sie zur

aufern Beffelbung der Bete finim Stiffen Soyl, die sie mit Goose-schnitzt un einnder beschieden. Dies Sahrzeuge erscheinen beim erstem Ansbied all und zusämmensgesicht, sie volffen aber alle 2deue und Busischenräume so gast zu versiegest, volgen vormig Weisstrichteitung nam. (Kogetem II. 32. Angedeuff I. 130. Arnseinstern I. 181.) Achnicht sinner lam. (Kogetem II. 32. Angedeuff II. 130. Arnseinstern II. 181.) Achnicht sinner und Enger derenmen bei der der Bestehe und der Be

Apigre und ichiner find die Fabrague ber Pletenisfen, ") ber Argicken und der frempthegistichen Judich; je ahnen bie Dien von ach , indem fie die fiche fich jum Mufter nehmen. Much fie naben die Stieffen fich jum Mufter nehmen. Much fie naben die Stieffenstaffen auf bem Riele fiel. Beröfter fich eine Infanten bie Manten feines Kahnes jufammenndben; er hatte fich bagt eine Art von Gebel gemacht, mit beelder er die Schner genapieche komnte. Wemn er einen Baden biefed Infantentie anziechen komnten Baden der wie bei den bestehe bei den die die die den gewicklich war, so bermocht er die Schnur mit großer Arget anzugieben und folsch sie auf Routerfie seftpant nar, schlag fein der fichte einen Misch in das Loch, wodurch die Schnur ging, damit ist nicht wieder nachesche flonkt

Grofere Schiffe baut man auf ben freundschaftlichen Inseln. Man hat beren zwei Arten, Ivahah ober bie schmalen und Babie bie breiten.

Die 3vehol's hoben einem fachen Boben und gerabesteines Binbeit fie vereien nur zu trugen Erriftreiten in bie Ges gebraucht. Sie find ben berschiedenet Gefoße, von 10-72 ft. gang eine Jum Beigen und Jum Reiger, Jum Bischen und zum Keiger, jum Bischen und zum Keiger, jum Bischen und gum Keiger, die bie Leinzlen, Wahr erfberen ober Artiegalich ne find bie Leinzlen, fo baß fie mohlbietel moprengen und namentlich ib bas höntertheil oft 17-18 ft. boch, möhrend bas Boot faum 3 ft. Sobe hat. Man verfinder fleit zwei sollen dahrzuser, und zwer an ben Seis-

<sup>\*)</sup> Die Charate ber Befenfare werden aus einem Stamme ausgehöttigen Ben Baum fie in Eff 16ffe. Die Kausele werder innen mu damie roth angefrieden nehm mit eingelagien Beisfelfschaft von verfieldener Gefallt vertigert. Beiten gibt ist vollem Statet aus, fo für Gerigel mie Canabet mit Das fleinfte Grant fam 4-0 M, des größt 20-20 M. freqer. Better facer Stein bei der Steinfte Grant fam 4-0 M, des größt 20-20 M. freqer. Better facer Stein bei der Mittel gemacht. Better fam der Germannet. Bet für die Steinfte Grant fam 16ffe. Better für die Steinfte des die Steinfte Grant fam 16ffe. Better für der Mittel fam 2. Et flumen für die Grant fam 16ffe. Better für der Mittel fam 2. Et flumen für die Grant fam 16ffe. Better für der Mittel fam 2. Et flumen für der Grant für

Bei weitem tunftreicher find die Babie, welche von 30-60 g. Lange bei 3 f. Breite gefunden werden. 3m Durchschnitt haben fie biefe Gestalt: ber unterfte Theil c



ist ber Kiel, ein trogartig ausgeböler Baumfamm, wogs wie langften Palum gemößli werben, beren man zuweilen bert zusammenfigt. Der nachgte Ihril zwissper 4 Juglag, 13 3. breit und 2 3. bid find. Der britte Theil, b — q. befter gleich ben Boben aus Edmann, bie ausgeschweit find. Benn bie eingelnen Theile fertig sich, vom Benn bie eingelnen Theile fertig sich, vom

ver Kiel auf Alben gelegt, die Manten werben durch Sieben gehalen und es werb Mies durch beiweber gehöhrt beder jusammengen abst und geschmitt. Die Schnuren versaulen servo bald im Basser und mußsen baher voreitigtens alle Jahre einmal erreuert werden, woder des Tahrengung gang auseinnaber genommen wird. ") Bertund beitertweil ist ziemlich unformlich gestalter, übrigens zierlich ausgesteitet und im höhhen Erste polltt. Diese Abgie benacht man

ju großen Seereifen, namentlich aber zum Rrieg. Mit biefen Babie macht man oft Reifen von 2-3 Wochen. Die Rriegsschiffe besteben meift aus zwei nebeneinander befestigten Pabie. \*)

Babie's ober Joahah's werben auch mit Sezeln geführt, bann aber wird an der dien Seite der Amsieger angebracht, ein Aloh wird an das dwe zweier Eangen befestigt, die quer über das kahrzagung liegen und 6-10 F. über die Seiten hinaus ragen und

bas Umichlagen verbutben.

Man francht oft einen ober zwei Masten, die and einer einen einen Stangs feichen, die fich bergichel zur Gorfe ber Booreb verbilt, daß wenn biefes 30 K. lang ift, jene 25 K. und darzutet,
bet. Der Wast ist in ein Geriste eingefaust, welches über dem
Anden liegt, und trägt ein Segal von Matten, das ungeführ ein
Anden Liegt, und trägt ein Segal von Matten, das ungeführ ein
Anter liegt, und brügt ein Schafft einem höhernen Kahmen,
der Se auf allen Seiten einsigt und kann weder einspreist noch gang
eingenammen werten: im Architel mit wie men est gang abbuen,
was jedoch in diesem Griftisch, von die Winke so vogelnmäßig sind,
was jedoch in diesem derfeitel, der der der Willesten der
unt böchfeiteln worfommen dirste. Den auf hen Waste führ dierer
tatten von Febern bergestalt angebrach, das sie vorme schräde gerabhängen. (Goof bei Haukesworth III. 532).

Die Ruber, beren man fich bedient, haben einen langen Stiel und am unteren Ende ein flaches Blatt. Iebe Berfon fubrt ein folches Ander, und ba bie Rabme viel Waffer einlaffen, ift flets

Bemand beichaftigt, baffelbe berauszuschopfen. \*\*)

3m Befentlichen ift bie Bauert ber Schiffe auf ber gauger Schier biefelde. Alle Sufialner find gefchieft betweert und Schiefe, fe, alle fowinnen fertig und betrachten ben Rabn nur als Anderstelle, im veldern fie eindigen, wenn fie ernübet fin. Die Buberer finnen um fich im Zet zu erhalten und tlopfen bazu auf bie Echnief.

Sine Ausbachme machen die Infiliamer der Gemfeiergrupe, wedig eine Ganots soehern Flide 5 geben. Dieie sind 400 de. I. ang und es finden darung ihrer 20 Bersonen Nag, Sie bestie mas Baumpfimmen, weiche durch eine der und Duerkolmen in einander verkunden sind, mad tragen ein breickiged Sogel, welches gu beiden Seiten von einer Sange gestigte und nur bei gelingen Winde ungewandt wirt; sahren mehrere Siche kennfelen Weg, die bieden Seiten der eine Seiten der Geschausstelle der Seiten der Geschausstelle der Seiten der Geschausstelle der Gescha

\*\*\*) Nicholas I. 243.

<sup>\*)</sup> Labillardière I, 266 ff.

<sup>\*\*)</sup> Taf. V. R. 1. enthalt ein aus festem bunfelbrannem Solze gefertige tes, mit bem glerlichften Schnigwerfe gang bebedtes Rinber meiner Samme fung von 45 3. gunge und 8 3. Breite.

felruber, bie aus bunflem, barten Bolge gemacht finb; fie find febr nett gearbeitet und bei manchem am Enbe bes Stieles eine fauber geschnitte Band ober ein Bug angebracht. Ihre Lange beträgt mit Ginichlug bes 22 F. langen Schaufelblattes 5! F. Das lettere ift etwa 1 &. breit, gefrummt und am Enbe mit einer fleinen Spige ober einem Ragel verfeben. In feichtem BBaffer bebieuen fie fich lieber ber Ruberftangen. (Beechen I. 233.)

## Die Berfrenge, Berathe und Befafe

ber Gubfeeinsulaner find ihren Beburfniffen und Befchaftigungen vollfommen entibredenb und werben mit Beidid und großer Fertigfeit gehandhabt. Gie benutten bagu bie Steine, Anochen und Mufcheln, Golger und Robre beftene, fo lange bie Detalle ihnen unbefannt maren. Auf Reufeeland namentlich verftebt man bie Rephrite febr gut ju bearbeiten. Forfter taufte einem Manne eine Menge berfelben ab, bie ju Mexten und Deifeln bearbeitet maren. (Reife I. 377.) Seitbem fle burch bie Guropaer bas Gifen fennen gelerut baben, find fie auferft begierig barnach und ertennen beffen Berth vollfommen an. \*)

Das vorzuglichfte Berath jum Baue ber Baufer und Schiffe ift bie Art. Die Rlinge wirb auf ben meiften Infeln ber Gubfee aus Stein, Bafalt ober Jabe gemacht. Die Rlinge ift balb breit, balb fcmal, gewohnlich 6-12 Boll lang und forgfaltig gefchlif-Die Mexte meiner Sammlung, fo wie bie ubrigen von mir gefebenen baben bie Beftalt, welche gemeiniglich bie Bafaltgefchiebe zeigen, bie Blatten - ober Gaulenform. Gie find überaus forgfaltig bearbeitet und ziemlich icharf. Die Rlinge ift auf einen bolgernen oben bebeutend breit auslaufenden Stiel aufgelegt nub mit einem Leber an benfelben befeftigt, welches bann burch uberaus fein und gierlich geflochtene Baftfaben in ben regelmäßigften Windungen und Lagen überichnurt ift. Die Schneibe ber Mexte fint übrigens nicht wie bei unferen Beilen, fonbern quer wie an ben Beinbergebacten und Schiffzimmermannarten, womit bie Balfen alatt behauen merben. Much ber Stiel ift forgfaltig geglattet, \*\*) Dur auf Louiffabe

<sup>\*)</sup> Die Reucalebonier feunen bas Gifen und nennen es pition, fie waren aber bei weitem habfuchtiger auf bie frangofifchen Rleiberftoffe, ale auf pie fierte. Nous ne pouvions cependant douter qu'ils ne connussent le fer, qu'ils nous designaient sous la dénomination de pition; mais les pierres très-dures dont ils se servent leur ens rendent l'usage moins utile qu'a beaucoup d'autres insulaires de la mer du Sud. Labillardiere II. 184.

<sup>\*\*)</sup> Saf. III. &. 7. Der Stiel biefer Art ift 28 3., ber Bajaltftein, fo weit er fichtbar, 74 3. lang und 14 3. lang.

fant Labillardière eine Art, beren Schneibe in unferer Weife gerichtet mar. \*)

Die Große biefer Beile ift febr verschieben, bie gum Bolgfallen beftimmten wiegen 6-8 Pfunde, Die jum Bilbichnigen fo viel Ungen. Dan muß fie, aber faft jeben Mugenblidt fcbleifen, wesmegen ber Arbeiter auch allezeit einen Stein und eine Cocosichale mit Baffer bei fich fteben bat. Beim holgfallen geben immer viele Mexte ju Grunde und bennoch bringen bie Infulaner bamit ibre großen Canote gu Stanbe, wogu fle Baume von 8 &. Umfang und 40 %. gange fallen und in Planken fpalten, bie fie mit ber Art fo gefchickt bobeln, baf fie einen gam bunnen Streifen ohne einen Reblbieb berab nehmen. (Coof bei Hawkesworth III. 530.) \*\*)

Die Belewinfulaner benunen zu ihren Merten bie großen Rima-

mufcheln, beren eine Geite man fcharf gufchleift. \*\*\*)

Befonbere Sammer finbe ich nicht ermahnt, wenn man nicht bie bolgernen Reulen und Rlopfer bierber rechnen will, welche, wie bereits bemertt, bei Unfertigung ber Stoffe aus Baumrinbe gebraucht merben.

Die Deffer macht man theile aus Steinen und gwar aus Obfibian auf ben Abmiralitateinfeln, aus Quarg in Reucalebonien, aus Rephrit in Reufeelano \*\*\*\*), theils aus Dufchelicalen, wie auf ben Belem - und ben freunbichaftlichen Infeln, theils auch aus gefpaltenem und gefchliffenem Bambusrobre. Alle biefe Meffer fcmeiben aut und bienen gum Barticheeren fowie gum Abtrennen großer Stride. Auf Rutabima bebient man fich ber Babne ber Salfifche gum Schneiben und fogar gum Rafiren. Die fleinern Rabne ber untern Rinnlabe faft man an Stabmen und benutt fie, inbem fie mit ber Sand umbrebt, ale Bobrer. Ale Raspel benutt man Corallenftuden und bie auf Golg gezogene Baififchaut. Much ein . fageartiges Inftrument werben wir bei ben Denfchenopfern fennen lernen. +)

<sup>\*)</sup> Labillardière II. 280. Atlas XII. 19.
\*\*) Bergl, Horfter B. II. 322. 3ch beithe mehrere Artflingen aus grus nem Rebeit von 3-6 30l Lange, bie überaus icharf gefchliffen find. \*\*\*) In Belem besteht bie Schneibe ber Art aus bem bidften Theile ber Rimamnichel, beren eine Gette man fcarf gnichleift. Gine anbere Art Merte bewegt fich in einem Falg ober in einer Rinne, bergeftalt, bag man bie Scharfe balb ber Lange, balb ber Quere nach anlegen und bas gange Wert.

zeug entweber als Art ober als Hacke gebrauchen kann. Die Insulaner fals len in kurzer Belt einen Baum, wobel freilich immer einige Aerte zu Grunde gehen. Kente C. 412.

aus Rephrit, bas oben mit einem Loche verfehen ift, burch welches eine Schnnr geht. Die Schneibe ift gegenwartig gang abgeftumpft. +) Reate 297. 410. Langeborff I. 151. Labillardiere I. 258.

Gine eigene Erscheinung ift es, bağ wir bet den Beuodnern ber Gabreinisch in felten um bo uncheenenten Gefts fin finden. Wir glaufen die Urige aben auf der einen Seite in der Seiterbeit bed philifden Tonen, auf der anderen in dem nichteren Bedufright ben philifden Tonen, auf er anderen in dem nichteren Bedufright ber gestellt auf gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Machfibem tommen auf ben Delem = und ben freunbichaftlichen Infeln holgerne Gefage vor, bie oft mit Schnigmert und eingelegten Duichelftuden vergiert merben. Muf ben freunbichaftlichen Infeln bat man Bolggefage mit Gugen, Die jeboch nicht bon großem Umfange hierber geboren auch bie bolgernen Riften mit Dedel, morin bie Reufeelander ibr Sandwerfereng aufbemabren und melde oft in Beftalt von Schiffen und oft mit Conitwert vergiert finb. Befondere icon maren bie bolgernen Schalen ber Canbwichinfulaner. beren man fich fur ben Amatrant bebiente. Gie batten etwa 8 bis 10 3. Durchmeffer, waren vollfommen rund und febr gut polirt, Das Fufigeftell bestand que 3-4 fleinen menfclichen Gestalten in verschiebener Stellung, gut gearbeitet, bie Berhaltniffe genau beobachtet und fogar bie Unftrengung ber Dusteln richtig bezeichnet. Laperoufe (III. 226.) fand berrlich polirte Teller von 3 &. Durchmeffer, bie wie mit bem feinften Birniff ubergogen fcbienen. Muf Dus tabima fab Langeborff (I. 149.) Cocofichalen ale Trinfgefage und trogartige Bolggefane, in welche Menidengefichter eingeschnitt maren. (Labillardière Atlas Taf. 31.) Das Taf. III. &. 2. von brei Seiten bargeftellte Meufeelanbifche Raftchen befteht aus bartem, buntelbraunem Golge, 16 3. I. 91 3. b. u. 5 3. br. Das Schnitwert ift überaus icharf und ficher ausgeführt, bie Augen an ben Rnopfen find mit Berlmutter ausgelegt. (Ueber Belem veral, Regte 410 ff.)

Abdenene Gefchie fand man nur auf den Tongalnieln, wohin fie durch die Fibschlinfulaner gebracht wurden, und auf Belew; fie waren jedoch nicht recht gebrannt und man mußte bei der Benugung verselben die größe Worschlich anwenden, daher der Gebrauch bes Kodens auf bielen Anflin nur sehr selten gefunden wier.

<sup>\*)</sup> L'art du potier n'est pas très avance chez ces peuples (in Pangais

Bir lernten icon oben bie große Fertigkeit ber Insulaner im Anfertigen von Flechtwert, Reben und Matten kennen. Auch im Korbstechten find fie Meister und namentlich werben bie Korbe ber

Belewinfulaner gerubmt. (Reate 410.)

· Ueberaus jart und fein ist des Ciechwerf an ben Kammen, welche auf den Breundschafteinjeft aus 23 Bocpflichen en beite des ber Gerend garte Gefern vereinigt find; (Sorifer B. 1. 328. mit 286.) die Kamme der Beferninfalaner find aus einem Stider geschnitten. ?) Der Befern der Erderinfalaner aus einem Gebund Geochen fertigen und womit sie ibre Wohnungen aussegen, gehort ebenfalls bierber. (Keise G. 411.)

Endlich haben wir noch ber Aunft zu gebenken, womit man in ber Subsee bas Gocoed bereitet \*\*), welches man fast täglich zur Bitege ber Saut bebarf und was baufig wohlriedend gemacht wird.

## Das öffentliche und Familieuleben.

Der Lebenslauf ber Infulaner ber Gubfee war, bevor fie von ben Europäern befucht wurden, unstreitig ber gludlichfte und fconfte, ber nach gewöhnlichen menschlichen Begriffen auf Erben nur Statt

\*\*) Der Kein mehrtere Geogenisse wir geichabt, das Geschabte auf Bananenblätter 4-5 Tage ber Sonne ansgeseht. Dann mirb der Solt von den so viel field geschabten Geossussen barüber ausgepreist und 2-3 Tage an der Sonne gefalsen. Durch nochmaliges Ausverssen sommt des Georoblien ein Bamburdebur ausstern ausgewahrt wirt. Langedorft I. 151.

main); nous vines entre leurs mains des vases très poreux, auxquels la avaient domn en asser foible degré de cuisson. Il y conservaient de l'eau donce, qui se fût bien vite fiftrée an travers, s'ils n'eussement en la prévauden de les endaire d'une couche du crealine; il an epuerent conséquement l'ent étre d'une couré qu'en le raine; l'entre de l'entre d'une d

<sup>3</sup>n Sangalmetz. L'buille de cores entre dans la toilette des femmes, perbe avoir det aromataise avec une petite graine que cei insulairea nomment langu Rais, et qu'ils recueillent sur l'ité de l'anquation; et ce qu'ils appellent mou dans leur langue, il les avaient exposées au soieil après les avoire texposées au soieil après l'aires de l'autre de l'aires de l'air

finden fann, Ein heiteres, mildes Cilina ohne das Eis de Noenn, ohne bie fingnie Gillus der Setzpen von America und Afficie; Bohrung bietet die Mangenweit und die See in reicher Hills und ohne große Miche; Wohnung und Aleidung find mehr eine Jier als im deringendes, muhism zu erringendes Bedufrinis. Die She voord leicht geschoffen, die Gedurten geben leicht und gildlich von fraut sie zugent wächst feldig ohne dingliche Miege beran und freut sie breit der die her der der die bestehe die kräfte, Geschoffen und Arfeiten siehen eine beilfame liebung und anzendyne Unterfalung umd die Verschen leben fellich abin, bie der nicht gefrückte Zoie in fehren mehr ist simden abin,

Bie überall, wo bie Denfchen in Gefellichaften beifammenwohnen, fo finden wir auch auf ben Infeln ber Gubfee bie Che\*); fie beruht auf gegenseitiger Uebereinfunft; bie Che wirb ebenfo aufgeloft, wenn eines ber beiben Gbeleute bes Bunbes überbruffig ift. Ueberall auf ben Infeln ber Gubfee finben wir bie Bielweiberei; ein Mann nimmt fo viel Beiber, als er ernabren fann. Auf ben Belewinfeln bat ein Mann inbeffen felten mehr als zwei Weiber; ber General hatte brei, ber Ronig funf, welche aber nicht beifammen wohnten. Auf Mntabima ift Monogamie bas Gewohnliche. Auf Reufeeland bagegen berricht allgemein bie Bolygamie. Gine ber Gattinnen, gemeiniglich bie querft gemablte, ift bie Sauptfrau, welche von ben übrigen mit besonderer Achtung behandelt wird und bie Aufficht fuhrt. Go hatte ber Bauptling Duaterra brei Frauen, Die in befiter Gintracht lebten und beren erfte ale Ronigin behandelt marb. (Nicholas I. 177.) Auf ben Tongainfeln werben bie Frauen, beren man überbrugig ift, wie etwa in ber arabifden Bufte, entlaffen und biefe find frei. Doch ift es nicht fur loblich erachtet, ben Liebhaber oft gu medfeln. (Mariner.)

Muf ben Carolinen werben bie Ehen ohne befonbere Feierlich-

<sup>\*)</sup> D'appres ce qu'il a été possible de comottre de la vie privée et d'emestique et des moeurs des natures de l'itale de Santa Christian on hésiterait à troire qu'ils connissent l'anion conjugale: du moins et concettain que les hommes ne comissent pauls la jalouise que les femmes a la fidelité. Chaque feume semble être la femme de tout les momes; chappe homme le mart de toute les femmes qu'en les momes; chappe homme le mart de toute les femmes qu'en les des les des les des les des des les des des les des les des les des des les des le

feiten gefchloffen; ber Dann macht bem Bater feiner Braut ein Befchent an Fruchten, Fifden und bergl., beffen Große fich nach bem Range bes Brautpagres richtet. Die Che wird burch Burudjenbung ber Frau ius elterliche Saus getrennt. (Chamiffo bei Robebue III. 134.) Auf ben Schifferinfeln erbalten bie Eltern ebenfalle ein Befchent bom Brautigam, bas febr toftbar febn muß, wenn bie Braut noch eine reine Jungfrau ift, mogegen jeboch bem Brautigam bas Recht einer vorlaufigen Untersuchung guftebt. (Mariner G. 164.) Much auf Rutabima finben Gefchente und gmar gegenfeitige gwifden Eltern und Brautigam Statt. Bei Berbeiratbung eines vornehmen Mabdens werben Schweine gefchlachtet und bie Freunde gum Schmaufe gelaben. Beber ber Bochzeitgafte bat bas Recht, boch mit Ginwilligung ber Braut, Die Freuben ber hochzeitnacht mit bem Brautigam au theilen. Dieg bauert zwei bis brei Tage, bis alle Schweine vergebrt finb; bann gebort bie Frau bem Manne, ber übrigene fie fogar wiber Willen einem anbern verfuppeln fann. (Langeborff I. 132.)

Muf ben Tongginfeln ift bie Ginwilliaung bes Dlabdens nicht nothwendig und es werben gemeiniglich bie Eben von ben beiberfeitigen Gitern, namentlich unter ben Sauptlingefamilien vorber gefchloffen. Dariner wohnte einer hochzeit bei, wo ber Brautigam, ber Bring Moeguagnongo, zwei Bauptlingtochter auf einmal beirathete. Die Dabden maren icon viele Sabre abgefonbert gebalten morben als funftige Gattinnen bes Pringen, ber nun bie Bochzeit nach ben auf ben Ravigatorinfeln gewöhnlichen Gebrauchen feiern ließ. Gine Boche nach bes Brautigame Unfunft auf Sapai brachte bie niebere Bolfeclaffe aus ben verfcbiebenen Theilen ber Infel allerlei Dams, Bifangfruchte, Bananen, Cocoenuffe, Brotfrucht, Fifche und Badwert que Diefe Dinge murben in vier großen Thurmgeruften aus fammen. Stangen auf bem Marley aufgeschichtet und auf ber Spige mit einem gebratenen Schweine vergiert. Run fam bas Bolf gufammen, jeber war neu getleibet, mit Blumenfrangen und rothen Banbern geschnudt und mit lieblich buftenbem Dele gefalbt. Das Bolf bilbete zwei große Salbgirtel, Die Sapgier, melde unter bem Brautigam ein Rampffpiel auffuhren wollten, batten fich ebenfalls aufgestellt, bewaffnet mit Reulen aus grunen Meften. Run murben bie beiben Braute aus Finows, bes Ronigs Saufe, berangeführt; fie maren in feinften Samoamatten gefleibet und trugen Schleier vom feinften Gnatub. Gie murben in bas auf bem Davley ftebenbe Baus geführt und bort auf Gnatub = Ballen gefest, wo man ihnen Suffe, Banbe, Beficht und Bruft mit Canbelholgol und bem reinften Turmerie orangegelb falbte. Gie faben von bier aus bie nun beginnenben Rampfgefechte mit an, mobei ber Bring felbft eine ausgezeichnete Rolle fpielte. Dan ftritt mit ber Reule, bann murbe ber Rauftfanmf unb bas Ringen begonnen. Rachdem fle becubigt, jog fich ber Pring nut feis nen Banptlingen in bie Wohnungen gurud und fie bebedten fich ben

Ropf mit weifen Gnatub - Turbanen, Die mit rothen Rebern geichnnicht maren. Go tebrten fle gum Marley gurud, wo bie Bauptlinge fich gu ihrer Barthei festen, ber Bring aber gu feinen gwei Brauten ging, bie noch im Saufe fagen. Bebe bei einer Sanb faffenb, nos thigte er fie jum Auffteben und fubrte fie unter ben Burufungen bes Bolfes, welches, mabrent bie Databulen malie malie (wohlgethan) riefen, mit ben Sanben flatichte, auf ben Darleb bin. auf murbe ein Gefang in ber Sprache ber Schifferinfeln angeftimmt, ben Mariner nicht verftanb. Babrent biefes Gefanges und ber Burufungen fubrte ber Bring feine Braute mit majeftatifden Schritten in ben Sintergrund bes Darlet, bann aber in bas Saus gurud. Als nun ein auf ben Schifferinfeln gebrauchlicher Tang aufgeführt murbe, brachte man bie Braute in bie Bebaufung bes Brautigame. Darauf begann bie Bertheilung ber Lebensmittel unter bie Unmes fenben. Bas ubrig blieb murbe benen Breis gegeben, bie fich barum balgen wollten. Den Schlug ber Feierlichfeit machte ein allgemeiner Fauftfampf. (Mariner G. 158. ff.)

Noch feierlicher war die Bermahlung bes Tuitonga ober bes geiftlichen Oberhauptes mit ber Tochter bes Konigs Sinow. Die Braut wurde von jungen Mabchen berbei geschot, Fauftkampfe fanben nich Statt, wohl aber ein giangendes Kawafeft Abends bei

Fadelichein. (Dariner G. 132-156.)

Muf Tabiti werben die Seiratsen ohne besondere Kriefflöften, officon beren brauet solgen. Ab die Braut noch Jungfrau, so bringen die Kleen die Muna oder Dipte von einem Schwein oder Sichn oder einem Matanendaum dem Schwiegerschne zu, und er bei die gleichen, dufen fie teine Spelien anruftern. Bei einer Biltime oder geschiedenen Frau ist die bei nicht der Fall. Ze nachen fie einig werden, leden fie auf des Mannes dere auf der Frauen Gut. Ternmen sie sich gewen. Die die der, so dehalt geder ein genet. (Wilsign v. Cangler S. 461.)

Die Behmblung ber Frauen und ibre Stellung in ber Geftling ichen ziehen gemich ficher Massled über ben Guittenstant jeden jeden ber Belle bes Balbes und ber Mufralier, plande eines Boltes. Der Bilbe bes Balbes und ber Mufralier ber Reger und Murcicauer behandelt fine frau als fein erstell gelichter, ber Romade als feine erste Dienerin, ber Lichterstell und Araber alls feine Breundin. Auf der Artende in der Bedenftlich und Araber alls feine Breundin. Auf der Artende Beden der Bedenftliche und beit ber die Freie Guttern in ber Bedamblung ber Frauen, als wir überkaust Gutturumfine finden.

Ucheraus roß und dart nerben die Frauen auf der Bogeninsel befreich, der Mann nimmt so viel ihm belieft und bekantelt sie geftisstes und barberissis, die mulien Misseleit, Gier, Milje jammeln, wöhrend der Mann nur genießt. (Beeche L 2833) Auch auf Canna, nure hebeiten, iff die Trau des nicht geachtete kässtigte

bes Mannes. (Forfter Reife 11. 257.)

Auf Rutabima mirb bie Frau, beren ein Mann überbrunig ift, ohne weiteres fortgeschicht. Die Rinber folgen ber Frau ober bleiben nach Belieben beim Bater, fie finben allenthalben Dabrung, (Langeborff.) Untreue von Seiten ber Frau beftraft ber Mann mit Schlagen ober Fortjagen, ber Berfuhrer wirb aber nach ber Willfur bes Mannes beimlich, offentlich ober gar nicht beftraft.

Die Reutalebonier machen eifersuchtig über bie Treue ibrer

Frauen. (Forfter R. II. 316.)

In Meufeeland mirb Untreue ber Frauen mit bem Tobe beftraft; wird ber Mann in ber butte einer fremben Frau betroffen, fo berliert er bas Leben, eine Frau, bie in ber Gutte eines fremben Dannes ertappt wirb, verliert ebenfalls bas Leben. (Nicholas I, 185. Dieffenbach II. 37.)

Muf ben Beleminfeln baben bie Frauen eine freiere Stellung, fie burfen an allen Bergnugungen Theil nehmen. Gin Englanber fucte fic einft ber Gemalin eines Rupad burd auffallenbe Gefliegenbeit gefällig ju machen, allein Arra Ruter gab ibm auf eine febr bofliche Art ju verfteben, bag ein foldes Betragen nicht fchidlich feb. Die Beleminer beweißen übrigens namentlich ben ichwangern Krauen befonbere Mufmertfamteit. (Reate G. 422.)

Muf ben Rabadinfeln geben bie Danner beidusenb poran, bie Weiber folgen. Wo gesprochen wirb, reben bie Danner querft, bie Beiber nehmen ungufgeforbert Antbeil am Gefprache und es wird auf fle gebort. Im Frieben haben fle lebiglich bie Arbeiten im Saufe, im Rriege merfen fle Steine, bei Beften fpielen fle bie Erom. mel. (Chamifio bei Robebue III. 117.)

Muf Tabiti burfen bie Frauen, bie ubrigens gut behanbelt merben, nicht augleich mit ben Dannern effen, noch bon berfelben Speife geniegen, obicon fie ubrigens volltommen frei find und Treulofigfeit

nur mit einer Tracht Schlage beftraft wirb.

Auf ben Tongginfeln wird ebeliche Treue gegebtet. Die Fran bleibt beim Danne bis er fie forticbidt. Rein mannlicher Gingeborner, bie Bermanbten und bie Lebensmittel bolenben Roche ausgenommen, barf in bie Saufer ju ben Frauen geben, Untreue ift felten und wirb oft mit bem Tobe beftraft. Die Franen ber Saunte linge find ubrigens felten allein und ftete bon ibren Dienerinnen umgeben. Die Bauptlinge überrafchen bagegen ofter bie gemeinen Frauen, mas benn auch eigentlich beftraft wirb. (Mariner G. 254.) Gine friegegefangene Frau gebort bem Gieger. Uebrigens baben bie Frauen auf ben Tongginfeln eine murbige Stellung; Rinom feste 1. B. feine Cante Toe Umuh ale herricberin uber bie Infel Wawaul. fle mar es, welche bie Infulaner aufrief, ben Tob von Tubo Reuba ju rachen, ben fein Bruber Finom ermorbet. 216 bie beshalb gufammengerufenen Gauptlinge Unenticologenbeit zeigten, fprang ibre Schwefter in bie Ditte ber Berfammlung wie eine Begeifterte, mit

Speer und Reule bewaffnet und ermahnte heftig gum Angriff, rufenb: wenn die Manner fich in Waber umgewandelt haben, fo follen fich bie Weiber in Manner untwandeln und ben Tod ihres ermorbeten Oberbautets raden. (Wariner S. 158, 206, 254, 468.)

Die Beschäftigungen ber Frauen auf ben meisten Insten ber Gabbe find leichte Architen; sie fertigen bie verstiederem Geuste aus Angebe aus Angebe aus Bahren Akmun, Abrbe, Schmuren u. f. w. Die schwere Archet, wie ber Schiffbau, fallt ben Namnern antein. Gen sei ist die und der Sandwouldmieln und in Beutestand. Obestenbach te. in N.-Z. II. 39.) Auf Versschaft in Breite stein, das die Willende ben daten ferbundig in ben 260 folgt, namentlich wenn

er ein "großer Dann" war. (Dieffenbach II. 40.)

Die Geburten geben leicht und aludlich von Statten und bie Rinber machjen fcnell und froblich beran. Die Gebabrenbe begiebt fich in Neufeeland in ben Balb und babet fich barauf im Bach, fie fcueibet bie Rabelichnur mit einer Dufchel felbft ab und oft gu fnapp, baber Rabelbruche baufig finb. (Dieffenbach tr. of N.-Z. II. 24.) Die Bebahrenben find tabu (beilig) mit ben fie bebienenben Frauen. (d'Urville II. 441. Yate account 81. vergl, uber Dufabima Langeborff I. 131. uber Tabiti Bilfon v. Cangler G. 461.) Das Berhaltnig ber Beburten icheint fich von bem, welches bei ben europaifden Rationen Statt finbet, nicht ju untericeiben. Muf ben Rabadinfeln berricht bas Gefes, bag jebe Mutter nur brei Rinber erziehen barf, bie ubrigen muffen umgebracht werben, bas vierte unb jebes barauf folgenbe muß fie felbft lebenbig vergraben. Dur bie Namilien ber Gauptlinge find biefem Gefene nicht untermorfen. Unebeliche Rinber werben wie bie Chelichen erzogen; wenn fie an geben vermogen, nimmt fie ber Bater au fich, mo fein Bater fich befennt, bebalt bie Dutter bas Rind; flirbt bieje, fo nimmt fich ein anberes Weib bes Rinbes an. (Chamiffo bei Rogebue III. 119.) Rinbermorb fommt auch in Reufeeland oft bor, namentlich wenn eine Gbe nicht friedlich ift, wegen Chebruchs, unerlaubten Umgangs mit Guropaern, Gelaverei mabrent ber Gefangenichaft und aus Aberglauben. Dan brudt bann bem Rinbe ben Ropf jufammen. Gine Frau tobtete ibr Rind auf Anlag einer Priefterin, welche einft ein Gewand an bie Luft gehangen. Die Frau fab barauf eine Laus, nabm und aff fle. Die Briefterin, gornig barüber, prophezeite ibr, fle merbe ibr eigenes Rind effen und fuhr mit biefer Prophezeiung fort bie fle wirflich erfullt mar. (Dieffenbach II. 25.) Langeborff bemertte auf Rufabima große Bleichgultigfeit zwifden Eltern und Rinbern.

Auf ben Tongainfeln und in Neuseeland findet eine formliche Aboption Statt, boch mehr unter Erwachsenen+). Auf Nutahiwa berricht gwischen Eltern und Kindern volltommene Gleichgultigfeit,

<sup>\*)</sup> Mariner G. 93, d'Urville II. 446.

ju Beiten der Sungersonoss werben fie geschlachtet und verspiellt; eine frau mollte für ein Sidd Gijen ihr Lind wonder Bruil geben. (Langborff 1.121, 132). Dangen bemertte nam auf den Songainstein und in Reutseland ein überauß lieberiches, sanites Samillonleich, ble Allenber find der Genninad der gekrichten Liebe und von
falt. (AUrville IV. 234, 446.)\*) dur der Oherinst sind Loperouse (II. 100 f.) eilfüg vonanige Kinder unter er Aussisch zu 
frauen aberfehreiten, die von ihm in ein Sauß floben — er

vermußet, das bieß ein en Kinderfendstranklat anneien.

In Belem erhalten bie Rinber gleich nach ber Geburt einen Damen. Gin neugeborner Cobn bes Abbo Thule marb bom Bater gn Chren Bilfone Captain genannt. (Reate G. 428.) In Reufeeland ift bie Ramengebung ber Rinber mit einer besonberen Ceremonie berbunben, bie nach ben vericbiebenen Orten einige Abweidung zeigt. Un einigen Orten giebt bie Mutter bem Rinbe ben Ramen und befprenat es mit einem Sweige, ber in Baffer getaucht ift. (d'Urville II. 443.) An anderen Orten, und gwar an ben meiften, wird biefe Taufe burch einen Briefter verrichtet, ben man oft aus großer Werne berbeibolt, wenn feiner in ber Rabe wohnt. Benn bas Rind funf bis feche Tage alt ift, wird es burch eine Krau an ben Strom gebracht. in welchem ein Bfabl gestedt morben, ber an funf Stellen mit Ginfcnitten verfeben ift und vor welchem bas Rind einige Minuten in aufgerichteter Stellung emporgebalten wirb. Eragt fich mabrent biefer Beit ein unangenehmer Bufall gu, fo ift bieg eine fible Borbebeutung fur bas funftige Leben bes Rinbes. Darauf wirb bas Rinb ins Baffer eingetaucht ober auch bamit befprenat, wogu ber Briefter einige unverftandliche Borte murmelt, beren Inhalt Riemand mitgetheilt wirb. Date (account of N.-Z. 83.) meint, bag es Bebete an einen bofen Beift feben, in benen man bittet, bag bas Rind ein graufamer, tapferer, friegerifder, morberifder Mann, ein Rugner, Dieb, Auffaffiger werben moge (in a word that he may be guilty of every crime!?). Sinnbilblich merben einige fleine Riefel von ber Große eines Stednabelfnopfs in bie Reble bes Rinbes geftoffen, um fein Berg fleinbart ju machen. Benn bas Rind bie Steinchen verfolungen bat und bas Gebet vollenbet ift, gebt man beim, mo bas Rinb

<sup>9)</sup> Maif Regleidanb bemerfte Gerifer, wie ein Anabe, ber von feiner Stutter ein Gulft greifter in Grundwurgt faber notillt, einen Glein nach für feschwertet; als bie Grau berbeitjerung, um ben Jungen zu gleicht ger, fam ber Stutter berau mit felling auf hie eure filten in der eine in fich mehrsch aus der eine Gene, in ein fich mehrsch weit der eine Leite filt der siel. Gerifer Reife fall 50.3). Elle bena bie Regleifand wicherholt haben foll. Gerifer Reife fall 50.3). Elle bena bie Regleifand unterheit nur bereite. Eine Muster bekater eine Stutte ausgebate der eine Stutte fall bekater. Stefenbach (tr. of N.-Z. II. 26.) nigmt bie Gergielt und Viele nerstellabildier eiltern agest ihrer Reifenba.

einen Ramen empfangt und ein Geft bereitet wirb. Der Briefter erhalt Gefchente. Dieffenbach (travels in N.-Z. II. 30.) theilt bie Taufformel mit, bie theilmeife ben Reufeclanbern felbit unverftanblich ift. Die anwesenben Dabden und Briefter fprechen fie abmechfelnb. Briefter: "lagt es beiprengen." Dabden: "wir muniden, bag bieg Rind bis gur Frauenichaft lebe." Br.: Tang fur Atua. DR. ... me ta nganahau. Br. Ge ift besprengt in ben Baffern von Atua. Di. Die Matte ift gebreitet. Br. Tangt in einem Rreife. -

Drebt ben Tang.

Das Rind erbalt felten ben Namen feines Batere und wirb. wie bei ben Arabern, nach irgend einem Bufall benannt, ber fich mabrent ober por feinem Gintritt in bie Welt augetragen bat. Deben bem eigentlichen Ramen erhalt ber Reufeelauber mobl im Laufe feines Lebens auch andere Beinamen, Die bon außerorbentlichen Bufallen und Greigniffen entlehnt finb. Dieffenbach (II. 27.) theilt folgenbe Reufeelanber - Ramen mit. Te Kaninta, Teatug, Tengoungou, Tangimoata, Tibore, Sifo, Beu - Seu, Narongo, Rangiacata, Samanu, Tumu = Tumu, E Ihi, Matangi, Warepouri, E Buni, Mauparaha, Bane Kareao. Als Frauennamen fibrt er an: Tefanama, Amobia, Rangitoware, Ramptea, Rangiawitia, Barebnia, Rangifatua, Bareaute, Kari, Aroba, Rangimabora, Bafapoi, Birangi, Rangingana, Rangipaerou, Barengave, Raone, Graraue.

Die Rinber abmen auch bier bie Beichaftigungen ber Meltern nach und bereiten fich baburd ju benfelben vor. Go bemertte Dicholas (1. 244.), bag bie neufeelanbifchen Rinber bas bei ihnen liegenbe englifche Schiff aus Weibenrutben nachmachten, es mit zwei Daften und einem Brogfpriet verfaben und fobann auf bem Baffer pro-

birten.

Bas jur Dabrung, Rleibung und Bobnung gebort ober eigentlich alle Begriffe, bie bas erfte Beburfnig bes Lebens, bie Erbaltung, betreffen, wirb ben Rinbern von ihren Eltern naturlicher Weife querft beigebracht. - Jebes lernt glio, wie es ben Brotbaum, ben Bifangftamm, Die Damswurgeln und anbere Begetabilien am begten bauen foll, wie man am ficherften Gifthe fangt; es lernt bie Sabredgeit, bie Abung fur eine jebe besonbere Urt und bie Stellen fennen, wo fie fich am baufigften aufhalten. Alle Arten von Geegewarmen, Schals thieren und bauptfachlich ber efibaren Fifcht merben ben Rinbern gegeigt und genannt und beren Gigenschaften, Rabrung, Strich u. f. w. gelebrt. Chen bas geichiebt bei ben Bogeln und nicht minber forgfaltig ift ber Unterricht in Unfebung ber Bunde , Goweine und Bubnergucht. Much merben ben jungen Leuten Die Damen aller wilben Pflangen mitgetheilt, Die irgend gu Lebensmitteln bienen ober fonft nuglich febn tonnen, bergeftalt, bag man fdwerlich einen Rnaben von gebn bis gwolf Sahren bort antrifft, ber nicht von allen biefen Dingen vollfommen unterrichtet mare. Der Anban bes Bapiermmiserkaums eriordert die meiste Genfalt; auch sienste reigien die innie inniem Mannsperieme niemiechen Beschung, die in enternteils die Anderen alle Gaudriffe erlernen mössen, die Anderen alle Gaudriffe erlernen mössen, die Minde justerbeit, die Anderen Gaudriffe eine Anstelle Anderen die Anderen die Anderen Gaudriffe zu machen. Genn nieder Geistenen ist jum oderen Beschaufen Gesichen mis gene der die Anderen mechanischen Architen, die übstich sich die Anderen die Anderen mechanischen Architen, die übstich find, jor frühzigtig befannt, das sie der die Anderen die Erksiten (docher der Anderen die Erksiten (docher der Anderen die Anderen (d. die Anderen die Anderen die Anderen (d. die Anderen die Anderen die Anderen (d. die Anderen (d. die Anderen die Anderen (d. d

Die Ingenthiefe ber Regfeichner find sein manicifalitis, Gie haben aus eine Att Pracken, Wann voer Pathurefauftu genannt, ber aus siechten Binsenklättern und in beriediger Gestalt genacht ist und na einer langen Choun von Stadeh gehölten wirt; perent er ausstellt, fingen bie Kinder bagu. Ausgerbem haben sie aus die Gesiel wobei fie bie Kinger Shane und folleinen und bie Ummer trumbeile mobei fie bie Kinger Shane und folleinen und bie Ummer trum-

men. (Dieffenbach II. 31.)

Das Lieblingshiel ber Reistellmissem und Nufabibolisten Alinber ist das Jon. Dieß ist ein Baul' aus ben lambiblisten Austimendig mit ber Wolfe einer pinfendhnischen Mange, woran ein Taden chang. Der Ball wirt in die Butt genoren und bie Gefeidictlistell einer berin, im bei dem Anden, von die Gefeidictlistell bein, im bei dem Anden, dem werdicken, wonn er underfillt. In neufter Jatt demme die jungen Westelfahrer die Spiele ber europhischen Jugend nach, (d'Urville II. 446. Coof 3. B. III. 315.)

\*\*) Dieffenbach II. 40.



<sup>\*)</sup> Nicholas I, 318. Langeborff I. 149. Forfter I. 356.

willig finb. Bu biefen werben fie bereits in ber fruheften Rinbheit angeführt und mabrent bes Tanges ftoffen fie Reben aus, bie ben hauptbegriff biefer Ceremonie noch beutlicher ausbruden murben, wenn bie Geberben nicht fprechend genug maren. Goof bemerft, bag bie Freiheit ber Dabden aufbort, fobalb fie Battinnen eines Dannes geworben, bag aber ber Bruber bie Schwefter, ber Bater bie Tochter bem Frembling aus Soflichfeit ober um Lobn barbiete, Dachft. bem bestand auf Tabiti eine Gefellichaft, Die Arreoys genannt wirb. Gine betrachtliche Angabl Leute beiberlei Beidlechts baben jebes grauensimmer gemeinschaftlich. Sie baben baburch ftete Abwechfelung und felten bleibt ein Baar langer ale zwei ober brei Tage beifammen. Gie halten Bufammentunfte, benen nur Ditglieber ber Gefellichaft beimobnen burfen; bie Danner beluftigen fich mit Ringen, Die Frauen tangen mit ben Manuern ben Timorobi - Tang, woburch Lufte erregt und auch fogleich befriedigt merben. Wirb eine Dame biefer Befellichaft Mutter, fo wird bas arme Rind gleich nach ber Geburt erftidt, es feb benn, bag fich ein Dann ale Bater bee Rinbes annehmen wolle; bas Baar wird jeboch in biefem galle fofort aus ber Befellichaft geftoffen, (Forfter Reife II. 100, 128.) Die Befellichaft theilt fich in mehrere Grabe, bie an ber Art ber Satowirung ertannt werben. Der erfte beißt Avablei arihma tataui, ber zweite Aritmablei, ber britte Alauhoa, ber vierte Barraria, ber funfte i oti oti, ber fechite und fiebente po und mo, und bie inngeren befoliegen bas Bange. (Wilfon v. Cangler S. 442.) Aehnliche Gcenen follen, wie Rabu Chamiffo verficerte, auch auf ben Belem 3nfeln portommen (III. 137.), mas ben überaus gunftigen Berichten pon Regte freilich miberftreiten murbe.

Anderweitige Machrichten bieten folgende Schriftfeller: Nicholas . 1, 239. Lapérouse II, 83, 93, 121. III, 188, 210. Labillardière II, 93, 169, 224. Forfter Meife I, 160, 201, 254, 288, II, 41, Warthand I, 32, 35, 37, 122. Langsborff I, 79.

Much auf ben Infeln ber Gubfee finbet fich ber Befranch, bie Rinber, wenn fie fich bem mannbaren Alter nabern, burch eine Operation bagu vorzubereiten.

Auf ben Tonga und Sibschilnfeln, so wie auf Rukahiwa werben bie Rnaben beschnitten, unter Umftanben, welche Langsborff umftanblich beschreibt. Muf Tonga bemerkte Coof (3, R. I. 241. ff.)

vie Initiation bes Konigssones, ber unter Processonen, Meben und Umlegung von Watter bas Richt ersjielt, mit seinem Bater zu Speisen. Soof sonut jedoch undt ben Justiammenpan und bie Bedeutung ber Geremoulen ergranden, ba ibn voeber eine vollständige Anschauman noch eine besonerer Griffurms erzahnt wer.

Machitem ift bie Tatowirung gewiffermagen bie erfte Ginfub-

rung ber Rinter in bas offentliche Leben.

# Berfehr und gefelliges Beben

Der Gruß ber Bemochner unter fich festebt igst dereill in genesitigter Berchfung ber Rasien; ber Luß ift auf Jang gemöhlen, der ber Bercher bei geben ber Berchen Berchen Berchen Berchen Berchen Berchen ber Berchen ber Berchen Berc

Auf ben Gesellschaftinseln entbibset man jum Beichen ber Ehrfurcht bie Schultern; auf solche Weise begrößt man 3. B. die Moratit den Konig. Corfter R. I. 246.) Auf ben Tongainseln seht ber Unteraebene ben Kus bed Sobsern auf feinen Kons.



Bon Battiu ruberte ein Canot auf Coof gu, beffen Infaffen einige Borte ale Chor recitirten, wobei jebesmal einer von ihnen juvor aufftand und bas Beichen ber Bieberholung gab. In gleicher Weife mar 1774 Coof auf ben Martefasinfeln und Babillo 1710 auf ben Balaobinfeln lewillfommt worben. Die Ganger flopften fich babei auf bie Lenben, um fich im Tacte zu erhalten. (Goof 3. R. I. 121.) Rachbem bie Infulaner ben Capitain hatten rufen laffen, fchenkten fie ihm ein Schwein, etliche Cocoenuffe und Datten. 218 Coot 1772 auf Tahiti anfam, fcmentten bie Gingebornen, bie an bas Schiff ruberten, ein großes grunes Blatt in ber Luft unb riefen; Tayo; bann begann ber Jauich mit Ueberreichung eines grunen Bifangichoffes, ber allgemein in ber Gubiee ale Friebenszeichen angenommen ift. (Forfter Reife I, 193.) Bei ber Anfunft auf ben neuen Bebriben murbe Coote Gefellicaft burch Binten mit grus nen Ameigen und bem Borte Tomarro empfangen; babei icopften bie Infulaner Baffer aus ber Gee und goffen es auf ibr Banpt; (Forfter R. II. 163. 187.) eine Sitte, Die Dampierre auch in Reu-Guinea fand.

Sambleriniesen. Bei dem Nasiengruße werben die Abpen gwis teben die Jähne eingegogen, die Nasienscher ausgebechnt, die Lungen wolf Luft gevunnyt und nach dieser Borbereitung firest num das Geficht vorwärft, bringt die Nasien in Berührung und reibt sie unter einem höstigen grungenden Zone start au einander. Beschop 1. 183,

Alls Zeichen ber Freundschaft finden wir allgemein über bie Infeln ber Sibfee ben Andfaufch ber Namen verbreitet; man betrachetet ben Namen als einen Theil feiner felbft und fann baher bem freunde nichts Koftbarres barbieten. (Forfter Reife 1. 242.)

Das Beiden ber Beraubsorberung ift bagegen in ben Infeln ber Subfee, bag man ben hintern zeigt und mit ber hand barauf flaticht. (Forfter Reifen II. 214.)

Die Guffreunbidaft ift mofi auf allen Infeln ber Stiefe burch bie Ellte gefelligt. God fand auf Bentiu eine Gefellog. Tabitet, welche vor mehrem Inderen bertijn werfoligen waren und eine fo gute Alunafem egeinmen batten, baß die nicht an bie Bildtefer in ibre Seinnaft verfen mochten. Ueberalf fanden auch bie vopher eine gittige freundliche Alunafeme. (Good. 3. R. 1. 136.)

Wie wir schon oben jahrn, gehört außer bem Gruße zum Scichen ber Golffrennbidgelt noch ein beschwerte Geschent, des die Empfange zwischen Wirth und Gelt genechtelt wirk und gewisstenmaßen als eine Sertiegung und Bestlädung des Grußes zu beistleten ift. Es besteht in Grudern, Bischen, Watten und deres übert gewissensigen die Grundlage des Erstehts auf Tausch und

Sanbel \*).

Die Intlaner ber Gubte baben Begriffe vom Cigenfium, bie um som der felnesseit ihm . 08 fie ben arbijen Abeil brer Abei brei an der ab ben Bilangenrade ziehen; ein jeher hat bober fein abgegrangte den machtunet Gesteit; um Brugteinh, wo ber Lifeite abgebeit, wodes gruifenbaft geadtet werten "."). Der Eige unter Brei Brei anbei an Bei gegen in Gebiete abgebeit. De mei geniffenbaft geadtet werten "."). Der Sahier find 3. B. mit Geschent bis gur Berichpenbung frei gefes. Armuft macht nie verdallich, ober reich und beigig ju sen, balten sie just eine Brei Brei anbeiten bei gur den gegen gefes. Armuft wacht eine mit gur Bei der Ruch sie die der angewurgtein Ofte gerersten um zur Bei ber Ruch sie die der bas, was er beste, berungeben, so wirten siene Vach fich weigern, bas, was er beste, berungeben, so wirten siene Vach fich weigern, bas, mas er beste, berungeben, be wirten siene Vach fich weigern, bas, mas er beste, berungeben, be wirten siene Vach gestellt der auf ben Tongasinsten. Millen was deben, in bei Erre bergrus.

3m Sandel find bie Infulaner febr gefchidt; unter ben verichiebenen Infelgruppen findet fein eigentlicher, an gewiffe Beiten ober



<sup>\*)</sup> Labillardière II. 130, 138. \*\*) Nicholas I. 235. Maf ben Belewinfeln ift bagegen alles Land Eigentium bes Ronigs, ber baffelbe als Lebn vertheilt. Reate 392,

Orte gebundener Bertehr Statt, eben fo wenig ale unter ben Indipibuen, ba ein jeber bas felbit erbaut ober erzeugt, mas er eben fur fich und bie Geinigen braucht, Die Bauptlinge aber ibre Beburfniffe vom gemeinen Bolte geliefert erhalten. Der Banbel ift baber bei ibnen etwas vorübergebenbes, ein Taufch, und bie meiften Infulauer find überaus geschicht, Die gute Gelegenheit, Die fich ihnen barbietet, beitene gu bennten\*).

Den meiften Werth legen fie auf Dinge, beren Erwerb ihnen bie meifte Dube macht ober beren Befit ihnen bie großten Bortheile gemabrt. Die Reulen mit Menfchenhaar vergiert maren ben Denbozanern bas Werthvollite; auf Meufeeland legte ein- Dann befonberen Werth auf einen Ramm und entaugerte fich beffen nur uns ter Beobachtung einer feltfamen Ceremonie \*\*). Bon europaifchen Brobutten ift ihnen bas Gijen bas toftbarfte, namentlich Mexte, Deffer und in neufter Reit Alinten und Biftolen nebft Schiefibebarf. Mufferbem ftreben fie bem Schmud, wie Glasperlen, Spiegeln, bunten Rleis bungftuden, Ereffen u. f. w. nach.

Tropbem nun, bag wir Begriffe von Gigenthum und rechtlis dem Befit bei biefen Boltern finden, noch niehr aber, trot ber unverfennbaren Gutmutbiafeit ber meinten biefer Infulaner, find bod alle europaifden Berichte baruber einig, bag fie bie argiten, geididteften Diebe finb \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Labillardière I. 266, II. 106, Nicholas I. 285,

<sup>\*\*)</sup> Wiveeah brachte ben eingetauschten Ramm aufe Coiff und nahm cine feierliche Miere an. He began the ceremony by desiring me to hold open the palms of my hands before him; he then put them together and holding one of my fingers with one hand he dipped the other into a hasin of water and crossed my right hand with it, repeating all the while in a quick tone of voice and with a sudden volubility, some words which If a upposed to be a form of prayer; and be appeared as he proceeded to have all his faculties completely inflamed with a glowing enthusiass nor could the genius of superstition have ever found in any individual a more ardent votary. after this he applied his spittle to his fingers and crossed the palms of my hands with it still taking in the same rapid accents and seemingly absorbed in the rites he was celebrating Having gone so far in these momentons formalities his next step was to take a piece of dried fish which having slightly touched my hands with he applied it immediately after to the mouths of the tree officiating chiefs each of whom hit a small piece off and this part of the ceremony was repeated three times successively. Now came the concluding form which was to put me in possession of this venerated treasure; and one of the chiefs approaching Wivecah in a solemn pace took the comb from his head and delivered it over to me without uttering a word. Thus ended his singular ceremony without which it would have been impossible for me to obtain the comb as the chief would never have disposed of it under the ordinary forms. Nicholas II. 120,

\*\*\*) Lapèrquee II. 93. 102, Labillardière I. 254, II, 101, 107.

<sup>191.</sup> Forfter Reife L. 154 268. II. 9. 208. ff.

Auf ber Ofterinfel verlor Laperonie's Dannichaft einen großen Theil beffen, mas fie von ihrer Rleibung ablegen tonnte, wie Gute und Tafdentuder; eine abnliche Griabrung machte Beecheb (1. 69.) ebenbafelbit. Dicht minter biebifch maren bie Gambierinfulaner, Wenn man ben Infulgnern eine Rlinte binblelt, um ihren ffurmifchen Anbrang gu wehren, fo meinten fie, baß fie folche ale Befchent in Empfang nehmen follten. Ghe bas Boot bicht and Land fam, bielten fie Cocoonune und Burgeln bin und luben bie Reifenben burch poffierliche Tange ein, naber gu tommen; fobalb fie aber bas Boot mit ben Banben erreichen tonnten, faßten fie es am Ranbe, fuchten Alles, mas nicht niet- und nagelfeft mar, ju fteblen und wollten alles mas fie faben baben, ohne bie geringfte Reigung gu zeigen, etwas bafur ju geben. Enblich faßten einige Infulaner bie tupferne Steuertalje bes Bootes, anbere bas Steuerruber und baraus entftanb ein Sanbgemenge und es begann eine Balgerei, bie nur burch Bermunbung eines Sauptlinges beenbigt murbe. (Beecben I. 174.)

Much auf ben Rabadinfeln (Rogebue II. 66.), auf ben Reuen Bebriben, Reufeeland, Tongainfeln, Reucalebonien und ben Abmiralitateinfeln hatten bie Enropaer bie großere ober geringere Beidbidlichfeit ber Cinwohner im Stehlen zu beobachten Gelegenheit. Der Dieb zeigt in ber Regel wenig Reue, wenn er ertappt wirb, wohl aber Merger über bas Difflingen feiner Unternehmung. Coof, ber bie Diebe bestrafen wollte, richtete burch Brugel nichts aus, fie maren pollfommen gleichgultig bagegen; einen Sauptling fperrte er ein. (Coof 3. R I. 161.)

Gemeiniglich bielten fich bie Bauptlinge vom Diebftahl rein, ba fie im Befit von Dingen maren, welche fur ben Guropaer Berth batten und wofur fie mitbin Gifen und Schmud eintaufchen tonnten. Das gemeine Bolt aber ftabl befto ungescheuter und mit unalaublider Gefdidlidfeit und Frechbeit.

# Das gefellige Leben '

ber Infulaner tragt ben Stempel fanfter Sitte und wohlwollenber Gemuthlichfeit. Gie figen, wenn fle nicht gerabe mit ihren Arbeis ten beichaftigt fint, ichmagent und froblich beifammen und unterbalten fich von ben Dingen, welche fie beschäftigen; babei haben fie jeboch auch ihre gefelligen Spiele, Baftmable und Tange.

Die Gpiele ber Rinber mit bem Ball u. f. m. haben wir fcon fennen gelernt; auch bie Erwachfenen haben ihre Spiele und bei ben Sandwichinfulanern bemertte man fogar eine gewiffe Spiels fucht. Gines ihrer Spiele bat viel Alebnlichfeit mit unferem Bretfpiel, muß jeboch, nach ber Bahl ber Gelber gu urtheilen, viel verwidelter fenn. Das Bret ift gegen zwei Bug lang und in 132 Gelber getbeilt, beren 14 in einer Reibe fteben. Man bat babei Mußer solchen Spielen fat man auch auf ben berichiebenen ihr Betternnen, auf ben achneichieftlich laufen Anchen und Wöchen, wobei eifrige Betten Sett finden. Mas Aufahlon fallst man bei großen Seiten Bettenen auf Steigen an, wobei mmer einer beni andern in ben Beg zu sommen umb auf einem Bein ober Sich Stalantiereb mit bem andern siehem Gegner bolgrend best Deuts umgelfolgen field. Der zu Boene Geftreifte wird zum allgemeinen Gelächter. Man läuft auf ben glatten Seiten bes Zungstages. Allnet von 8-10 Jahren leten fehn bief Jahren bei fangen. Enngsborg für ihr geben. Enngsborg für ihr geben. Enngsborg für fielen gluter ju baben scheint, als ben bei Bergiert sein. Enngsborg I. 146.) Diese Seiten führ oh sich den vergiert sein.

bie Abbilba, in Marchanbe R. Atlas pl. 6.).

Ein febr gefahrliches Wettfpiel bemertten Coofs Gefahrten auf ben Canbwichinfeln an bem Ufer, wo bie Branbung fich 250 Coritt weit erftredt und mit großer Beftigfeit fich ber Untiefen wegen aufthurmt. Wenn bie Brandung am meiften tobt, nehmen ibrer 20-30 jeber ein langes ichmales Bret, bas an beiben Enben abgerundet ift, und flogen ju gleicher Beit bom ganbe ab. Bei ber erften Welle, bie ihnen begegnet, tauchen fie unter, laffen fie iber fich binfturgen, fommen binter ibr wieber berbor, feben ibren Weg fo aut fie tonnen weiter fort und machen es bei ber zweiten Boge eben fo wie bei ber erften. Die Schwierigfeit beftebt barin, bag man ben rechten Augenblid abmartet, mo man untertauchen muß, benn fonft wirb man bon ber Boge ergriffen und mit ber großten Beftigfeit gegen bie Felfen gurudgefdleubert. Cobalb bie rubige Gee ienseit ber Branbung erreicht ift, wirb ber Rudweg angetreten. Die Branbung aber beftebt aus mehreren auf einanberfolgenben Bellen, wovon bie britte allemal weit großer ale bie beiben vorhergebenben ift und bober ans Ufer binanlauft. Es fommt alfo barauf an, bag fich bie Schwimmer auf bie großte Woge legen, von ber fie bann mit unglaublicher Gefdwindigfeit gegen bas Ufer getrieben werben. Wenn fich Jemand aus Berfeben einer fleinern Belle anvertraut, welche fich bricht, ebe er anlanden fann, ober wenn er nicht Gefchid genug befist, fein Bret auf bem ichwellenben Ruden ber Boge in

gebringer Bildtung ju erbalten, so leitst er ber Bund ber nichgeme ausgesiets, um kam ihr nicht amber angeben, alle man er nichtenben ausgesiets, um kam ihr nicht amber angeben, alle mehrer er wieber untertaucht umb sich an die Betile, von ber er ausgingen, guridatebiett. Dennen, welchen es gelingt bas Gestade ju erzeichen, siehe nich bie gehöse Gefahr bewer, benn die Kiffe ich mit einer kette von Beisen befest, die nur die und die entweber ihr Bet in den jolie Bucht stearn, ober wem sie beiselbe verörliche, nab Eprek ver ren lassen, die feb is Gestam erzeichen, dass mehre die ren lassen, die feb is Gestam betreiten dann mochmals untertauchen um juridichtungen. Die follen erzeichen, seht, indem die schabenkringend, das die Rete verforen gekt, indem es an ben Gelfen verfectle. (Soot 3. R. 1. 422. II. 3144.

Richt minbere Befdidlichfeit und Rraft erforbern bie Rampf = fpiele, bie man auf Dwaibi fant und mogu fich icon bie Rinber uben. Gin foldes Rampfipiel beidreibt Rogebue (II. 34.), welchen Raraimotu gu einem folden eingelaben batte. Rur bie Bornehmen tonnen an einem folden Spiele Theil nehmen, aus welchem gewohnlich bitterer Ernft entftebt und mobei es Tobte und Bermunbete Der Jag, an welchem bas Rampffpiel Statt finben foll, aiebt. wirb borber beftimmt, bamit bie Gbelleute aus allen Begenben fich versammeln tonnen, um ihren Duth und ihre Bewandtheit gu geis gen. Es fommen oft uber bunbert gufammen, bie fich in gleiche Theile theilen und einen großen Blat jum Schlachtfelbe einnehmen. Beibe Partheien nehmen ihre Bofition und bon jeber tritt ber Unfubrer in bie Mitte bes Blates. Diefe beiben fuchen jest burch Burffpiege, beren fie mehrere in ber Sanb haben, einander zu treffen; jeber ift bemubt burch gefdidte Wenbungen bes Rorpere bem Burfe feines Begnere auszumeichen und beibe find in unaufhorlicher Bewegung, inbem fie bin - und berfpringen, fich buden, und babei immer ihre gangen werfen. Die Beere fteben unterbeg ben Musaang erwartenb bewegungelos und ftill, und hober Duth befeelt bie Barthei, beren Anfuhrer Gieger wirb, mas fie ale eine gute Borbebeutung betrachten, Dach biefer Ginleitung werben bie beiben Beere lebhaft, es treten Saufen gegen Saufen, in einem Mugenblide finb alle in Thatigfeit, und man fieht bie Luft voll abgeftumpfter Langen, benn nur folder burfen fie fich bei biefen Chlachten bebienen. Ihre mabre Rriegefunft beftebt barin, bie Linien ber Reinbe gu burchbrechen, bie einzelnen Theile mit Dacht angugreifen und Befangene ju machen; baber verfaumt ein geschichter Unfuhrer nie bie Rebler bes Gegnere ju benuten ober ibn burch Lift babin gu bringen, bag fich feine großere Dacht nach einer Geite bingiebt unb baburch ber fcmachere Theil ibm Breis gegeben wirb. 3ft eine folde Lift gelungen, fo ift ber Gieg entichieben und ber überliftete Theil unterliegt. Dieje Gefechte find Bilber und Bornbungen bes wirfliden Rrieges und wie bie Scheingefechte ber Tiderteffen und

Araber und die Aurniere best germanischen Mittelalters, die Borschule best ernschien Kampfes. Auch ihnen machte bas Feuergewebr, bas die Europäer bort einzesichtt haben, balb ein Ende, wie est in Europa ber Kall war.

Muf mehrern Infeln ber Gubfee fant man auch feierliche Fauft fampfe. Auf Dwaibi g. B. fab Coot bergleichen. Es batte nich eine ungebeuere Denge Menichen versammelt. Mitten inne blieb ein langer Raum fur ble Rampfer offen, an beffen binterem Enbe bie Richter unter brei Stanbarten fagen, woran oben einige Schnis bel Beuch von allerlei Farbe, nebft ben Sauten einiger wilben Baufe und anbere Bogelbaute und Feberbufdel bingen. Cobalb Alles in Bereiticaft mar, gaben bie Richter bas Reichen jum Ungriff und es tamen zwei Ringer langfam beran, boben bie Suge binten ftart in bie Bobe und ftrichen bie Geiten mit ber Banb. Inbem fie fich einander naberten, marf feber einen verachtlichen Blid auf feinen Begner, ibn von Ropf bis ju Gugen meffent, blidte bebeutenb auf bie Bufchauer und zeigte feine fcmellenben Dusteln. Cobalb fie fich erreichen fonnten, ftredten fie beibe Arme por ibr Beficht, benn barauf maren alle Schlage gerichtet. Die Streiche murben nicht mit bem Urm, fonbern burch Ausbeugen bes Rorpers parirt, Cobald einer ju Boben geworfen mar, galt ber Rampf fur entichieben. Der Gieger triumpbirte bann mit vergerrten Gebarben und bie Bufchauer lachten laut uber ben Beflegten. Go traten mebrere Gegner nach einander auf; wenn ber Rampf gu ungleich mar ober ju beftig murbe, naberte fich ein Befehlehaber und ftredte feinen Stod gwifthen bie Rampfenben. (Coof 3. R. II. 221.)

Auf ben freundschaftlichen Infeln hat man chnilde Fauftfampfe; bort hat ber Gegner noch eine Schnur, womit er ben anbern nieberguichen sucht; bann tommen aber auch Mingerspiele vor, wobei off mebrere Kännyfer zu gleicher Jeit austreten. Bei hochgelten u. a. feirilden Berandfungen werben bisse Spiele oft im

groffartigen Stole aufgeführt. (Coot 3. R. L. 211 ff.)

Man bat jur Berfichnerung bed gebens auch noch Afnigund Was big iten auf allen Anfein ber Gobble angetroffen. Angenich von siehen der Ange und ben Madachniesen nehme auf bei übergen allen flett mit bem Geinge in Weichnbung flett. Sagedus (IL 81.) wurde in ein großes auf Bjählen rubendes Sans jur Beingefin Tochter geführt, bie nur ein Bantominenspiel mit Gefang, Se genannt, veramhaltett. Ben ihrer Gehiellnem iegtem sich zu ler, bie eine schlage ist Trommel umb bie andere sied nur sieten in ben Gologolong der Brinzessisch in der einem unleben Gespiells. Der Rame Totabu (Kogebuc) ward oft wiederfolt und bei Robung, bern Glin bet europälisch gabert nicht verfland, sicht mad bem Stegrisch gemacht. Die Bautomine wäre beläst un sicht füs dies geweisen, wenn bie Damen nicht im Gire Salst un nicht übe dieselen, wenn bie Damen nicht im Gire Salst und Augen verbrebt und fich bermaßen wuthig gebarbet batten, bag ihnen ber Schaum vor bem Munbe ftanb.

Der Sang ber freundichaftlichen Infeln ift bei weitem geordnes ter; bort giebt es Tanger von Brofeffion, welche auf ihre Runft im Lanbe berumgieben. Den Sang ber Infulaner auf Babu beichreibt Robebue. (II. 29.) Cobalb bie Guropaer Blag genommen, begann ber Lang; bie Dufit machten vier Danner, bie mit fleinen Staben auf ausgebolte Rurbiffe folugen und baburch ein bumpfes Rlappern hervorbrachten, bas ale Tact jum Gefange gelten fonnte. Drei Tanger von Brofeffion traten bervor, gang nadt, bis auf Armbanber von Schweinshauern und halben Sugharnifden von Gunbegabnen. Diefe ftellten fic ben Buichauern gegenüber, neben einanber und brudten burch geschidte Bewegungen bes gangen Rorpers Die Borte bes begleitenben Gefanges aus. Befonbere wußten fie ibre Gefichter jeben Mugenblid ju verandern und ben Bewegungen bes Rorpers angupaffen. Die Bufchauer maren entgudt und traten bei ieber Baufe in ben Rreis um bie Tanger gu befchenten. Rach. bem bie Danner fich geborig ausgezeichnet, veranberte fich bie Scene und eine Menge funger Dabden orbnete fich in brei Reis ben; bie Ropfe und Schultern aller maren mit Blumenfrangen gierlich geschmudt, ber Sale mit Berlen und allerlei munberlichen Gas den bergiert und außerbem batten fie nur ben untern Theil bes Rorpers mit buntem Beuge bebedt. Diefe Gruppe nahm fich artig que, inbem fie zu ber eintonigen Duff bie graziofeften Bemegungen machten. Die letten Reiben richteten fich nach ber erften und abmten immer bie Bewegungen ihrer Borgangerinnen nach. Das Gange batte ben Ausbrud ber reinen Ratur und ergonte niebr noch ale ein funftlich ausgeführtes europaifches Ballet. Der Schauplat war burd einen Bambustaun begrantt.

Seen so fant es Beeche (II. 173.), ju bessen zie Täuger von Buf sich seitere wurden und auß ben entstruntern Täuger ber Inst Just eine Leiter und einer Auf eine entstruntern Täuger ber Inst Just eine Aufleitung, der er bestehe wochnte, wurder mit einem Gefanne zu Ghren Zeucannes Techt, woraus eine Gräßelung von Wieries und seiner Gemaßlin Mich end Angalant erfolgst; die Gründe zu berfelken underen annegeben und ist Alfchieb von den Krunden zu Welde, über Gestantseit, Lanung im Engalant, des Konigs Verlauf englich zu streeten, die hen und gestehe der Auflich eine Engalanteinnen, die Krantseit und der Techt des Weldes der Verlauf englich befehrieten.

Maf Batiu foh Goof (3. Rt. I. 1266) einen Sang burch 20 Mage Abchopen aufghtern, gu worldem fie eine langfame, ernifhpifte Welobie faugen. Sie seinem sich baket nach einem alten Manne zu richten, ber ihre Arenspung voraussgaget, bie sie machen sollten. Bahrend bed Langel samen sie nicht von der Getelle und die Schapel fache sichen bei Schapel famen sie nicht von der Getelle und die Schapel fache sichen bei fehren. Berogungs der Singer zu spen, wooden fache Sant nabe an's Geficht gehalten und zuweilen gegen bie anbere gefchlagen murbe. Im Tange wie im Gingen bielten fie ben Sact überaus genau, fo bag ein forgfaltiger Unterricht vorausaegangen febn mußte. Daffelbe bemerfte Dicolas, d'Urville u. a. Reifenbe von ben neufeelanbifden Tangen und Gefangen,

3u abnlicher Weife find auch bie Tange ber ubrigen 3nfeln, von welchen bie umftanblichften Befchreibungen und Abbilbungen borbanben finb. \*) Muf ben freunbichaftlichen Infeln baben bie Tangerinnen eine eigene Tracht, weite lange Rode fur ben untern Theil bes Rorpers, bie flugefartig ober wie ein fpanifcher Rragen ober ein Blumentelch ben Oberleib einfaffen, Febermugen und Feberbufde, bie ben Bufen bebeden und ber Tangerin ein überaus fantaftifches Unfeben geben. Die Tangerinnen ber Gefellichafteinfeln batten ein Stud braunes Bapiertuch bicht um bie Bruft aufammengefclagen, um bie Suften war eine Bulft von vier uber einanber liegenben Reiben Bapiertuche mechfeleweife von rother und meis fer Farbe mit einem Stride feftgegurtet. Bon ba bing eine Deuge meifien Beuges bis auf bie Rufe bergb und machte eine Art von Rod, ber febr lang mar. Sale, Schultern und Urme blieben nadenb. Muf bem Ropfe trugen fie eine Duge, Taman, Die aus Alechten von Menichenhagren bestand, welche girfelformig uber einanber aufgethurmt lagen und einen etwa 8 Boll boben Surban ausmachten, ber unten enger ale oben, innen bobl und mit moblriechenben Blutben bes Cap-Jasmine (Gardenia) angefullt mar. An ber Borberfeite ber Duge fab man 3-4 Reiben fleine weiße Blumen. bie fternformig angestedt waren und auf bem pechichwargen Saar bie Wirfung von Berlen machten. (Forfter Reife I. 301 f. Coof 3. R. I. 334. m. 26b.) Die Tanger fuhren auf ben Canbwide infeln in ber einen Sand einen fleinen runben mit Febern reich vergierten Schilb (Coof 3, R. II. 125.)

Die Befange, welche bei biefen Belegenheiten vorgetragen merben, betrachten mir fpaterbin genquer und menben uns fent au ben Dablgeiten, infofern fie ale Bericonerung bee gefelligen Lebens angefeben werben. Wir faben icon oben, wie namentlich bie Bochgeis ten auf ben Zongainfeln burch Dablzeiten festlicher gemacht merben. \*\*)

Goot bemertte auf ben freundschaftlichen Infeln, bag ein freundicaftliches Dabl nach unferen Beariffen, wo eine große Gefellichaft versammelt aus einer Schuffel fpeifet, nicht Statt fanb. Die Speife wird ftets in Bortionen getheilt, auch biefe wieber in fleinere gerlegt, fo bag nie mehr als 2-3 Berfonen gufanimen effen. Das Frauenzimmer ift nicht von ber Gefellicaft ausgefchloffen, boch giebt es in ber Ration gewiffe Rangordnungen, bie nie mit einander effen



<sup>9)</sup> Langeborff I. 137. Reate 159.

<sup>\*\*)</sup> Nicholas I. 286. Reate 405.

ober trinfen burfen. Die Absonberung fangt vom Ronige an, ber allein ift und von mehreren Berfonen bebient wirb. Dan binbet fich im gemeinen Leben an feine fefte Gffenbieit: Bormittage trinfen bie Bornehmen gewobnlich nur ibren Cawatrant, ber gemeine Dann frubftudt Damewurgeln, Rachmittage wird wieber gegeffen und in ber Racht wird ebenfalls eine Dablgeit gehalten, wie auch am Tage gefchlafen wirb. Cobalb es Abenbe bunfelt, geben fie gur Rube, machen ein Baar Stunden ber Dacht und effen und folafen bann bis jum Unbrud ber Morgenbammerung. Bei Tage figen fie gern beifammen und finden großes Bergnugen barin fich mit einanber qu unterreben ober mit anberem Reitvertreib qu unterbalten. Daber ift nichts gemobnlicher als baft man bie Baufer lebig antrifft. meil bie Ginwohner fich irgentwo in einem anbern Saufe ober noch lieber auf einem begnemen Blat im Freien versammelt baben. 3bre gefellichaftliche Unterhaltung beftebt bauptfachlich im Sangen, Gingen und Inftrumentglmufit, welche mebrentbeile von Frauengimmern gemacht mirb. Wenn 2-3 Frauengimmer gufammenfingen und bie Ringer bagu fdnippen, fo beifit bief Concert Ubgi; flub ibrer mebre, fo theilen fie fich in verfcbiebene Chore, beren jeber aus einem anbern Tone fingt, mas Sama genannt wirb. Die Tange find wie bie offentlichen, indem Die Rufie immer auf bemfelben Rlede bleiben und bie Bewegungen nur mit bem Rorper gemacht werben. (Coof 3. R. I. 289.) Der obiconen Tange und Befange ift bereite oben gehacht morben.

Das porgualidite gefellige Bergnugen ber Danner beftebt nachft ben Rraftubungen im Camatrinten, uber beffen Bereitung icon oben (6, 274.) bas notbigfte mitgetheilt worben. Bie etwa bei une ber Bein ift auch bie Cama in ben Infeln ber Gibfee ein Genug, ber nur ben bobern Stanben eigens vorbebalten ift. Die Frauen find menigftens auf ben Tongainfeln nur felten babei gugegen und bilben bann einen Rreis, effen nur wenig, mas bei ben Mannern gerate umgefehrt ift, bie nur in ber Tagesmitte eine ftarte Dablgeit gu fich nehmen. Die Camabartieen bes Morgens bauern gemobnlich 2-5 Stunden. Rach ber Cama geben bie alten Manner gemobnlich nach Saufe um ju ichlafen, mabrent bie fungern mit ibren Sauptlingen Streifereien in's Innere ber Infel machen, inbeffen in ber Bflangung eines Bermanbten ein Beitvertreib veranftaltet wirb; fie beauffichtigen ben Bau eines Saufes ober Rabnes, eine Bfianjung, fifchen, fingen und tangen; bei ben Streifereien werben fie immer bon unverheiratheten Frauengimmern begleitet, (Mariner 560.)

## Befondere Gigenheiten. Beftattung.

Bir haben fo manche Cigenthumlichfeit ber Subfeeinfulaner tennen gelernt; ihr Streben ift lebiglich auf Berichonerung bes Lebens, auf Erwerb von Nahrung und Bequemlichfeit gerichtet. So baben sie eine Sitte, bie auch im Orient gemein ist. Wenn auf Songa ein nagescheren Wann vom Geben ober von einer aber Seikebüung ermidet ist, so legt er sich nieder und einige sieher Diener verrichten eines der vere Olimer: Augli-Augli, Wiell ober Aug. b. b. er wird beise Stelle Olimer: Augli-Augli, Wiell ober abersicht. Diese verstieberen Derrachten eines der vertrichte Diese verrichte einen Derrachten einem sie gendballigt au den Bigie met Perinen vor. Ge benimmt Schmerz und Midsjefel und mit den Bei einen Des Weisen vor. Ge benimmt Schmerz und Midsjefel und mit den Bei Beisen vor.

ben Beibern ober Dienern verrichtet. (Mariner 562.) Richt anbere ift es auf Tabit; Forfter versichet, baf biefes gelinde Reiben und Druden ber Musten glebalb iebe Mibiafeit

verfcheuche. (Reife I. 260.)

Thiere jur Gefellichaft ju halten, siedent nicht besondere Gitte jie fen, die Bhage balt man nur ber Beeen, die Chienier bes Teisches wegen. Sonft hat man kennertt, daß das Allter von der Stauch feir aecht wie de, das man ihm gedowie und Grereiteung darfeingt. Die Bemertung von Langsberff, daß zwischen Gitten und Aindern aine vollfommen Gleichgülligkeit berriche, schein innit auf alle Influinere zu vassen, ist auch in Bezug auf Anaksina zu aufgemein und zu greff bingefricht. Im Gesennbeile sieden der ausgebildere Todetmatlus für die gegenseitige Anhänglichfeit und Liede unter Bernondern zu ferechen.

Die Tobten werben auf allen Inseln ber Gubfer feierlich beftattet und theils begraten theils aufermahrt, nachdem man fie besonders zubereitet. Das Berbrennen ber Leichname icheint nicht vor-

zufommen.

Muf Anden werben die Leichen ber Berflorfenen in fischen er feltung mit Schuttern gan jummidelt. Die Schuttlings werden den In Briefen begraben. Ein mit großen Steinen abzumefiner volleger Raum berichten tunter der Malmer am inneren Etranb ben Der. Die Leichen aus dem Bolte werben in daß Werr geworfen. Gegen dei in der Schuttlich ein der Schuttlich der Braighen Briefen betält man je nach ihrem Rauge der geliche Berfachen beite betält man je nach ihrem Braige der Griffen bei Griffen der mit eine Briefen ber der Griffen bei Braigen Miller in Leichtig begraben werben mußen. (Schamiffic des Augsteu III. 119.) Eben [o iß es auf Illea und den hen die Griffen der im Thale Berflortenen ab umb erhölten für bleise Urriperbenen ab umb erhölten für bleise Urriperbenen ab umb erhölten für bleise Urriperbenen ab umb erhölten für bleise Mille im Schaffen der im Kabel Berflortenen ab umb erhölten für bleise Mille Berflortenen ab umb erhölten jur bleise Mille Berflortenen ab umb erhölten für bleise Mille Berflortenen ab umb erhölten bleise Berflortenen ab umb erhölten gegen der berflortenen ab umb erhölten der berflortenen ab umb erhölten gegen der

Gen fo ift es auf Reucalebonien, auf Reufeeland, auf ben Congainfeln, mo man bie Leichen überall beerbigt. Daf alle gemei-

<sup>9)</sup> Rorfter R. I. 249. d'Urville IV. 234. Mariner S. 413, Dager Miljon von Gangler S. 471., welcher verfichert, bag in Tahiti bas Ale ter gang vernachfalfigt werbe.

nen Leichen ins Deer geworfen werben, tommt jeboch auf feiner berfelben vor. Befonbere feierlich find bie Begrabniffe auf ben Tonaginfeln, mo es befonbere Dberguffeber ber Leichenbegangniffe, Tub. funga Sabub giebt, beren Befchaft bom Bater auf ben Gobn ubergeht. Die Tubfunga ta maua ober Erbauer von fleinernen Gemoliben gu Begrabnifplaten ber Sauptlinge fint ebenfalls eine befonbere Rafte. Die Begrabniffceremonicen befteben aus folgenben Theilen : Jalab, bas Berbeifchaffen von fleinen ichmargen und weißen Steinen und Canb um bas Grab ju beden. Tutub ober bas Unbrennen bes Rorpere an einigen Stellen mit angegundeten Rollen bes Tabo. Lafab ober bas Anbrennen bes Armes an etwa feche Stellen, mopon febe bie Beftalt von funf ober feche enaverbundenen Birfeln bat. Tugi, bas Badenflopfen und bas Abreiben ber Saut mit ber Schale ber Cocoonuf ober einer Art von Blechten, bie bem Totten um bie Sand gewunden wirb. Roab Ulub bas Bermunben bes Ropfes und Berfchneiben bes Bleifches an vielen Theilen mit Deffern, Speeren u. f. w. zu Ehren bes Berftorbenen und als Beichen von Chr-furcht bei feinem Anbenten und ber Treue gegen feine Kamilie; eine Sitte, bie bei allen Bolfern Statt finbet.\*) Sobalb ber Leidmam gewafden ift, wirb er auf einen Ballen Gnatub gelegt und mit Canbelholgol gefalbt, bie Gattinnen fommen und fingen Rlagelieber. Abenbe wirb bas Saus bes Tobten mit Lampen erleuchtet und ber Leidnam von feinen gablreich versammelten Freunden bewacht, mabrent bie Beiber gu flagen fortfahren. Um nachften Dorgen wirb bie Leiche unter gablreicher Begleitung nach bem Gbtofa ober Begrabnigplat gebracht. Das Begrabnig ift in Stein gebaut. 8 f. lang, 6 %, breit und 8 %, tief, runbum mit Steinen umgeben. (Das riner G. 149 ff. 481 f.) Das Leichenbegananifi bes Ronige Kinow mar noch feierlicher. Die zahlreichen Krauen bes Ronias fanen in alte, abgetragene Datten gefleibet um ben Leichnam ber, bie Wangen maren von Fauftichlagen, bie Mugen von ben bergoffenen Thranenftromen verfcwollen. Die Danner gerfchnitten fich ben Rorper mit Deffern . Dufdeln u. bergl. Der Leichnam marb mit Canbelbolgol gefalbt, in Samoa - Matten eingewidelt und mit



<sup>9)</sup> Menn ein Krauenjumer auf Tablit fic berbeitaltet, versicht in die find einem Jaliffagaba, der mit bem dags her Bertoffandt ein ein Instrument befeligt ist, se dosi eine ein Meret Joll des Johns zum Bertoffandt ist, gestellt der Bertoffandt in de

feiner furz vorber geftorbenen Tochter in bas fleinerne Grab gefenft. (Mariner G. 322 ff.)

Mle ber Sauptling Tubo Meuba erfdlagen morben, trug man ben Leichnam gu ben Wohnungen und mufch ihn mit einer Difchung bon Del und Baffer ab. Ber bieß berrichtet, fommt 10 Monate unter ben Tabu. 218 ber Leichnam gemafchen, murbe er auf einen großen Ballen Gnatuh gelegt und mit Cantelholgol gefalbt; Tubo Reuba's 4 Gattinen tamen und geberbeten fich wie Babnfinnige, fie festen fich um bie Leiche und fangen:

o yaué! senké.

IV.

o mebe - web ift mir, o yaue! gua mate, é. ٥

er ift tobt, o vaue, gua te ofa e. 0 wie ich ibn verebre. o yaue, gua te tangi, e. o wie febr ich feinen Berluft betraure,

o bier feine Meberrefte! o yaue, mowmow ei Diefe Berfe murben bie gange Racht unter Berichlagen bes Be-

fichts und ber Bruft gefungen, wobei fie uber ihr Gefchid jammerten. Das Saus mar mit Lampen von Cocoonufol erleuchtet. Rinom. Mariner und 150 Berfonen blieben anmefent, Finome Beiber entfernten fich; bie Stimmen ber Rlagenben murben ichmach und gingen in bumpfes Gemurmel uber, bann brach ber Comers wieberum laut bervor.

Am folgenben Morgen ließ Finow bie Leiche auf ein Canot ichaffen und fie marb bon 70 Canots begleitet nach ber Infel Biba gebracht, mo im Sptofa feiner Abnen bem Leichnam bas Grab bereitet mar, in welches er eingefenft marb. Gin Sauptling trat por und forberte bie Freunde auf, ben Tob bes Befallenen an feiner Berfon gu rachen.

Aptofa ift bas in einen Bera gebauene Grab nebit bem baruber befindlichen Wetterbach. Das Grab einer Sauptlingfamilie ift ein Bewolbe 8 &. lang, 6 F. breit und 8. F. tief. Unten ift es mit großen Steinen belegt, eben fo qu ben Seiten, oben ift es mit einem großen Steine bebedt. (Mariner . G. 149 f.)

Anbere Gitten berrichen auf Rutabima, ben Gambierinfeln, ben Sandwichinfeln; bort merben bie menfchlichen Leichname nicht begraben, fonbern burch eine forgfaltige Behandlung langere Beit aufbemabrt. In Rufabima mirb babei folgenbermaßen verfahren. Rachbem bie Leiche gemaschen ift, wird fie auf eine mit einem gang neuen Stude Beuch überzogene Plateforme gelegt und mit einem eben fo neuen Stude Beuch jugebedt. Den folgenben Sag geben bie Bermanbten bes Berftorbenen ein großes Teft, ju welchem bie beften Freunde und Befannten gebeten werben. Un biefen Teften, bei welchen bie Briefter immer gegenwartig febn muffen, barf bas Frauengimmer nicht Theil nehmen. Man bietet babei feinen gangen Reichthum an Schweinen, Saromurgel und Brotfrucht auf. Cobalb alle Gafte perfammelt finb, fcneibet man ben Schweinen bie

21

Robfe ab , ale eine Gabe fur bie Gotter, bamit fle bem Berftorbenen eine fichere und rubige Fahrt nach ber anbern Belt quaefteben mogen. Dabei werben von ben Brieftern vier große Trommeln gerübrt und vom Deerpriefter eine lange Rebe in unverftanblicher Sprache bergeplappert. Diefe Gabe, welche bie Priefter in Gupfang nebmen, wird von ihnen beimlich vergebrt und nur ein fleines Stud unter einem Steine vermahrt. Die Freunde ober bie nachften Anvermanbten bes Berftorbenen muffen bann einige Mongte bei ber Leiche machen und fie bestanbig mit Cocoodl einreiben, um bie Faulnig ju verhuthen. Der Leichnam wird burch biefes Ginreiben bart wie ein Stein und ungerftorbar. Bwolf Monate nach bem erften Refte wirb ein zweites nicht weniger verfdwenberifches Dabl gegeben, um ben Gottern gu banten, bag fie ben Berftorbenen gludlich in iener Belt baben antommen laffen. Damit entigen fich bie Leichenfefte. Die Leiche mirb alebann in Stude gerbrochen, bie Rnochen in einen fleinen Raften von Brotfruchtholy eingeradt und nach bem Morai ober Begrabnigplate gebracht, welchen Frauen bei Tobesftrafe nicht betreten burfen. (Rrufenftern I. 192.) Die Feinbe ber benachbarten Gegenben fuchen fich wechfeleweife bie Leichname aus bem Morai gu fteblen; wenn man baber einen Ueberfall vermuthet, fo werben bie Leichen aus bem Morai genommen und in beffen Rachbarichaft begraben. (Langeborff I. 132 f. Reate 425.)

Die auf biefe Beife gubereiteten Leichname verbreiten, wie alle Reifenbe verfichern, nicht ben geringften Gerud. Beecheb fant auf ben Gambierinfeln einen Morai, mo bie Leichen ber Ermachfenen, bie Ropfe nach Rorboft gewenbet, parallel neben einander lagen. Es war ein borfpringenber bom Gelfen gegen bie Witterung gefcubter Uferrant, wie benn alle Morais am Stranbe erbaut fint; von einer Bade bing an einem um bie Guften gebunbenen Stride eine Leiche berab. Die Leiden maren bid in Bapiertuch eingepadt und bie Bornehmen lagen auf einem brei Guf boben Berufte, bas mit einem

Wetterbach berfeben mar. (Beechen I. 196 ff.)

Muf Tabiti fdneiben bei bem Tobe eines Rinbes bie Eltern ibr Saar an einer Ceite bes Ropfes ab und laffen bas ubrige lang. Buweilen erftredt fich bieg blog auf einen vieredigten fled auf bent Borberbaupt, bisweilen lagt man bier allein bie Saare und fcneis bet alles ubrige ab. Much lagt man balb uber einem allein, balb uber beiben Doren einen Buidel Sagre ober flutt auch wohl bie eine Galfte gang fury und lagt bie andere lang. Golde Beichen ber Trauer werben gumeilen 2-3 Jahr getragen. (Bilfon bon Cangler G. 460.)

Auf Tabiti bat man nachitbem bie feltfame Gitte, baf wenn eine vornehme Berion flirbt, fich einer feiner nachften Unverwandten in ein befonberes Rleib werfen muß. Das erfte Stud beffelben ift ber Ropfpus Ta - upo, ein Stud Matte, bas in Regelform gufam-

mengebunben ale Dube bient. Un biefe flebt man ein Stud Beuch, welches Ohren , Sale und Schultern bebedt. Auf ber Dube felbft werben wechfelmeife rothe, braune und weiße Streifen beffelben Reudes ber Quere nach aufgeflebt; oben barauf tommt ein Rrang von buntelgrunen, glangenben Taubenfebern, woran bieweilen noch fleine Strauge von gelben ober rothen Febern mit Cocoffgfern ummunben befeftigt find. Um biefen Ropfput berum geht eine breite aus ameierlei tubitifdem Beude beftebenbe Conur nebft einer Menge fleis ner Schnuren, welche aus ber roth und fcmarg gefarbten Rinbe verschiebener Winben geflochten werben. Bu bem Ornat gebort ferner Ba Tia, eine große Berlenauftericale, beren außere raube Geite fo weit abgefchliffen wirb, bag bie braune Farbe, welche barunter liegt und faft wie Schilbfrotenschale fiebt, jum Borichein fommt. Diefe Mufchel ift am Ranbe mit vielen godern burchbobrt, welche jur Befeftigung einer Frange von buntelgrunen glangenben Taubenfebern bienen, welche lettere auf einem aus Cocosfafern geflochtenen Banbe angebracht fint. In biefe Befegung ftedt man noch eine große Menge langer Bebern aus bem Comange bes Tropifvogels, melde mie Strablen aus einem leuchtenben Rorper immer weiter von einander abfteben muffen. Un bas Ba Tia wird unten bas Stirnband, Ba Rae, vermittelft einiger Schnuren befestigt und ift eine Dufchel wie bie erftere, morin eine febr enge Rite angebracht ift, bamit ber Mann binburch feben tonne. Darunter folgt bas Ba Utu. ein bunnes fcmarges Bret in Geftalt eines Salbmonbes, 3 Cc. breit und 7 3. boch. Muf bemfelben find funf an beiben Geiten polirte Mufterichalen befestigt, movon bie beiben außerften, wie bas Ba Tia, wieberum mit Taubenfebern beranbert finb. Bon feber biefer beiben Mufcheln, bangt eine Taubenfeberquafte berab. Um untern Ranbe bes Bretes folgt bas Supa, eine Art von Schurge ober Bruftbede aus lauter fleinen Studen Berlmutter, Die 14 3. lang und 3. 3. breit und vermittelft eines fleinen Loches an jebem Enbe fentrecht übereinander aufgereiht find. In einem folden Supa find mandmal in 15-20 Reiben ein Bagt taufend Berlmutterftuden, Die Locher bagu merben mit Mufchelftuden ober gugefpitten Rnoden gebohrt. Diefer Schmud ift fur bie Tabiter vom bochften Werth und wird nicht leicht gegen etwas anderes vertaufcht. Es folgt ber Abaugibu, ein Rleib mit bem Ginfchnitt, von bidem Beuche, welches auf ber Borberfeite mit biden Scheiben von Cocosichalen, 11 3. im Durchmeffer, reihenweise burchaus befest ift. Diefes Rleib wird uber zwei andere bon eben ber Urt angelegt, wovon bas unterfte von weißem ober rothem Beuche bas breitefte, bas anbere aber fcbmaler und bon brauner Farbe, bingegen bas oberfte, Abauaibu, bas fchmalfte ift. Gin aus zweierlei Arten Papiertuche gewundener 14 3. bider Gurtel, Rannau, umichlieft biefe Rleiber; uber biefelben bangt ein Mantel uber ben Ruden frei berab, ber Abau Rupe ge-

91 \*

nannt wird, melder ausburchig gang mit Taubenstern besecht ist, die an einem von Cohnten weifünftig jusimmen gestindten Vehreufte befestigt find. Der Vermummte balt in einer Sand eine Alapper, Tech, melde aus zwei großen Perlemanterschaften bestäch, die finie Vennächeung mit Letm werfünftigen, in ber andern hat er ben Bachde, einen hölgemen Stad, der oden mit scharfen Spässischied befest sie und womit beseinigen blutz gerist werben, die den siere

lichen Umgangen bes Leibtragenben nicht zeitig genug aus bem Bege geben. (Norfter Bemerff. G. 389.)

In biefem Ornate geht ber Bermanbte auf einem weiten Ummege vom Saufe bes Berftorbenen aus nach bem Morgi, mo bie Leiche auf ber gefdmudten Babre rubt, bie mit Beuchen und Rrangen von e Smarra - Fruchten und Cocosblattern umgeben ift. Bor ihm her treten zwei ober mehr Leute, bie faft gang nadenb und uber ben gangen Leib mit einer aus Bolgtoble und Baffer gemifche ten Farbe fcmarg angeftrichen find. Gie beigen Rineva, b. b. Tolle ober Unfinnige. Collte ber Leibtragenbe in feinem feltfamen Traueranguge Jemand untermens antreffen, fo murbe er auf ibn losgeben und ibn mit ben an feinem Ctabe befindlichen Baififchgabnen empfindlich verwunden; fobalb alfo feine Rlapper ertont, verlägt 3ebermann feine Bobnung, verbirgt fich und entlauft von bem Bege, ben ber Leibtragenbe einschlagt. Diefer fagt allerhand Bebete ber, fomobl wenn er fich bem Leichnam nabert, ale auch wenn er bei menichlichen Wohnungen vorübergebt, Die Brogeffion wirb funf Monten lang ju gemiffen Beiten wieberholt, gegen bas Enbe jeboch feltener, ale ju Unfang ber Trauergeit. Die Bermanbten lofen babei einander ab; bisweilen geht auf ihr Berlangen ber Briefter mit und betet und opfert ben Gottern am Grabe. Rachbem bae Bleifch verwefet ift. icabt man bie Knochen vollenbe rein, mafcht und begrabt fle im Morai, wenn ber Berftorbene ein Grib, aber außerhalb beffelben, wenn er ein gemeiner Mann mar. Der Schabel eines Erib mirb nicht mit ben ubrigen Gebeinen begraben, fonbern in Beuch gemis delt und in einem langen Raften bestattet (te hwarre na te Orometua). Sogar nach Beerbigung ber Gebeine erneuern bie Bermanten biemeilen in Gefellichaft bee Brieftere gemiffe Ceremonien. Der Briefter nimmt 3. B. bieweilen einen Straug von rothen Bapageienfebern, Ura, mit Cocoefafern ummunben und befestigt ibn auf einem fleinen frigigen in ber Erbe ftebenben Stab. Begenuber wirb ein junger Bifangftamm ale Ginnbild bes Friebens, ber Freunbichaft und ber Berfohnung gestellt. Der Priefter und bie Bermanbten fteben por ben rothen Gebern; er betet und legt bernach auf bem Grabe einige mabrent bes Gebetes auf verfchiebene Art gufammengeflochtene Cocoeblatter bin, fle aber laffen allerhand Lebensmittel bei bem Grabe ale Dufer gurud. In D Taba fab Forfter ein Frauensimmer im Trauerfleibe umbergeben; babei murbe ein feierlicher Taus angestellt, wobei bie Berwandten wohlgefleibet zugegen waren und ben Eronmiern und Muffern Geschente an Zeuchen gaben. (Forfter Bemertf. S. 484 ff.)

Muf Reufeeland findet ein abnliches Berfahren Statt. Go wie ein Sauptling geftorben ift, wird fein Abicheiben allen Freunden burd Mustetenicuffe, ebebem burd Gebeul befaunt gemacht und an bie entfernten Freunde Boten abgefandt. Die Mugen bes Berftorbenen brudt ber nachfte Bermanbte, Bater, Mutter, Bruber, Comefter ju und bie Leiche wird mit ihren besten Rleibern bebedt. Dach bem erften Jag wird ber Rorper mit eigens barn gefammeltem fris fchen Alache gefchlagen, um bas uber ibn fcmebenbe llebel abguwebren; barauf ift ber Beift bes Tobten in bie bobern Reiche ubergegangen. Run bringt man bie Rnie bes Tobten bis an fein Rinn, bereitet fein Saar und fdmudt es mit Gebern und bringt ben Rorper in einen mit weißen Zuchern ausgelegten Raften, ber außen mit rothem Oder und Beift bemablt ift. Go wird bie Leiche ausgeftellt und beflagt und beweint, Jag und Racht, bie bie Conne brei Mal bie Erbe befchienen hat. Alle Freunde und Bermanbte gerfleifchen ibren Rorper. Rach brei Tagen wirb ber Raften mit ber Leiche auf einen Baumaft ober ein besonbers errichtetes Berufte von 9 &. Bobe geftellt. Dann begeben fich alle, bie bei'm Leichenfefte maren, in ben nachften Strom und fturgen fich einige Dale Ropfs über in's Baffer. Darauf bereiten Die Sauptlinge ein Dabl. mas erit nach 2 Tagen, wenn ber Tabu vorüber, von Allen genoffen wird: Run befummert fich Riemand um ben Tobten bis gum gronen Jahrebfeft Sabunga, wo bie vericbiebenen Stamme bie Gebeine ibrer Tobten gum Begrabnifplate bringen. Die Sauptlinge berithren bie Tobtenfifte mit einem fleinen Stabe, murmeln einige Raubermorte, beben bann bie Grabfleiber ab und legen ben gangen 3nhalt ber Rifte auf ein neues Tuch. Dieje Burbe wird bem vornehmften ber Unwefenben auf ben Ruden gegeben, ber fich befonbere fcon ju biefem 3mede mit Febern u. f. w. gefdmudt bat, Gin Baumzweig wird vorangetragen und man begiebt fich gum Begrabnigplat, mo bie Burbe bom Ruden bes Tragere genommen und forgfaltig auf eine Blatterbede gelegt wirb. Sinbet fich noch faules Bleifch an ben Bebeinen, fo mirb es abgefchabt und auf ber Stelle begraben. Ginige alte Beiber, icon geputt und uber und uber mit Del beschmiert, empfangen ben Schabel in ihrem Schoog; jest wird bie Bibi, ber Leichengefang, angestimmt, Reben werben behalten und man brennt bie Flinten los. Die Gebeine merben mit Rebern gefchmudt, in Tucher gewidelt und in bas Grab gelegt. Ge geginnt bierauf ein Seft mit Sangen, Gingen und allerlei Luftbarfeis ten. Ge mar auch ehebem gewohnlich, bag bei'm Tobe eines Sauptlings (Yate account of N.-Z. C. 135 ff.) Stlaven ericblagen murben, um ibm in jenem Leben Gefellicaft zu leiften. Much gwang

man siene Melber flo zu hängen, wiele flarben freinwillig mit bem 28mne. (Vate E. 141. Bienal Poecanie III. 171 ff. Nicholas I. 121. II. 137.) Die Grafistien ber Schuytlinge nerben mit Mößelen, Kreupen und gefindigten Siguene begeichnet, welche mit Ocher bemacht sind, während die Vollenkenn nur mit einigen Erteinen bedert worben. Die Seidem ber Anche werben ih die See gestürgt oder sie blieben an der Luft liegen. Anche, die wogen eines Gerterdens gestüdet werden in die See gestürgt oder sie blieben an der Luft liegen. Anche, die wogen eines Gerterdens gestüdet worden flust, werden vergefer.

Bum Anhenten ber Anhein hat man fleine Siguren aus Respirit, beren Augen aus Berlmutter eingefeht find. Sie find fehr fach und unförmlich, die Arme find in die Seiten geschammt, die Hisse dich bestammen, sat wie die allhestensischen däglischen Bilber. Man trägt sie am Hasse und se gleich beren von 4—3. 2. Länge.

Allgemein ift in ber gangen Subfee bie Sitte, gum Anbenten bes Berftorbenen eine Bilbfaule anzufertigen und biefelbe am Orte

bes Begrabniffes aufftellen gu laffen. \*)

Auf Reueledonien bemerfte Forfter auf bem Glieft eines inricutikaern Solgele einige Ricklie in bie Eres gestecht. Dicht am Strande foh er einen Jaum von Silken, ber einen vier Schuf hofen Grochiget umfeloß, auf meldem etliche Einagen einenkter waren, an berem oberstem Gnbe etliche große Schnedenischufer (Turbines) befeitigt maxern; man begetchnete ben Dri als die Großfalte eines dauftlings. Ein materes Schullingsgrafe von mit einer Office bolgerner Pijblie geldmidet, die 10-12 30ff in's Gewierte um S-9 S. hoch waren. An ber Sigie berfelben fah man einen ausgeichnigten Anopf, ber einen menschilden Kopf vorstellte. (Forster Seuertt. S. 495.)

In ben Marifoldinfen trafen bie Spanier, bie mit Menbanna 1905 bie Infel Et. Griffitan befruchten, ein Degraftnisspan ban mit Balfifaben ungeben und im Innern mit einigen foliecht geschaiten bligterne Gieuren beiseh von von desen Defrejaten aufgeftelt wurden, beren Berufprung bie Eingeborrenen bringend verbaten.

<sup>\*)</sup> Bergl. Gultur : Gefch. III. 91,

ten gefüllt auf Tonga fanben, fehlten nicht. Der Begrabnigplat auf ber Sandwichinfel Atui mar mit einer aus bloffen Steinen que fammengefetten Dauer umgeben, Die noch Spuren von einer Beuchbefleibung trug. Much fleinere Berufte, bann einzelne Bfable maren babei aufgeftellt. Un ber entgegengesetten Geite bes eingeschloffenen Raumes fant ein Saus ober ein Schuppen von 40 &. Lange, 10 8. boch, in ber Ditte eben fo breit, an ben Enben aber fcmaler. Dan nennt folde Gebaube Simanab. Der Gingang ift in ber Ditte ber bem hofe zugefehrten Seite. Inwendig bem Gingange gegenuber ftanben an ber Baub zwei bolgerne Bilber, bie mit ihren Unterfagen aus Ginem Stud verfertigt, in Allem 3 &. boch, nicht ubel gearbeitet und bon feiner ichlechten Beichnung waren. Dan fagte, es maren Batua no weheine, Abbilber von Gottinnen. Gine trug auf bem Ropfe einen geschnisten Belm, Die andere einen bem tabitifden Saman abnlichen Ropfpus. Beibe Figuren maren mit Beuch tief berab umgurtet. Bur Geite einer jeben fab man ein fleines gefchnittes Golg, bas auf abnliche Art mit Beuch umgurtet mar. Bor ben Bilbern lag ein Saufen Farrenfraut, bas g. Th. icon verweltt mar. In ber Mitte bor ben Bilbern fab man einen langlichen mit Steinen eingeschloffenen Raum, ber mit Lappen von Beuch bebedt war. Dan fagte, bag bier fieben Bauptlinge begraben feben. Der Drt bieg Smini. Dicht am Gingange bor bem Saufe maren gwei fleinere Bierede, in beren einem ein geopferter Denfc, im anbern ein Schwein begraben maren. Unmeit ber Graber in ber Ditte bes Marai waren brei andere vieredige gefcbloffene Raume und bei iebem zwei gefchniste Golger nebft einem Saufen Farrenfraut. Dien bezeichnete man ale bie Graber breier Sauptlinge; bavor mar ebenfalls ein langlicher Raum, worin brei Opferleichen begraben lagen. (Coof 3, R. L. 463 ff.)

Die colosialen feinernen Bilbfaufen ber Offerinsel wurden von en einwohnern als die Bilber ihrer verstorbenen Sauptling oder hartis bezeichnet. Den auf der fleinernen Erhobung lagen viele Menssentonen umber. In ber Palie ber Bilbfaufen werben die Toben beiraden, Gorfte Bennerff. S. 402

In ber Adhe bes Begrabnifplages findet man auf ben Freundichaftes und Gefellicaftelinfeln gemeiniglich einen ober mehrere Casuarinabaume, bie also bort unfere Chpresse vertreten. (Forfter R. 1. 339.)

## Das öffentliche Leben im Frieben

zeigt uns zuwörderft eine merkwurdige Sonderung der Nationen der Subseeinseln in zwei scharf unterschiedene Classen, in die benuflere und gemeine und in die der Erifts ober hauptlinge, beren torperliche Berichiebenheit wir ichon ju Unfang biefer Ubtheilung betrach-

Die Gemeinen bilben ben Rern ber Bevollerung auch auf ben Infeln, mo eine weife Raffe fich eingefunden bat. Gie werben als vollfommene Unterthanen ohne Rechte, ohne Schus angefeben. Namentlich fcheint auf ben Tongginfeln biefes Berbaltniß am grellften bervorzutreten. Dier nehmen bie Bauptlinge ben Leuten alles meg, mas ihnen gefällt, fuchen ibnen bie Gurtel aus, nabmen ihnen felbft bie Gefchente ab, bie fle von ben Frangofen erhalten batten. (Labillardière II. 171.) 206 bas englifche Schiff Portouprince, auf welchem Mariner in bie Gewalt ber Tongainfulaner gerieth, von ben Gingeborenen ausgeleert murbe, mar ein gemeiner Dann beichaftigt. bie Gifenfpige bes Daftes berunter ju bolen. Ronig Finom fab bieß und befahl einem Sandwichinfulaner, ber fich eben bei ibm aufbielt, ben Rerl mit feiner Minte berabzuichießen. Diefer that es obne Bebenfen und ber Ronig lachte berglich, wie ber gemeine Rerl berabfturgte, in ber Luft fich ubericblug und im Rall ben Goabel und beibe Beine gerfchmetterte. 216 Mariner fein Befremben auferte. berubiate ibn ber Ronig bamit, bag er fagte, es feb ja nur ein gemeiner Menfch, ein Roch gewesen, beffen Leben ober Tob bollfommen gleichgultig fur ben Staat, jumal ba fo einer ber niebrigften Meniden nicht einmal eine unfterbliche Seele befige. (Mariner 64.) Dit nicht großerer Bebenflichfeit ließ er eine arme, blobfinnige Frau tobtidiegen, beren Unblid ibn langweilte.

Erop biefes rechtlofen Buftanbes zeigten bie Infulaner von Tonga niemale eine Spir von lingufriebenheit und festen ben Unmagungen ihrer Sauptlinge auch nie ben geringften Biberftanb entgegen. (Labillardière II. 171.) Die gemeinen Leute find an ibren Stand gebunden, fo auf Reufeeland wie auch auf ben Tongainfeln. Die Reuseelander fagten ben englifden Diffionaren, fie follten boch nicht bie Rinber ber gemeinen Glaffe unterrichten, ba biefen bamit boch niemals gebient febn tonne. Auf ben Tongginfeln ift bie unterfte Claffe bie ber Landbauer, Quabi; fie ift gezwungen erblich. Mus biefer Claffe nimmt man bie Roche, bie wenn fie gefchidt finb. ju einigem Angeben gelangen, beren Rinber jeboch bie Runft ihrer Bater erlernen niuffen. Unbere Bauern muffen bas Barbieren verrichten. Auf ben Gefellichafteinfeln beigen bie unterften Manatranni; fle bauen bas Gelb, find ben Eblen bienftpflichtig, berrichten alle Arbeit fur fie, machen Beuch, bauen Saufer und leiften jeben geforberten Dienft. Gie find jeboch nicht an einen herrn ober einen Diffrict gebunben. Rachftbem bat man noch Diener ber Beiber, Tutie, wogu fich oft junge Leute ber erften Claffe bergeben, mos burch fie freilich von ben religiofen Reierlichfeiten ausgeschloffen merben. Gine besondere niebere Claffe bilben bie Dabus; fie abmen bie Manieren, Trachten, Dienen und Stimmen ber Beiber nach

und find ju fcheuflich um befchrieben gu werben. (Bilfon von Cangler G. 440., wo bas Rabere uber bie Rangordnung von Sabiti.) Muf biefe Glaffe folgt in Tonga bie ber Dugh, bie ber Sandwerfer, bie jeboch nicht gezwungen find bas Gewerbe ihres Batere fortgutreiben, obicon fie bieg meiftene thun. Gie geboren gum Befolge ber Bauptlinge und baben bei offentlichen Weften viel

au thun. Mus ben Duab's merben bie Matabulen genommen, welche bie Ehrenbegleiter, Befahrten und Rathgeber ber Sauptlinge find und forgfaltig uber bie Ausfuhrung ihrer Befehle und Bunfche machen. 3hr Rang ift erblich, boch fann Riemand Rang und Titel eines Matabulen annehmen, bis fein Bater tobt ift. Stirbt ein Databule, fo gebt ber Rang auf feinen alteften Gobn, und erft wenn folder nicht vorbanben, auf feinen Bruber uber. Die ubrigen Gobne ber Matabulen find Duah's ober Tuahi's. Diejenigen Duah's. welche Ausficht baben, in Die Claffe ber Databulen einzuruden, fteben in besonberer Achtung. Die Databulen fennen bie Cagen bes Lanbes und überliefern fie ibren Gobnen; fie leiten bie Ergiebung ber jungen Baupilinge und halten barauf, bag bie Tuab's nicht gu febr unterbrudt werben. Gie fennen alle gottesbienftlichen Gebrauche, Sitten und Angelegenheiten ber Infeln und werben als Manner von Erfahrung und boberer Renntnig betrachtet. Ginige Matabulen verfteben nebenbei noch irgent eine Runft ober Banbierung; fo gimmern g. B. einige Rabne ober fubren bie Oberaufficht bei einer Leichenfeier. Die wenigen, welche Rabne gimmern, bilben fich in biefer Runft gemeiniglich febr aus und arbeiten nur fur ben Ronig ober anbere große Sauptlinge. Unbere baben bie Runft Bierratben aus Ballfifchbarben gu Balebanbern gu fchniben, Streitfolben, Greere u. a. Rriegemaffen gu fertigen. Muf bie Databulen folgen aufwarts bie Ebeln, Egi - auf ben anbern Infeln Grib's, ober bie Bermanbten bes Tuitonga, Weachi ober bes Ronigs; biefe haben bas Borrecht, bie Leute vom Sabu gu befreien. Zuitonga und Beachi werben megen ihres gottlichen Urfprunge ale Stifter bes Abele betrachtet. In jeber Familie geht ber Abel abmarts in weiblicher Linie, benn ift bie Mutter nicht von ebler herfunft, fo find es bie Rinber auch nicht. Sind aber Bater und Dutter von aleichem Abel, fo folgen bie einzelnen Glieber ber Familie alfo aufeinanber: Bater, Mutter, ber altefte Cobn, bie altefte Tochter, ber gweite Cobn, bie zweite Tochter. Saben fie feine Rinber, . fo folgt ber nachfte Bruber bes Mannes, bie Schwefter, ber zweite Bruber, bie zweite Schwefter u. f. m. 3ft jeboch bie Frau von eblerer Beburt ale ber Dann, fo geben ibm im Range ibre Bermanbten in eben ber Orbnung vor, nur baß fle nicht fein Gigenthum erben. Alle Rinber von einer eblen Mutter geboren, geboren obne Ausnabme ju ben Golen. Diefe Golen halten febr ftreng auf ihren

Rang, fle hanbeln und tauschen nicht, sondern nehmen oder gelein Geschwartz ein Sampling gestattete einem Transsosen nicht in feiner Gegenwart Gecomilich zu trinken, erfaulte jedoch einem andern in feiner Wohnung ein hielige Madeben vollkommen zu genießen. (Labillardiere II. 129.)

Der Ronig ift auf ben Tongginfeln unumidranfter Monard. beffen Thron theile, burch bas Erbrecht, theile burch Rriegegemalt gefichert ift. Seine Dacht und fein Ginfluß auf bie Gemuther bes Boltes beruben vorzuglich auf feinem Erbrechte, bem Schuge ber Gotter, im Fall er ber rechtmäßige Erbe ift, auf feinem Rufe als Rrieger, bem Abel feiner Abfunft und enblich auf ber Denge feiner ftreitharen Dannichaft. Er befint bemnach mobl bie großte Dacht, nicht aber ben bochften Rang, benn nicht blog ber Tutonga und ber Weachi, fonbern auch anbere Gble fteben bober, wenn fie biefen beiben naber verwandt find ale er. Diefen Bornehmen muß ber Ronia biefelbe Ghrfurcht ermeifen, Die fie von jebem Geringeren erhalten, und berührt er etwas, mas einem Bornehmen gebort, etwa ibn felbft, fein Rleib, feine Schlafmatte, fo wird er tabu, b. b. er barf fich feiner Sanbe nicht jum Gffen bebienen. Dabon fann er fich inbeffen burch bie Ceremonie Doe = moe befreien, bie barin beftebt, ban er bie Rufe bes Sauptlinge ober eines, ber ibm aleiche ftebt, mit beiben Banben berührt.

Dieß ift bie Ordnung ber burgerlichen Stande auf ben Tongainfeln; neben biefer besteht baselbft noch eine geiftliche, über welche wir fpater bas Rabere vernehmen werben. (Mariner 406 ff.)

Muf ben Gefellichafteinfeln ift biefelbe Orbnung, an beren Spige ber Ronig ftebt, ber große Gemalt bat, bie auf militarifcher Macht berubt. Bei'm Antritt feiner Regierung wirb er mit bem Maro (Gurtel) befleibet; es ift bieg ein etma 15 %, langer, 15 3. breiter Streifen Beuch, ber mit rothen und befonbere gelben Taubenfebern geschmudt ift. Un bem einen Enbe bes Gurtele befinben fich 8 Stud Febergierben bon ber Große und Geftalt eines Gufeifens, rund umber mit ichmargen Rebern befest. Das andere Enbe lauft in zwei ungleich lange Spiten aus. Der gangen gange nach ift ber Gurtel mit Febern vergiert, bie in Form vierediger Gelber ober Abtheilungen in zwei Reiben übereinanber binlaufen und bem Bangen ein artiges Unfeben geben. Die Febern find auf tabitifches Beuch geflebt, meldes mieber an bas obere Enbe eines Bimpels genabet ift, ben Capitain Ballis bier aufgestedt und nach feiner erften ganbung in Matamai mebent gurudgelaffen batte. 6-8 Quabratsoll von biefem Daro batten noch feine Febern ober fonftigen Schmud, ausgenommen bie, welche Babaiabua geschidt batte, ober ben befiten Theil bestenigen Maro, ben Omgi fur Dtu verfertigt und jum Beidente bestimmt batte. (Coof 3. R. L. 335.) Scheint es boch ale ob biefer Daro, gleich bem Bampum ber Rorbamericaner, eine Art Memorabiliemotischaft wört. Sier fat auch ber Abnig und? E has no to erin, Berunte bes Knings, "netlige ber Höche nach bir Allipvartung bei ibm haben, ibn begleiten, bas Bollstyrbende Burd Prügel abstlien. (Gorper & I. 1246.) Diele Breunde abstlien. Knings find umverheirabet umd bediemen nur das fönigliche Haary, für werten von Billion (b. 8 Gangler & 4355.) als eine arge, biefie werten von Billion (b. 8 Gangler & 4355.) als eine arge, bie-

bifche, unfittliche Banbe gefchilbert.

Cinc chuicke Cinctellung findet unter ber Bendferung ber Sandwichtein baitt. Die unterfte Claffe find die Annabe ober Anchte, ohne Nana und Egenfum. Die zweite Claffe best ist die Annabe ober Anchte, ohne Nana und Egenfum. Die zweite Claffe best ist ist. Die der die Annabe ober Derfahuper eines Begenfieß Eigenfumberecht, die foder mit einem Erekunten ist. Die dritte Claffe bilben die Critis-nuo fichet. Er ist so angefen, daß sich erne wie vor der Tils-nuo fichet. Er ist so angefen, daß sich erne wie vor der gen muß. Alle er in die Nate aftaus kam, durfte tein Boot die der die Annabe der Annabe der die Annabe der die Greifder, An die Kanabe der Stein der die Greifder kein Boot die die Annabe der die Greifder die Rott.

Die Gewalt ber Erifs über ble unter Bolfdelaffe till febr unschrächtet. Das Bolf traneif lienen Elinbon Gebordem und bie födgen biefer Anchtichaft find an üben geschwächten Leibes und Geiebelässen under eine Derhauft einer Graufmeltet, Unarerechtigten über eines Germässen gem Bertagen dem Grunden febre bedmittlige und der inde Germässen gem Schulken fommen ließ, tropbem baß die Erifd unter einnahre ihren Alang auf jeht bedmittlige und der über die der in Geoff Galiet, von biefer an Gooff Sasiel faß, bei ben Sanaten sienes gestellt und bestachte der Geoff den bei der Geoff den der Geoff den bei der Geoff den der Geoff den bei der Geoff den der Geoff den der Geoff den der Geoff der Geoff den der Geoff den der Geoff der Geoff der Geoff der Geoff der Geoff der Geoff den der Geoff der Geoff

Archifide, wenn auch nicht fo forgifülig geglicherte Buffanbe finden fich auf andern Anfein; auf mehren treifen ibt Beileinben Königinnen im Befige der höchfen, vollen Gemalf, was anzubeute. Im fedent, das bie Erfolge auch allemein auf förum ürenden. Ge ift dies in Beneils beberen föerlichtlites, indem es auf eine arbere Gleichellung der beidem Geflichert, auf eine bebere Rich-

tung bes Weibes binbeutet.

Die Königin ber Infel Mird war eine kiltliche frau, ble bei Anfanip ber Miesen unter Geocheu auf einer Natie vor einem Sie-schen und eine Spälichen Staatsbamm umgedem von. Bogbete mußte fich ju ihr jehen und des Bollf folioß nun einen bichten Areis. So viel ihr auch Robektu vorsaute und se benousst die Bellick ber Robinsta unt jeiner Weistlich und bei Billick ber Robinsta unt jeiner Gestalt auch bei Billick ber Robinsta unt jeiner Gestalt auch geber bericht der Weistlich um gestellt gestellt der Robinsta unt jeiner Gestalt und ber bei Billick ber Robinsta unt jeiner Gestalt und ber ber bei Billick ber Robinsta unt jeiner Gestalt und bei Billick ber Robinsta unt jeiner Gestalt und ber bei Robinstan in der Billick ber Robinstan in de

so fprach fle boch fein Wort. Ein Geschent marb von ihr mit hulbridgem Ropfniden angenommen, Sie 303 fich sobann fcweigenb in ihr Saus gurud. Der Sohn ber Konigin war bereits erwachfen. (Kosebue II. 80.)

Die Adnigin Aine auf ben freumbichaftlichen Anfeln war eine febr biefe Brau von ungefich 50 Sachen. Die Infilamer feltem ben Guf berfelben gum Zeichen ibrer Unterthanigfeit auf ihre Köhje nich bezeigtem ibr überkaupt große Achang, Ibr Daar und ein Theil hiere Citiv von mit robjem Clante bestreat. In ihrer Gegenwart burfen bie Dannen nicht effen. Rwei Hauptlinge mehr wieden, mit ber Demuthigung un ernagben, ibre Achie ihrem Wie barbieten zu mili-

fen. (Labillardière II. 123. 126.)

In Reufeeland bat man zwei Stanbe bemerft, Rnechte und herren. Die Stamme vergleicht d' Urville (II. 409.) mit großen Jamilien, welche einen Sauptling anerfennen, bem man wie im Rautafus und in ber Bufte, mehr Achtung ale Geborfam erweift. Diefe Golen ober Rangatiras baben um fo mehr Ginfluß, je großer ihr Befitthum an ganbereien ober an Rnechten ift. Ginige haben feinen Befit aufer ihrem Rang und Titel. Ginige Chefe baben ben Titel Arifi, es maren meift alte Leute. Die Dacht ber Saupts linge ift oft febr ichmantenb und ihr mefentlichftes Gemaltmittel ift ber Tabu, ben fle auferlegen und aufbeben tonnen. Der Rang ift erblich und wird febr ftreng aufrecht erhalten, feine Anerfennung auch bon Fremben berlangt und an biefen geehrt. Go nannten fie in d' Urville's Gefolge ben Capitain Rangatira-rahi, ben zweiten Rangatira - para - parao, bie Offiziere Rangatira, bie ubrigen, Eleven und Meifter, Rangatira-iti, Die Geeoffiziere Tangata, Die Matrofen tangata-iti, bie Diener Tangata wari und Kouki. \*)

In ber Ortichaft bes Sauptlings Rangeroa war ein formlicher Ehron errichtet, worauf er feierlich fag und feine Befehle ertheilte. \*\*)

Auf ben Belevinseln berricht bas monarchische Brinch vor, indem der König in allen Dingen die entschiedende Stimme hat und einer außerorbentlichen Werchrung genießt. Keate vergleicht ihn einem Bater des Boltes. Ihm stehen als rathende Diener die Schupt-

<sup>\*)</sup> Nicholas I. 248. 287. 295.

<sup>\*\*) 3</sup>m Wittibuart bre Sicht bar bre Tsten ben Kangeron. It was scrichby shaped and raised upon a post about air feet from the ground with some functful devices of greteaque carving. There was a step to it to assist him in getting up and it served him has for a foot holl. On this throne the chief elevated above his people dispaned his laws and issued his commands with a much subtority as the most about potentate in Kuropo. Convenient to this seat was another appropriate exclusively for the use of the Queen Dowager Kangeroas mother; and close to it a small box to hold her majestys provisions, Nicholas I, 339.

linge zur Seite, die man Rupak nennt; die er auszeichnen will, beschenkt er mit einem Armband aus polirten Anochen.\*)

Der König ber Martfeldinsch Waitehu trug einen Mantel aus Vapiertuch, ein Diabem, hölgernen Ohrschmuch und Bisset von Menschenbaar; man sagte, er sen Konig ber gangen Insel, ohne baß man ibm jevoch sonberliche Chrenbezeugungen erwiesen hatte. (Forster Beise II. 15.)

Auf ber Ofterinfel war es eben fo; jeber Diftrict war an einen Morai gefnufet und beftanb in vollfommener Gleichheit und Freiheit. (Laperouse II. 103.)

Die öffentlichen außern Angelgangeiten werben, wie es ehen nötig, auf ben meiften Jefiel ber Gebie in den Bolfeberfammlungen berathen. Die inneren Angelegabeiten geben übern Gung fort. Berkrechen
find unter ben Gingebornen seiten, wenigstend werben von den Beifenden feine ernöhnt. Todischäufig in Friedensigkein sommen fann
vor, Diessalle getrecht fich wohl eherfalls nur auf brende, bei benn
an sie bas Inschool korrelboel un gleiten, ja andernoit unverzich
dare Innge, wie namentlich Gisjen, Schliegenoche, Wassen und bestend
findet. Inter fich sinde finden Dieberie Eart, da bei eigenflichen
Rechnebschäfnisse leicht gerengen und Bergalungen, der
wert nun leichte Bernachungen mit Bergalungen, der
werter und siche Wermachungen mit Bergalungen, der
reiter eingestelte Bfähle, welche das Gebiet abgränzen — wie wir oben
sahen.

Die Saupflinge scheinen gang außerhalb bes Gesehes zu fieben und einer bollsommenen Scrussonssigeit zu genießen, was einem gemeinen Bolle nicht ber Ball ist. Die Saupflinge find Richter um Beftrasente zu gleicher Zeit. Auf Pangaimotn hatte ein Mann eine

<sup>\*)</sup> Bie bie Raffernfonige. Cultur: Gefc. III. 323.

fraußliche Schilbwacke mit ber Reule arfoliogen und fir das Genecks genommen. Mir Mellogen bed frambilifiem Generals burebe ber die ter vom Oberhaupte gedeunden, an Bord gefracht und auf ben Bache gehagt. Der Schmelling Simon wollte ben Bereckere foglich with ber Keule todt foliagen, welche er schön vergiert als Zieden feiner Wärte mit sich spiere; die dam gehod verfieheter. Er nich weite reibt Spuren ideliger Keulensfolige an sich, bie er bei feiner Gefrangemochnung erfalten beite. Der Schussing Ind von Serven gerandte Genochr und Zeuche zur Eichen hertei. (Labillardiere II. 1155)

Muf ben Tongainsche bemerkte Cool (3. N. I. 2832.) ein schenes Mittle, das ber Abnig annenbet, mit einen Die zu einhesten. Er läßt bas Bost gusammenurgen und volsschie fich die habe die in eine Stegense Schal, be er bann erinigen fäßt. Vann muß sehre ber Miwseinden die Schale berühren. Sobald die die Mund gesche der Miwseinden die Schale berühren. Sobald die der Gewillege find, if er auf der Eitste bes Tochen, nicht weil ihm Gewald ziesche sohnen woll die Worfschung ab so verschaust daet. Wiegert fich einer fie angeises, so gemäg die Schweiße, das er den Die habet besangen daet. Es ist die Breife der den Die habet besangen daet. Es ist die blieftlie Art des Schwauses, mit welchen der habet die der Tonganische um Abnige Teuer (dwobern\*).

'Sn Peufelamb werben bie Diefe toblafeldingen, begraben, noch einigen Tagen ber Erbe vielere entsohen und en eine eines bagu auf einem Süssel erzichtete Kreng als barnenbes Beispiel aufgebage und einem Süssel erzichtete Kreng als barnenbes Beispiel aufgeband gestellt der Beispiel erzichtete Beispiel gestellt der Beispiel gestellt der Beispiel gestellt der Beispiel gestellt gestell

Betrachten wir nun bas bfreutliche Leben ber Gübseinstalnen Busamutenbange, so finden wir zwodreckst als wesenlichen Bestandteil beställte bie Gelieberung der Gesellschaft in zwei Saustelasseit, bas gemeine Bost und bem Abel. Das gemeine Bost wurden ber Uterlinden der Bost im den Bestandte gestallte bestallte gesellschaft wir der Bestandte gestallte bei Bestandte gestallte gestallte

\*\*) Wariner G. 152,

<sup>&</sup>quot;) Colde iconvergierte Reulen fubfeeischer Saurflinge f. Saf. III. 3., wo unter 3b. bad Detail ber Bergierungen abgebilbet ift, und R. 4., weiche letter mit Bertimutter iengelegt ift,

Die herren bagegen, bie active Bevolferung, entwidelte unter fich einen Buftanb, ber mit bem ber getiven Bergvolfer mobl manche Mebnlichfeit geigt. Bir finben guvorberft bie Bolfeversammlung, bie nur aus ben Mitaliebern ber getiben Bevolferung beftebt; boch giebt es auch Gelegenheiten, mo bas gefammte Bolf gufammen berufen wirb. Wenn in ben Tongainfeln ber Ronig ober ein Sauptling etmas befehlen will, fo mirb bas Bolt gufammen gerufen und ein Fono gehalten, b. b. bas Bolf wird burch eine Rebe an feine Bflichten gegen bie Bauptlinge erinnert und über Gegenftanbe bes Aderbaues, ber Moral und bergl, belehrt, baraus aber bie Rothmenbigfeit bes Befehle und feiner Befolgung entwidelt. (Mariner G. 252,) Die Bauptlinge ober ber Abel find bie eigentlichen Berren und aus benfelben wird ber Ronig genommen, beffen Burbe auf ben meiften Infeln erblich ift und aus ber Unfubrericaft im Rriege bervorgegangen gu febn icheint. Doch baben bie meiften Ronige nicht mehr Bewalt ale bie Rurften ber Tiderfeffen und bie Cheche ber Bebuinen. Muf ben Beleminfeln fant Reate bas Ronigthum am meiften machtig\*); febr geriplittert unter mebrere Sauptlinge ift bie oberfte

<sup>9)</sup> Du Belem beite ber Bollig alle Batter bei Belleb betracktet; feine De felfebabet und lie achter fich jim mit ber gröfene Grüracht und bie gemeinen Unterthanen legten libre Schine auf ben Richten und bengten fich jim erte, jo fil fie bei ihm verbeftiginger, jielt bam nachgun fie beite, benut fie an einem hauft vorfeiginger; weite fie ben Richt merinden fabelten. Der Alleg mer mit um barrele, De'et mößigen fingerbegebeiter berief er bie ter; ber Richt gebatte ber Bertrag, ber Allegabet ihrer Bertrag bet Richten geben bei ber Bertrag, bie Allegabet iber Beitung und ber Richte geben bei ber Beitung and ber Richte geben.

Wenn ber Kind purch einen gemeinen Munn eine Botische freicht; bemiet beirein für einiger Gutterung man mit gelömpfere Einem einem Ruvad von geringem Nange anjagen. Diefer verachte fich bemithig an ber Kinglis Seite und bierbesche ihm bie Botische indere mit gedampter Einme und abgeanabten Mageifelt. Die Befehr bei Keinig wuren man unfgefankt, wene er gleich is feiner wickigen Mageicenheit den Mach der Borrekmen papuisfen vernetate. In der Verframmung jaß ber Keing geit einem befondere für ibs beihinmten Erden. Machuttage fag ber Keing geit

Gewalt in Reuferland, mo, wie im Rautafus, bas Land in viele felbftftanbige Thaler vertheilt ift.

Gine Ginrichtung, welche bem Bafy ober ber Schirmvolgtei ber Araber entspricht, finben wir auch bei ben Gubfeeinfulanern in ber Aboption. Auf ben Tongainfeln ift es Gitte, bag fich mannliche ober weibliche Berfonen eine ameite Mutter mablen, felbft menn ibre erfte Mutter noch lebt. Die zweite Mutter giebt fich bie größte Dube, ihren Pflegling mit allen Nothwendigfeiten und Bequemlichs feiten bes Lebens, Rleibung, Del, Dabrung u. f. m. ju verforgen. Der Englander Mariner (G. 93.) murbe von einer ber Frauen bes Ronias Finom, Namens Dafibabe, an Cobnes Ctatt angenommen unb überaus gartlich gepflegt. Much in Reufeeland find biefe Aboptionen Sitte. b'Urville (II. 446.) fab oft junge Leute, welche alteren, finberlofen Berfonen ben Titel Bater gaben und ihnen bie Chrfurcht bezeigten, bie fie ihren wirflichen Batern ermiefen baben murben. Db bei ber Aboption irgent eine Formlichfeit Statt finbe, fonnte er nicht ermitteln. Die Aboption tragt aber alle mirflichen und erblichen Rechte eines Gobnes auf ben angenommenen über, wie g. B. ein Baupiling ben Diffionar Darbben bat, er mochte ibm geftatten einen von beffen Gobnen an bie Stelle feines eigenen gu Bort Jadfon verftorbenen Cobnes ju fenben, bem er alle Burben und Befitungen übertragen molle.

Die Berfaffung ber Tongginfeln giebt und vielleicht bas getreufte Bilb ber Entwidelung ber activen Raffe auch in biefer Infelwelt. Bir feben an ber Spige bes Staates ben Tuitonga ober ben Friebenotonig, beffen Burbe ber bes Cheche ber Araber entfprechen murbe. Er hatte fich allgemach gur Erhaltung feiner Burbe mit religiofen Formen umgeben, fo bag Mariner beufelben ale geiftliches Dberhaupt bezeichnen tonnte. Geine Burbe mar in mannlicher Linie erblich, obichon auch, wo mannliche nachtommenichaft fehlte, bie weiblichen Erben gu Fubrung ber Regentichaft berechtigt maren. Unter bem Tuitonga fant ber Rriegsfürft, Tui Satafalama, mit feinem Ata ober erften Felbherrn, ber bem Mgbb ber Araber, bem Bergog ber Bermanen entfpricht. Much feine Burbe mar erblich. \*) Unter biefen ftanben fobann bie ubrigen weltlichen Beamten activen Stammes, welche bie Berwaltung ber Domanen und bie Erbebung ber Steuern von ben verliebenen ganbern beforgten, welche bas 'gemeine Bolt, bie vorhandene paffive Raffe, bervorbringen mußte. Den activen Mitaliebern ber Ration, ben Cheln, bie ben Freien ber Ticher-

fentlich, um die Anliegen feiner Unterthanen zu vernehmen ober Uneinigteisten zu flichlichen. Doch tam dieß felten vor. Kente S. 383 ff.

\*) S. Meinick die Subs Sees Bolfer und das Chriftenthum. Prenglan 1844. S. 74.

teffen entiprechen murben, war alles Recht und jeglicher Genuß allein vorbehalten, bas fle benn auch überaus ftreng für fich allein handbabten.

Bielleicht ift bie auf ben Gefellichafteinfeln vorfommenbe, bereits oben ermabute Gefellichaft ber Arrevis ein Ueberreft ber ben actiben Rationen eigenthumlichen Bruberfchaften und Bereine, bie urfprunglich jum gegenseitigen Schut ber Rechte ber Mitglieber entftanben und aus benen auch bie Geleite bervorgegangen febn mogen, Bie nun biefe Bereine in ben tautafifcben Geburgen ibre urfpringliche Bestimmung unter bem Schute eines anregenben Glima und burch bie Angriffe von Augen ale ein mahrhaft helbenmäßiges unb belbenmurbiges Inflitut fich erhielten, jo murbe aus benfelben unter bem milben himmel ber Gubiee eine Befellichaft, bie nur in ber gugellofeften Befriedigung finnlicher Genuffe ibre Ebre fucte und fanb. Baren boch felbft bie Ticherteffen in ben Gbenen ber Rrimm (f. o. 6. 109.) bereite auf bem Wege, ju ubermutbigen, genufifuchtigen Ehrannen ber unterbruckten Urbevollerung ju merben. Much bei ihnen fanben icon Beste Statt, bie im Kaufasus nicht möglich find, (Interiano bei Klaproth I. 595. 603.) Eben so finden wir bie Braknashauptlinge (f. o. S. 203.) und bann bie Spanier und Bortugiefen in America und Indien burch Elima und Mangel an einem Fraftaufforbernben Gegengewicht im Buftanbe ber Entartung unb freiwilligen Erniedrigung. Muf Reufeeland, wo bas raubere, in Tha-Ier gerfluftete Band weniger Genug barbietet, bat fich baber auch bas Inflitut ber Arreois nicht gefunden; bort ift noch bas raube Belbenthum, bort ift ber Rern ber Mation, ber freie Dann, wie im Raufafus.

## Rrieg und Baffen.

Bir fanden den gefelfchaftlichen und bfreutlichen, ben privatund flaatietechtlichen Bufand ber Infan ber Cufeln ber entbet weniger burchgeschied und entwickelt. Der Krieg und alles was fich barauf fezieht, is beito mehr ausgeschiedt und alles, was darauf Begug hat, mit ausgerorbentlicher Sorfalfe gerorbent und vorbereitet.

Beranlaffungen jum Kriege finden fich machetel, bie geneinste ilt der Gingtiff in fremde Cigentimu und Leden. Der Krieg ist der Gingtiff in fremde Cigentimu und Leden. Der Krieg ist den der Gingtiff den Kriegeland, vo wir des Kriegebreft aus fig dockte ausgehilbei finden, wo des gange Leden eine Borbereitung jum Kriege ist, deber wir denn auch des Greiferfachische Kriegeborfen jum Grunde legen. Auf den Tongasinsche herrichte früherfin ein tiefer Krieden, des des die hier Tongasinsche Bereitung der Kriege in der Greifer der Kriegeland ist der Kriegeland in vorken der den kiegeland in der Greifer Greifer Stieden der Greifer Greifer Greifen der Greifer Greifer Greifen der Greifficher Greifer Greifen der Greifficher Greifen der Greifficher Stieden der Greifficher Greifen der Greifficher Stieden der Greifficher Grei

Buftand berfelben gu erforichen. Die Rabadinfulaner zeigen fich nicht minter frieadluftig und fubn.

In Neufeeland ift ber Rrieg bas, ehrenvollste Geschaft bes Mannes und feine Gebanken find ununtertrochen barauf gerichtet. Die Manner find ftets auf ihrer huth, stets geruftet und bewaffnet. Zeber

Freie ift Rrieger.

Bu ben Borbereitungen bes Krieges gebbt ersten bie Seerfe au. Mirstie (II. 422) meint, bes ju genissten sie vereite bes Labred bie Sauptings bie nederfosjte Mannschaft über Stammes mußten. Die Artieger worden in Saufen von Lumbert Mann getfelt und jeber solche Saufen wire durch einen Bangatita befehligt, baber auch Banaatite einen Saufen von 100 Artiegen bewutet.

Die Befeftigungen find nicht minber wichtig bei einem fo friegerifden Bolfe, bie gange Bauart ber Ortichaften ift barauf eingerichtet. Die Bobnplate find meift auf fteilen Sugeln angelegt und mit Unpflangungen verfeben. Duaterra's Stabt, bie gleichfalls auf einem bugel lag, mar mit einem weiten und tiefen Graben umgeben, beffen Innenfeite eine Bruftmehr bon langen in bie Erbe geftedten Bfablen bilbete. Diefe ftanben in gemiffen Entfernungen bon einander feft im Boben. Die Gutten ber Stadt felbft, etwa 100, maren eng beifammen, an fcmalen Suffteigen, bie nur eine Berfon auf einmal paffiren fonnte. Bor jeber Gutte befand fich ein einges foloffener Raum, worin ein Schuppen ftanb, ben man ju allerlei bauelichen Bequemlichkeiten bennnte; ben bochften Bunct nabm bes Sauptlinge Gutte ein, Die etwas großer mar ale bie ubrigen (20 &. I. 15 F. br. 8 F. boch mit fcharfem Dach). Die Gingange waren burch Bermachungen gehemmt, beren man oft brei paffiren mußte, ehe man in bas Bebofte treten fonnte. (Nicholas I. 174 ff.)\*) Muf gleiche Beife maren in bem beutichen Mittelalter bie Stabte eng jufammen gebaut und ber bochfte Bunct burch eine Burg gefdunt.

Auf ben Tongainfeln bagegen liegen bie Ortichaften frei; boch hat man bort auch befeftigte Orte mit Ball und Graben und einer

<sup>2)</sup> The plantations though they very frequently surround the villages are generally at some distincter from them; and the latter are always constructed either upon the summit or at the foot of some high and almost inaccessible hill. This is nost certainly occasioned by that state reside among each other; who having no moral institutions but resorting on all occasions to physical strength are obliged to choose these places for their defence, which are best calculated for that purpose without any regard to the barrenness or feetility of the situation. Hence the plantage were commonly in detached place where the soil is favourable Video and the contraction of the contrac

aus Rohr und Bfoften gefertigten seften Band mit Thoren und Schleficarten. \*) Gben so bemerken Sigueroa, Quiros, Forfter, Goot, Marchand auf ben Marfejasinfeln aus ber Gerne auf ben hufeln Bauten, welche ben Reufeelanbifden hippafs abnitio waren,

Ueberaus große Sorgfalt verwenden bie Nationen ber Cubfee und namentlich bie Reufeelander auf ihre Baffen, beren fie eine namhafte Auswahl haben. Dan hat bei ihnen folgende Baffen

bemerft :

1) Om Speer, ber auf allen Infeln ber Subjet wie in Neuenbollen bie daguntonfe feibet. Die größen Spieje ber Meilenber waren nur 5 Metrek sang und 4 Centimerer bid, die fleinigher waren nur 6 Metrek sang und 4 Centimerer bid, die fleinigher bid folgen, die fleinigher bei fleinigher bid flei

expect de Chitale Le ... et generet set opnismingen pet ortiferant une expect de la chitale Le ... et generet set opnisming pet ortiferant une pet de la chitale la chitale set expective la chitale

Aine haten eine Offivanssiege, man kemertte auch bern von Sofi-(Labillardiere 1, 253. 265.) Die Reutalkomier fübren Spiege. 5 Meter Lings und haben um die Mitte eine Schwurfcling berfestjat, mit meldere fie den Spiege fertischeuter-). Auf dem Meter inseln pat nan den Wurstod gefunden, der in Australien heimisch ist. \*\*)

2) Bogen und Bfeile icheinen nicht allgemein auf ben Infeln ber Gutfee verbreitet gu febn. In Reucalebonien wie in Reufeeland feblen fie ganglich. Muf Gt. Groir bagegen find fie febr gemobnlich, ebenfo auf ben Reuen Gebriben und auf ben Ribidiinfeln. Befonbere eigenthumlich find bie Bfeile ber Freundichafteinfulaner. Der Bogen ift 6 &. lang, fo bid wie ein fleiner ginger und nur menia gefrummt. ganas ber converen ober außern Geite lauft fur bie Genne ein vertiefter Falg ober eine balbe Bobirobre, melde gus meilen fo tief ausgeschnitten ift, baf auch ber ungefabr 6 Ruf lange Bfeil barin Blat hatte. Goll ber Bogen gefpannt werben, fo muß er erft gerabe, bann aber fo gebogen werben, bag bie ermabnte Mushoblung bem Schuben und ber Genne jugemenbet ift. Die Genne braucht nie ftraff angezogen ju merben, benn burch bloge Menberung ber naturlichen Biegung bes Bogens befommt ber Bfeil Trieb genug. Die Bfeile besteben aus leichtem Robr mit bolgerner Spige. (Forfter R. I. 330.) Die Infulaner ber Calomondinfeln menten viel Bleif auf Anfertigung biefer Baffe, ibre Bogenfennen find fo funftlich mit Barg überzogen, bag man fie fur Darmfaite balten fonnte. In ber Mitte ift fie mit Baftfaben ummunben, moburch fie beim Auffegen bes Pfeiles weniger abgenutt wirb. Die untere Salfte ber Bfeile ift febr leicht und aus bem Stiele bes saccharum spontaneum gemacht; bie obere Salfte besteht aus einem febr barten jugefpisten Golge. Wo biefe Golger jufammenftogen, ift ber Schaft etwa breifigmal mit Baftfaben umwidelt, eben fo ber Theil, ber auf bie Cenue aufgefest wirb. Unbere Bfeile maren mit icharfgespihten Anochen ober Schilbfrotenichalen von 1 Centimeter bie 3 Decimeter Lange bewehrt, inbem man biefe mit rothem Daftir feftgeflebt batte. (Labillardière II. 229. u. 259.)\*\*\*)

\*\*\*) Beber Mann auf Walifeoto fubrte einen gespannten Bogen aus bunfelbraunem Golg, gaber und ichener als Mahagoni, Die Bfeile ftedten in



<sup>\*)</sup> Gereite M. II. 220. z. 304. m. 1885. Labillardier II. 245. \*\*

\*\*) Die Gegerte fir ist Richt für ber Bembenebert, ... -.. 5 Gewb lang, mit einer Gejde voll Elberfoler von dest bes Steininsbanne füre Same, mit einer Gejde voll Elberfoler von dest bes Steininsbanne füre Same in der Steining steinische Steining steinische Ste

Soft gewöhnlich und allgemein ift bie Schlender, beren Schumen und ben Sglern ber Goccomip und einer anderen neffeiseitigen Phange deuerhaft und ichde geftodien find. Cangeborif 1.149, But Paccaletonien fann una efterfalls febr feine Schumerfchutern. Die Seine Selteber aus jemilch hartem Setatit, die sie in einem Schott vor eine Ausgeborif 1.149, But den tragen, das am Schriet befestigt ift. Ei sie sin vo als mis dat und werben, che sie aufgelegt werben, mit Speciole genegt. Die Gescherber wird in einem Solfteris un ben vorg zeigewangen und trifft sebr weit und sicher. (Labillardiere II. 202. Forster R. II. 304.)

"Ge ist dies die einzige Buffe er Regefeldner, die fich nicht vom genergenech gibt verbrägen leifen und die des fehrte dem Arte auf den Cobs übergebt. Wande verfelben find befondere ficht genetellet. Val S. (26, f. 25, f. v. 5. 6. fellt ielne Auto patto mient einming aparabe und erbranen, glattgefoliffenan Kiefelfichier von 13 3. Länge und + 3. Breite, die größe Edikte fil 13. 3. Mit der Deterfolif und Korfte (N. 1. 426.)

Die großen Kenten, bie man nach b'Utwille pattoo nennt, find bei ben Reutjeeländern gemeiniglich fünf guß lang, haben oben eine breite, abgerundere Stige und diemen bagu, bie Kbiefe ber geinde abguschlagen; sie bienen als Art und als Lange. Ambere baben oben eine findige ober schare folgenfes, d'Urville II. 497.)

Bon folden Artlien findet fid auf ben verfohiebenen Infeln ber Echfer ein ideraus große Mamilifaltigetit. Auf ber 37. Asfel in Labillardieres Atlas find die Kreifen der Rentaledonier gusammengeftellt, die eine überaus forzifelige Bolitur an fich tragen. Sie find von bartem felfen Solg mid ber mannisfaltighen Borm. Die 33. Tafel befielben Bertes enthalt die Kreifen ber freundschflichen Instituter.

Sabillarbiere und Mariner melben, bag biefe biefer Reuten mit flotchigeformten Mattein von Balbein in Geftalt von Seefternen, Bogein, Andvien eingelegt werben. Man verrichtet bie Arbeit mit einem Spliffchigden, ber in ein Stild holg eingelaffen ift. (Labillardiero II. 143.)

Muf Tanna (Reue Bebriben) fuhrt jeber Rriegemann fur bas Saubgemenge eine Reule bei fich, beren es funf verfchiebene Formen giebt. Die benten find aus Cafuaringbols. 4 R. lang, gerabe, fauber abgeglattet und an beiben Enben fo mobl oben ale unten mit einem Anopfe verfeben. Der oberfte Anopf, ber gum Banbgriff bient, ift runb, ber anbere bingegen, welcher bie eigentliche Reule ausmacht, hat niehrere bervorragenbe Baden ober Spigen in Geftalt eines Sternes. Die zweite Battung ift 6 guß lang, aus grauem barten Solge, wogu vermutblich nur bas Ctammenbe eines Baumes genommen ift, benn am Untertheil biefer Reulen finbet man auf ber einen Geite allemal einen ansehnlichen Soder, ber ein Stud bon ber Burgel gu febn fdeint. Die britte Urt ift faft 5 Fuß lang, am untern Enbe mit einem 8-10 3. langen Bapfen verfeben, ber bom Schaft ber Reule rechtwinkelig abftebt und faft wie bie Langetten ber Roffarite aubfiebt, auch gleich benfelben eine icharfe Gde ober Schneibe bat. Die vierte Urt ift ber porigen gang abnlich, nur baf fie auf feber Seite, folglich überhaupt vier folde icharf bervorragenbe Bapfen bat, Die funfte Art befteht aus einem rundgeformten Stud Corallenfelfen, ber 11 &. lang, aber nur 2 R. bid ift und nicht blog gum Sauen, fonbern auch gum Berfen gebraucht wirb. (Forfter R. II. 221.)

Die 4. Tafel zu biefem Capitel geigt Reulen aus rothem ichiveren holze, bie in meiner Sammlung aufgestellt find und bie ich sonst anderweit nicht abgebilbet gefunden habe. Sie erinnern theils an

ebenfalls, wie aind in Neuralebonien (II. 303.) furze Keulen, aber ans Sois, In Beucalebonien bemerfte berjelbe Reisenbe (II. 221.) Keulen von 18 J. L. 2 J. Dnuchm., die aus Cocalienzies gemacht auch zum Wersen dienten.

ben Flammberg bes Mittelalters, theils an bie mit Eisen gefaßten Keulen ber Schweiger und huffitten, theils haben fie eine ruberartige Borm. Sie sind burchgehends überaus fauber und fleißig gearbeitet und bie letzteren namentlich mit reichen eingeschmittenen Bergierungen

verfeben. \*)

Die Reulen werben oft fo bunn, bag fle einem Schwerte giems lich abilich feben, wie wir benn bas bolgerne Schwert bereits in Reubolland porgefunden baben. Labillarbiere (Atlas Taf. 33.) fanb auf ben freunbichaftlichen Infeln Schwerter von Rnochen; beibes find offenbar europaifche Formen. Auf ben Beleminfeln fant man Schwerter bon bartem bolge, bie mit Dufchelftuden eingelegt und fcmer genug finb, um einen Ropf ju fpalten. (Reate G. 415.) 3wei Bolgichwerter meiner Cammlung (Taf. IV. g. 5 u. 7.) nabern fich mehr ber Reulenform, inbem bas untere Enbe breit auslauft. Auch ben Dold fant man auf ben Sandwichinfeln; er beißt Pahua, ift von fcmargem, fcmeren Golge und 1-2 &. lang. Durch ben Briff wird eine Schnur gezogen, bamit man ibn an ben Urm bangen tonne. \*\*) Die Beleminfulaner fubren Dolche, bie aus bem Stachel bes Giftrochen gemacht finb, ber an ben Geiten mit Biberhaten befaet ift. Gie werben in Scheiben von Bambu aufbewahrt, bas Beft ift von Sols in groteffer form gefdnist, bas Bange uber 13 9. lang. (Reate G. 415.)

Auch bie Art wird im Rriege angewendet, bie ich bereits oben

unter ben Gerathen ber Gubfee anführte.

Enblich gehört noch hierfer bas fageförmige Instrument, beffen sich die Sandwichinfusaner jum Jerstüden ber Leichen ihrer erschlagenen Feinde bebienen. Es hat die Form bes mere, nur bag die Eden mit scharfen Saisschbenen kunftlich geschärft find. \*\*\*)

<sup>\*) 9. 1.</sup> ans (domerem lichtestem Soil, 1 G. 15 S. lang, unten S. Durdom, ann mit lunder, quartieltem Zednigsert besett, handlich ber bet Sallfardrec All. XXXIII, 38, von den Arennshaftlingfeit. — 9. 2, 8 n. 9, find detendaber und eintern ligher flower an die febaufielen Zentaffläher des XVI. Jahre. 36 mether, das eines ger Zeft des Bigueres ein jesten der Sallfardrechten der Sallf

<sup>\*\*\*)</sup> S. Jaf. III. F. 5. Das Inftrument ift 9g 3. lang und besteht aus festem lichtbraunem holge, in welches haifichgahne eingefest und mit eingel.

Dien find bie Angriffemaffen ber Gubfeeinfulaner; eigentliche Schubwaffen find nicht allgemein; man bat allerbinge bie und ba Schilbe bemerft, g. B. in Louiftabe \*), allein ber Schilb fann barum noch nicht ale Mationalmaffe ber Gubfeeinfulaner angeführt werben, eben fo wenig ale ber Belm, ber in ben Sandwichinfeln von Febern ges macht ober auch aus einer Rurbisichale beftebt, bie wie ein Rubelbelm uber ben Ropf gefturat wirb. Der Beim fdeint auf ben Societateinfeln bas Beichen bes Oberfelbberrn gu fenn, wenigstens bemertte Forfter auf einer Rlotte von 169 Canote nur auf einem ober gwei Canote eingeine Beime, Ahwau, ober runbe 5-6 &, bobe Dugen von geflochtener Arbeit. Mu ber Borberfeite ift bie Dine mit einer 3-4 &. boben Blatte bon geflochtener Arbeit verfeben, bie oberbalb fic pon bem Gute ab und mit breitem ausgeschweiften Ranbe pormarte beugt. Gie ift gang mit grunen, glangenben Saubenfebern bicht bebedt, Buweilen hat biefe Blatte auch einen ober mebrere Ranber bon weißen Gebern und ift am außerften Ranbe allemal mit einer großen Menge Febern aus bem Schwange bes Tropitvogels in ftrabliger Richtung befett. Diefe coloffalen Belme bienen gemiffermagen ale Relbzeichen und Stanbarte. (Forfter Bemerff, 392.) Unter biefen Belmen tragt man eine Art Turban; man nimmt ihn gemeiniglich ab und legt ihn neben fich. (Forfter R. II. 49.) Dan fertiate ebenfalls Beime aus Rurbiffen und gierte fie mit Febern, (Coof 3. R. II. 206. 307. f. Freycinet historique. Atl. Saf. 85. 90.) In Reucalebonien fant Labillardiere eine Daste aus Cocoonug \*\*), von ber er vermuthet, bag man fich berfelben im Rriege bebiene. Banger feblen ebenfalle, wenn man nicht ben Brufticbilb ber tabitifchen Rrieger bafur anertennen will. Diefe tragen namlich im Rriege einen Bruftfdilb Sa-nei. Es ift ein plattes Gerippe bon geflochtenen Sweigen, worauf zwei aus Cocobfafern geflochtene Streifen von Mattenwert in Geftalt eines halben Monbes befeftigt und biefe wieberum mit grunen glangenben Taubenfebern bicht bebedt finb. 3wifchen benfelben ftrablen brei Salbgirtel von Saififchgabnen bervor, welche hinten burchbohrt und mit Faben angeheftet finb. Der Ranb bes Schilbes ift mit langem weißen Bunbesbaar, bas aus ben niebris gen Infeln nach Sabiti und ben Societateinfeln eingeführt wirb, eingefaßt. Bu oberft find auf jebem Flugel Berlmutterfchalen angebracht und mit grunen gebern beranbert. Das Schilb wirb vermittelft einer Schnur um ben Bals gebangen und fcutt bie Bruft gegen Langenfton, (Forfter Bemertf, G. 393.) Die por-

nen gefiochtenen Raben feftgebunden find. Machdem ber Schnitt ber Tafeln beembet mar, erhielt ich burch bie Bitte bes Brm. 3. G. B. Brandt in Samburg ein Schwert von 1 E. 10 B. Lange, das in ahnlicher Weife mit 83 Daifich ichnen beiebt ift.

<sup>\*)</sup> Labillardière II, 282. Atf. XII, 7. u. 8,
\*\*) Labillardière II, 239. Atf. XXXVII. 1.

nehmsten Befehlshaber trugen nachstem auf bem hintertheil ihrer Kleidung mehrere lange runde Schwänze aus grünen und geiben Bebern und an beren unteren Ende einzelne Schnüren von Gocosfigfern mit einzelnen rotben gederfuffeen, (Forfer Reife II. 49.)

Das Kriegswefen finben wir in ben Inseln ber Subfee auf ben verschiebenartigften Stufen, von ben robesten Anfangen auf Rutabiwa bis ju einer gewiffen Taftit auf ben Belewinfeln und Reufeeland.

Die Muchibier ichlembern ihre Geerer und Steine gegeneinanber umb volleren ber Schadt freinigen und bufgen fie, machen allem Benesungen, wodurch sie ben geschiederten Speeren und Steinen ausstweichen fluchen; fie bereifagen of has Coldagith, sodau und ein einiger Geind geschied fie. Benn fie einzeln form Seinben nachpklein, 10 fehm fe bie haupflächt die ist follerten Wetter ober Fellen, 10 fehm fe bie haupflächt die ist follerten Wetter ober Tagen, wo est regnet, weil bann eine größere Augabl auf ben Richfang außoch ibe Seinben ichte met fehen ober has Geräufch der Buid verstedten Krieger nicht vernehmen tonnen. (Langsborff I. 1304)

Auf ben Carolinen, namentlich auf Kap, fanden, eithem ber Schlig Gurz gehörten, offmaß blutigs Kämpie unter ben Sauptlingen Statt; wo eine Alebertretung, eine Beleity den Statt, wo eine Alebertretung, eine Befeitylung geftechen, wird bas Tritonhorn geblafen. Bebe Bartbeien rücken im Waffen gegeneitunder. Man unterhandelt. Wo Gemughbung verreigert und kin Bergleich zu Stante gebracht wirk, ihreitet man zum Kampie. Der Kleig dauert, dies don eine Statig dauert, dies der fein eine auf der Chaffe ber Schuptlinge gefallen ift umd die Gegenparthelen von sienem Elutigen Beldie zu der Ein ziehe der Geschlich zweiten. Ein ziehe kind der der die geschlich geben. Ein ziehe kind der die geschlich geben den geschlich geben der in eine Gebaufie der Kopeken LIL 135.)

Muf Raback nehmen auch bie Frauen am Kampfe Ambell, bilden unbewassnet ein zweites Treffen; einige rühren nach bem Gehelf bes Sährers bie Trommel, erft in sangiamen abzemessenen Tact — Alngesipinen, wenn von fern bie Etreiter Burf auf Burf wechteln, damn in verkopelten rassen Socklagen — Pinnensono, wenn Mann gegen Mann im Sandomennen ficht. Die Beilere wereren Seinen mit ber blögen, Sonh, fieben im Kammle ihren Manne bei und berefen fich reitend und führend polifichen fie und ben obsiegenene Reind. Oeffangene Mielere merben gefoden, Mahmer vom einigig zu Gefangenen gemacht. Der Wann ninmt ben Jamen bes Greinbes auch ben ert in der Gelichet erlogt, Gingenommen entwerben verben aller Brückte beraubt, die Mahmer der geschont. (Chamisjo ein Roecken III. 1183.)

Die Reufeelanbifden Rriege merben burch Korberung einer Genugtbuung eines utu von bem Beleibiger begonnen; geftebt biefer ben utu gu, fo giebt fich ber angreifenbe Theil gurud, wo nicht, fo beginnt ber Rampf, ber mit ber Dieberlage ober bem volligen Untergange einer Barthel enbigt. Es vereinigen fich baufig mehrere Stamme ju Bunbniffen gegen ihre Feinbe. Bevor ber Felbjug beginnt, balten bie Sauptlinge von einem gemiffen Rang einen Rriegerath, ber oft einen gangen Sag mabret. Giner fpricht babei nach bem anbern mit Abel und Burbe und bie Reben werben unter Beobachtung bes tiefften Stillichweigens angebort. Die Berfammlung findet unter freiem himmel Statt und bie Sauptlinge fauern im Rreife umber. Die Briefter uben babei oft großen Ginflug. \*) -Bor Eroffnung bes Felbauge mirb gemeiniglich eine Botichaft an ben gu übergiebenben Beind gefenbet, woburch ber Rrieg angefunbigt und ber Grund bavon angegeben wirb. Man forbert bann nochmale eine Genugthuung, und erft wenn biefe verweigert wirb, giebt man ju Baffer ober ju ganbe beran. Man bat babel Beere von 2 - 3000 M. auftreten feben. Auf bem Darich campiren bie Rrieger in Gutten aus Sweigen ober man ftredt fich obne Beiteres auf bas Felb bin. Bur Dahrung bienen Fifche und Farrenfrautmurgeln. Dft nehmen fie gablreiche Banben von Stlaven mit, welche Rabrungemittel nachtragen muffen.

Die Felbyafes beiten faufe in Scharmsten um dinterdain, wo fie dem fielte bei die Gaden als nur möglic beigetringen juden. Doc fommen auch somitige Schacten in geroneten Scharm vor, in veldem nit aufprorbentlicher Erhölterung und Tapfreit zeichten wirb. Rachbem fie ihre Langen gestlechtert, demmen fie unmittelber zum Bant Ware der Were, womit sie vorzugsbeselfe bie Köhe ihrer Keinbe zu treffen suden, dinge biefer Schlacten vonen son betreiten aus sieder Vartiel mehrere bundert Zobte auf bem Schlactfried keilern aus sieder Vartiel mehrere bundert Tobte auf bem Schlactfriede kliefen. Dien der Verlieden der Verlie

<sup>\*)</sup> Nicholas I, 72, 92.

Steine mit ber Schleinder auf die Dacher und voenn biese Seinie auf bem Blaiterbache liegen Bleiben, entganden sie bendehe, vodunch die sehr eng gulammen gebauten Saufer meist allesammt in Bramb und die barin versammette zahleriche Bevölferung in die größte Moch geratsken, (Veds escount S. 136.)

Solah es jum handemenge tommen will, wird der Ariegsgelang ausgrücht, den fie mit Geftget und dem gräßigfight gebreitungen und Gedarfen begleiten. Sie fireden die Junge auf eine
projaubligte Länge aus dem Munde beraus, reifen die Augenwinbern beror, das das Beije einen Artis um die Arie blibet; diese,
festalt ist dei innen das Einstilde den Aufmes, diese,
nach fie fommt baher auch so oft auf ihren Sculpturen vor. Den
Gegangenen virbe felten Muse au Tehel, sie nerben, namentlich die
Sauptlinge, gleich auf dem Schachtliche erschlagen und verfreist. Pur
Var die Ausent fommen mit ben Reben davon. Ich ist Ande errfüllt, so jeben sich die Krieger zuräck, nachdem sie die Beute und
bie Gefangenen vertrestli haben.

Die Einführung bes Feuergewehrs hat bie Kriege ber Neufeelander viel schlimmer und bas Kriegsglud viel ungleichmäßiger gemacht.

Die Reufelamer basen so große Gbrurcht vor bem Ruhme 68 Artieges, haß ber größte, wurdigste Mann bon gang Europa sur ben Schusselling Tomal Benaparte, Tampani, war, bem er auf Selena vorgestellt zu werben bie Gbre hatte; biesen Tag betrachtete er als ben glufflichen seinen Leckens. (2 Verville II. 414 — 423)

Das Bergebren ber Gesangeinen geschiebt unmittelkar nach ber Geschacht und wurde von dem Reufelaftnern vor ber Anfunft ber Europäer burchaus für eine gang natürliche Bolge bes Ertigest ansessehen. Eben bieß thun auch bie Nutabliver, bie Biblichinfulamer und bie Neuchschweite, wiele fehrer jum Ausweiten ber Gebarme

<sup>&</sup>quot;) Un chef du Shouraki avait fait prisonniera deux fis de Pormar et deux sutres personneges importans de leur triba, dont il avait en heaucoup à se plaindre. Pen de temps après, il leur rendit in liberté et leur fonmit même une pirque pour retourner chez eux. La paix cependant ne fat point une condition de cette faveur; ce chef avanic, en outre que per cette action il alalit rendrerer le nombre de ses favait, en outre que per cette action il alalit rendrerer le nombre de ses reals.

Tossi me montra un jour un prisonnier, qu'il avuit ramené d'une de sez expédions vers les contrées médionnies; c'était un personne de distinction dans set tribu. Au lieu de le trec coume il en avait le droit, Tousi il uvait donné une femme et nue maison, et cet haux de la commerce avec les Kuropéens. La confiance des Cécalnatis dans se faires de commerce avec les Kuropéens. La confiance des Cécalnatis dans aprole de leurs ennemis a quelque chose de noble et prouve qu'ils ont une idée positive du droit de gans. (d'Urville II, 400)

ein eigens bereitrets Infrument fhaben. ) Goot fand fast in jeder Buch om Reufeland, worin er lambet, die Anochen von aufgegebrten Merchen. Eine andere Seite ist die Vereitung von Tophen aus dem Scholen ber erfoldsgenen Beituc, welche voll der viel bereit in America fanden. Die Verufelander trodiene von Aby mit dem Haus auf alle hob daß er ieine naufrilige Borm behölt. (Hawkesworth III. 311.) Die Richt erfolgen dem Scholen von Fleische und Geliche von Seifge und Geliche von Gebert, was der zeicht volle, und verfalben kann bie Unterfriefer burch mehrere Schnüren, wode der dem bis Wase gezogen fine. (Langsborf) I. 129, und bie bei die Kulpfenter ullias). Die Belewiner begnügen sich die Köhse ber erfoldsanen Keinde auf Abste aufruherten Kinde auf die aufruherten Kinde auf die der erfoldsanen Keinde auf gekte aufruherten

Die genauefte Radricht uber bie Dofomofai ober getrodneten, tatowirten Ropfe ber Meufeelanber verbanfen wir Date (account of New-Zealand G. 130,) Rachbem ber Mann getobtet und ber Ropf abgeschnitten worben, wirb ber Gaumenfnochen abgeftogen, bas Bebirn berausgenommen und bie Innenfeite bes gangen Ropfes forgfaltig von allen Bleifchtheilen gereinigt, auch bie Mugen entfernt. Der gange Ropf wird fobann in fochenbes Baffer geftedt, bas burch eingelegte glubenbe Steine beiß erhalten wirb. Cobalb bie Saut fich lofen will, wird bas Gange ploBlich in faltes Baffer geftedt, von mo es in eine Art Badofen fo gebracht wirb, bag ber gange Danupf beffelben in bas Innere bes Schabels bringen muß. Darauf ftedt man ben Ropf auf einen Bfahl, bamit er trodne, worauf er abermale gebampft wirb. Unt bie Geftalt bes Befichtes getreu ju erhalten, werben bie Dusfeln und Bleifchtbeile, welche burch bas Roden und Dampfen verfdwinden, burd Flache und Baft erfest und fo bie Bonflognomie erhalten. Gemeiniglich nabet man bie Lippen jufammen, boch ift bieg nicht immer ber Fall. Das Eremplar, welches bor mir fteht und auf Safel 2. abgebilbet ift, zeigt feine treffliche Babne, bie Lippen find gurudgezogen, eben fo ift ber Dafentnorpel eingeschrumpft und bie Dafe, bie urfprunglich ablerichnas belartig war, abgeftumpft, besgleichen haben bie Rafenflugel eine ftumpfe Form erhalten. Die Dhren find ebenfalls jufammengefdrumpft nnb bie Tatowirung ber Baut, bie ftraff angefpannt ift, ift an einigen Stellen fchnittartig. Augenbraunen und Bart finb unvollftanbig, bas pechichmarge, lodige aber ftarte baar ift noch 10-11 Boll lang in großer Fulle mohl erhalten. In bie Mugenboblen find parifer Glasaugen eingefest. Die Bobe vom Rinn bis Scheitel betraat 9 Boll, ber Durchmeffer bes Schabele 6 Boll. Gin Exemplar, welches bie biefige fonigl. mebicinifch - dirurgifche Acabemie befigt, zeigt biefelben Deffungen, boch ift bas Saar nicht vollftanbig erhalten. - Die fo bereiteten Ropfe merben bei gemif-

<sup>\*)</sup> Labillardière atl. XXXVIII, 20. II. 216.

jen Befin in Riefen auf bie Giedel ber hänfer gestellt. Dann rebeit fie ber Beisper au: "Bas I Dr meint zu enträmen, aber met Glüd ereilte Gud, und nachem Ihr gefoch worden, vourtet Ihr Butter für meinen Mund. II hab wo iß benn Guter Bater? Er ift setze die niem Mund. II hab wo iß benn Guter Bater? Er ift Gerte Wiels bort figt es alle niem Wolfel nut wo iss die Gerte Wiels bort sigt es als einen Wolfel nut wo siss durer Kinber? bort sind sie, mit Guten auf libern Kuden, sie tragen meine Nachrung der mit all meine Kneckte."

Die Sitte, bie Abyte qu erbalten umb qu bereiten, foll neuern Lityrums umb burch bie Ermoger veranligt sem, wolden fie qu faufen suchen. Date erzicht, wie einst ein Mann mit 12—14 Abyten auf ein Schifft gesommen, wochset ber aber Institut and Bort Jackfold ten be vorauf fich Rentschafter besanden, wolche in jenen Abyfen ihre Bernanthen erfannten und in alten Jammer ausbrachen. Deffischl burder andher ber Sanben mit foldem Abyfen in Port Jackfol verboten. (vergl. Rieni Oceanie III. 179.)

Die Wentsgas-Inflamer tragen wohf auch die Abfe fiere Beinba am Girtet und an ben Gedultern mit fich berum, gemachglich aber begnichen fie fich, die Spigen ibere Keulen mit ben Daeine berichten gestellt wir bei bei bei bei die Bei bei die enterhalb febr unfaudern Tropfen. (Marchand I. 116.; vergl. damit Gulturgeich. II. 274. I. 143 f. 13. 11. 333.)

Muf ben Tongainfeln berrichen milbere Gitten; bie Befangenen wurben gwar verhohnt und verfpottet, allein ehebem mit bem Leben beidentt. Ronig Finom bagegen führte ftrengere Rriegefitte ein, wie überhaupt unter ihm eigentliche Rriege querft auf ben Tanga= infeln entftanben. Fruberbin waren bie Infulaner von Tonga ein barmlofes friebfertiges Bolt; ba begaben fich einige junge Leute nach ben friegerifden Ribidiinfeln und lernten bier bas Rriegsbanbmert. Dit biefen Leuten trat Binow fein blutiges Regiment an und von nun an murben bie Befangenen getobtet, erichlagen ober erfauft, ober fogar von ben Giegern gefreffen. \*) Die übrigen Tobten murben ben Gottern geopfert. Die Ueberlaufer ließ Finom allefammt binrichten, bamit gwifchen beiben Beeren feine Urt von Berfehr Statt finben tonne und weil er alle folche Schurten hafte. (Mariner G. 193.) Bei biefen Rriegen thaten fich auch Beiber bervor. Che Binow feinen Felbzug begann, bielt er eine heerschau uber feine Schaaren, bie zwedmagig bemaffnet maren. Er ermabnte fie zu ruhiger Baltung, ben Angriff bes Geinbes fanbbaft zu erwarten, bann aber furchtlos bormarte ju bringen. (Mariner G. 166 ff.) Bebor er ben Sturm auf bie Reftung von Wamaub unternabm, marb ein fur-



<sup>\*)</sup> Mariner G. 59. 88. 189. 195, 259.

ger Baffenftillftanb gemacht, bamit febe Bartbei erft bon ibren Freunden und Bermanbten, Die bei'm Feinde bienten, Abicbieb neb. men tonnte. Es famen biele aus ber Weftung beraus und es fand eine rubrenbe Scene Statt. Man umarmte fich und bergog Thra-Rach zweiftunbigem Frieben gab ein aus ber Feftung abgeicoffener Bfeil bas Beiden jum allgemeinen Rampfe, (Mariner S, 180.) Finow hatte Ranonen bon bem englifden Schiff Bortauprince, beffen er fich bemachtigt batte, manbte fie jeboch im handgemenge nicht an. Auf Songa mar ubrigens Gitte, bag man, wenn ein Stud Aderlaub vermuftet worben, gewiffe Berjonen jur Bearbeitung beffelben ernannte und bie Sanptlinge anwieß, biefe mit Aligaben ju verschonen. (Mariner S. 254.) Alle Finow bes Rrieges überbruffig mar, ließ er fich bieß teineswegs merten, aber bie Briefter mußten berfunben, bag bie Gotter ben Frieben wollten. Darauf bielten bie Sauntlinge Berathungen. Enblich gogen bie von Bamaub paarmeife, bemalt und bemaffnet aus ihrer Feftung berbor ju Finom und gaben ihre Spiege ab, melde an bie Bauptlinge vertheilt murben. Man trant Rama und ichmaufte. Tage barauf jog Finow mit feinen Leuten in gleicher Beife in bie Feftung, gab Spiefe und Beidente, trant Rama und fo fam unter vielen iconen Reben ber Frieben gu Ctanbe. (Mariner G. 215,)

Muf ben Beleminfeln fant Regte eine febr ausgebilbete Rriegsberfaffung. Der Thronfolger ift bort Dberfelbberr; boch gab ber Ronig Abbathule, wenn er in Berfon bem Relbauge beimobnte, Die Befeble felbit, melde bon eigens bagu ernannten Abiutanten in fleinen Canots überbracht murben. Gie trugen als Austeichnung weiße Rebern in ibrem Saar. Ginen tapfern Mann belobnte ber Ronia auf ber Stelle baburch, bag er ibm offentlich mit eigener Sand eine Reibe Glasperlen in's Dbr bing und ibn bei ber Rudfebr nach Belem in bie Claffe ber unterften Bupade erbob. (Reate 227.) Spater fant noch eine feierliche Bertheilung ber Chrenzeichen burch einen alten Rupad Statt. Er faß auf einem bon vier Dann getragenen Brete auf bem erhobeten Steinpflafter vor bem Saufe und gab bie Chrencorallen einem Beamten, ber fle gwifden Beigefinger und Daumen in bie Bobe bielt, einige Borte fprach und ben Damen beffen laut ausrief, bem fie bestimmt waren, worauf ber Gerufene berbeieilte. (Regte 235 f.) Die Gefangenen murben ebebem ale Effaven mitgenommen, ba fle jeboch immer entwichen und bei ben Reinben topographifche Renntniffe berbreiteten, fo fcblagt man fle fest tobt. Der Befangene loft fein Saar auf, bag es wie ein Schleier fein Beficht bebedt und erwartet gebulbig ben Tobeeftreich. Der Ropf wird abgefchnitten und auf eine Stange geftedt, ber Leib bearaben, bie Ehrenzeichen abgenommen, (Daf. G. 190 ff.)

Die Felbzuge finben jum großen Theile auf Schiffen Ctatt und wenn ber Feind nicht jur Landung tommen tann, geht ein 

## Die Religion

Bernehmen wir guworberft bie Berichte ber Mugengeugen uber bie religibfen Ericheinungen in ben verschiebenen Infelgruppen.

Die robefte Art von Melizion finben wir auf Ruf ab freigen, Dort ist ber Geift eines Briefers, eines Schligs der ber Personen iehrer Urganathischeft im Eine ober ein böberes Weifern; auch die Armysber vorbern für Eine gedalten und ihre Berfonen finb wie inne heilig. Das übrige Bolf bat, wie wir auch auf den Zonganische Melium dere, wie es Weriner aubbrickt, es ist ohne eine gebriiche Abhunt ober, wie es Weriner aubbrickt, es ist ohne eine unsperkliche Selei; baber kann man biefe Wersonen ohne weiteres bebrickhapen und ohne ein Urrecht zu gegeben, werzschern. Die Zanad aber tum bieß auß Sechrebnisseri, für stellen fich, wo biefe Wenschen verfammelt finh, an, als ob sie on einem Geise übersche wertsche und gestellt werden und Gaulteien unter mancheziel Gaulteien und Buchungen auf Turge Zeil in tiefen Sofia verfunfen unt erwachen erwoden fie biefold und verfahle ver Interherben, un fenn, dann erwoden fie biefold und verfahlen ben Innstehenben,

mas bie Beifter ihnen eingegeben und anbefohlen haben. Es beftebt meift in bem Befehle einen Dann ober eine Rrau, einen Jatowirten ober Untatowirten, einen Retten ober Magern, einen Jungling ober Greis aus bem nachften Thal ober jenfeits bes Bluffes gu fangen. Allebann machen fich bie Umftebenben auf und pollzieben ben Befehl, indem fie einen im Traume bezeichneten abnlichen Denfchen fangen, ber bann im Morai ber Taua in Gefellichaft ber Tabufreunde vergebrt wirb. Birb ein Taug frant, fo merben nach Berbaltnig ber Rrantheit 1-3 Bewohner eines friedlichen Thale gefangen und ale Opfer fur bie Genefung verzehrt. Wirb ber Taua gefund, fo ift's gut, wo nicht, fo wird bas Opfer wieberholt, und ftirbt er, fo nimmt bas gange Thal an biefer Begebenbeit Untbeil und es entftebt ein Rrieg, man fallt offentlich bie Feinde an; ift eine Berfon erlegt, fo febrt man mit ber Beute nach Saufe und bergebrt fie auf bem Morai. Dem Giener ober Belben wird ber Ropf gu Theil, er fcneibet ibn fogleich ab, ermeitert bie Deffnung bes hinterbauptfnochens und trinft Blut und Gebirn que. Dann wird ber Schabel von allem Fleische gereinigt, mit Schweinshauern gegiert, bie untere Rinnlade funftlich mit einem Band aus Cocosfafern an ben Schabel befeftigt und er bient nun ale Beichen ber Tapferteit, bas um bie Guften gebunden wirb. (Langeborff I. 129.) Das gemeine Bolf opfert man auch ben Gottern und ben Geelen ber verftorbenen Briefter. Cobalb in einem Thale ein Soberpriefter ftirbt. muffen bemielben brei Menichenopfer gebracht werben. Diefe Dufer merben aber aus einem anbern Thale berbeigebolt, man geht aus, um fie zu fangen. Diefe Gefangenen merben an einen Baum gebangt, mo fie fo lange bleiben bis bas Fleifch von ben Rnochen abfallt. Gie muffen gleich am erften Tage berbeigeschafft merben.

Bill Jemand fein Baus, einen Baum ober fonft etwas fchuben, fo legt er bemfelben ben Sabu auf und Diemand wird baffelbe berubren. Wer es bennoch magt, beift Rifino und man glaubt, bağ bie Rifino's immer bie erften finb, bie bon ben Feinben gefreffen werben. Die Tobtenopfer ber Rufabimer lernten wir icon fennen.

Allgemein ift ber Glaube an Bererei; es find jeboch nur bie Briefter im Befige ber Baubermittel. Die Bauberei, Raba, beftebt barin, bag man Jemanben, auf ben man einen Groll bat, auf langfame Urt tobten fann, wozu ein Termin von zwanzig Tagen beftimmt ift. Dan fucht beghalb ben Speichel, Urin ober Ercremente feines Teinbes auf irgent eine Art zu erlangen, legt biefe vermifcht mit einem Bulber in einen besondere geflochtenen Beutel und bergrabt biefen. Das Bebeimnig befteht im richtigen Beflechte bes Beutels und ber Bubereitung bes Bulvers. Sobalb ber Beutel vergra-ben ift, erfrantt ber Feinb, wird von Tag zu Tage matter, verliert bie Rrafte und ift in zwanzig Tagen ficher tobt. Gucht er blingsen bie Bade (eines geinde abzunenden und erkauft fein geben mit einem Schweine ober irgend einem andern wichtigen Geschafte, so kann er noch am 19. Tage gereitet vorteen, benn so wie ber Beutel ausgegrachen wirt, bott bie Krantseit auf und ber Begauberte erfolk fich almalia wieber.

Dieß find die Radrichten, welche Krusenstern über die Religion ber Rutafiber einziefen tonnte. (R. I. 190 f.) Roch veniger ergab fich aus Bilson's Berichten über die Religion ber Peleve insulaner; auch über die Religion ber febigen Bewohner der Ofter-

infel liegen fich feine Radrichten finben.

Die Religion ber Rabadinfulaner murbe ben ruffifcen Reifenben nur fragmentgrifc burd Rabu mitgetheilt. Die Bewobner bon Rabad verebren einen unfichtbaren Gott im Simmel und bringen ibm - obne Tempel und Briefter - einfache Dofer bar. Jaglack ift Gott, Anis fein Rame. Bei bevorftebenben Rriegen und anbern Belegenheiten finben feierliche Dofer Statt, Freien weibet einer aus ber Berfammlung, nicht ber Sauptling, burch Emporbalten und Anrufen bem Glott bie Fruchte, fagent Oidien anis mne jeo. bas lette Bort wieberbolt bas Bolf. Sabrt ein hausvater jum Fifchfang aus ober unternimmt er fonit etwas wichtiges, fo opfert er unter ben Geinen. Muf vericbiebenen Infeln giebt es beilige Cocoopalmen, in beren Gipfel Unie fich nieberlagt. Um ben Ruf berfelben legt man vier Balten in's Biered. Die Fruchte merben jeboch von Meniden gegeffen. Das Tatowiren bat ebenfalls religiofe Bebeutung. Die welche tatowirt merben wollen, bringen bie Racht in einem Saufe gu, auf welches ber bie Operation vollziehenbe Chef ben Gott berab beichmort: ein Bfeifen foll feine Buftimmung fundgeben, bleibt biefes Beichen aus, fo wird bie Dreration unterlaffen, benn es murbe fonft bas Meer uber bie Infel fommen und alles gand untergeben. Tritt bas Deer aus, fo merben belfenbe Beidmorungen angemenbet. Die mufte Infelgruppe Bhgar bat ihren eigenen Gott, ber blind ift und zwei Cobne, Ramens Rigabnill, hat. Die Menfchen, welche Bogar befuchen; nennen fich, fo lange fie ba fint, Rigabnill, bamit ber blinbe Gott fie fur feine Conne balte und ibnen Butes thue. Unis barf auf Bb. gar nicht angerufen merben, ber Gott murbe ben, ber es thate, mit fdwerer Rrantheit und mit Tob fcblagen. Unter einem Baume von Bhgar werben Opfer von Fruchten, Gocos u. f. w. bargebracht. Durch Befdmorungen, bie ohne Gehl ausgesprochen werben muffen. quellen Baffer in ben Gruben. Bei Bygar burfen bie Baififche ben Menfchen nichts tonn. Bon allen Gruppen Rabade aus wirb Bhgar über Ubirid befucht, nur bie aus Gap burfen es nicht unmittelbar; biefe miffen einen Monat auf Ubirid verweilen, bevor fie binfahren, und nach ber Rudfebr einen Monat auf berfelben Gruppe berharren, beror fle von bem mitgebrachten Borrath an gebadenen

2

und getrodneten Bogeln und Schilbfroten genießen. (Chamifio bei

Rogebue III. 117.)

Die Religion ber Meufeelanber beftebt nach Dicholas (I. 55. mas biefer vom Reufeelander Duaterra vernahm) in einigen verworrenen Unfichten von boberen Wefen, einer oberen Gottheit und vielen Untergottbeiten, benen mancherlei Gewalt und Berrichtung beigegeben ift.

Die oberfte Bottbeit beift Mowbeerangarange, allein fie baben teine Runbe bon ibrer Birtfamfeit, obicon fie bon allen ge-

naunt wirb.

Teepockho, ber Gott bes Borns und bes Tobes, ift ber nachfte und wird angelegentlichft verebrt; er ninmt bas Leben. Towackbee ift ber Gott ber Clemente, obne nabere Bezeichnung ber Thatiafeit. Ge folgt Mowheemooba; er macht ganb unter bie Gee; wenn

er biefes beenbet bat, fo wird er mit einem Angelhafen an einen gro-Ben Belfen gefeffelt und feine Arbeit bort auf, indem er bier in einem Buftanbe ber Borbereitung gu funftigen Arbeiten lebt, mabrenb Moweebotakee, eine andere machtige Gottbeit, nun ibre Berrichtung beginnt, welche barin teftebt, bas Wert ber porigen Gottheit beraufgubolen. Mowheebotaka beforgt nebenbem auch alle menichlichen Ungelegenheiten, er giebt namentlich bas Leben. -

Ge folgt Heckotoro, ber Gott ber Ibranen und ber Corgen, Mis biefer Gott fein Beib verloren batte, tam er in ber groften Befturzung bom himmel berab, um fie ju fuchen. Enblich nach langem Umberfabren mar er fo gludlich. fie in Reufeeland qu finben, mobin fie fich feit geraumer Beit verirrt batte. Er brachte fie fogleich in ein Canot, an beffen beibe Enben er ein Seil angebunben batte, und fo murben fie aufammen in ben Simmel gebolt. Rum Beiden ihrer Biebervereinigung murben fie in ein Sternbilb, Das

mens Rangheo, permantelt.

Ueberhaupt achten bie Reufeelanber febr auf bie Beftirne. Duaterra ergablte bem Dt. Richolas (voyage I. 51.), bag fie bie Beffirne febr genau betrachten, baß feit uralter Beit vericbiebene Gagen berrichen, welche in großen Ehren gehalten und bon ben Brieftern fortgepflangt merben, welche bie einzigen Bewahrer ber Dipfterien finb. Die Briefter burdwachen im Commer ben großten Theil ber Racht, beobachten bie Bemenung ber Sterne und fellen Untersuchungen über beren Bieberericbeinung an. Ericbeint ein Stern nicht jur erwarteten Beit, fo gerathen fie in große Gorge uber bie Urfache feiner Abmefenbeit. Den Gurtel bes Drion nennen fie Whacka ober Canot; bie Blejaben balten fie fur 7 Reuseelanber, welche nach ihrem Tobe in biefen Theil bes himmels verfest murben; es ericeint nun von einem jeben berfelben ein Muge als Stern. Gin anderes Sternbild nennen fle bie Spite und ben Stern bes Canote, mit welchem ein Stern ericbeint, ben fie ben Unter nennen,

welcher mit ber Racht fommt und am Morgen untergebt und mornach fie bie Beit ihrer Rube und Arbeit orbnen,

Ibre Tradition uber bie Erichaffung bes Menichen ift folgenbe: Drei Gotter, Mowheerangaranga ober Toopoonah, b. b. Grogogter, Mowheermooha und Mowheebotakee, haben ben erften Denfchen erfchaffen, aus beffen einer Rippe bas Beib gemacht murbe. Rippe aber beißt Hevee,

Gine andere Ueberlieferung ift, bag bevor ber Mond ben Denfchen Licht gab und ale bie Rachte in bichtes Duntel gehullt maren, ein Meufeelander Rona Rachts ausging, um in einem benachbarten Quell BBaffer ju fcopfen; er bertrat fich ben Suß fo, baß er nicht beim tehren tonnte. In Gurcht und Ungft fublte er, bag ber Mond ploglich auf ibn ju tam; er wollte fich nun an einen Baum flammern und fo fich retten, allein ber Baum warb mit ben Burgeln umgebreht und fiel in ben Mond mit Rona, mo er noch ift.

Die Reufeelander glauben, bag bie Gotter allgegenwartig find. Der Theil bes himmels, wo fie fich aufhalten, bieg Taghinga Attua und ift überaus icon, inbem er alles Bergnugen barbietet, mas fich ibre

wilbe Bhantafte nur vorftellen fann.

Dugterra fagte, baß es unmoglich feb. baß in Renfeeland ein Dieb ungeftraft bleiben tonne. Der Gina - Bott - erhebt fich auf ihn wie ein Bollmond, fcbiegt auf ibn mit ber Schnelligfeit eines fallenben Sterns und geht bei ibm porbei wie ber Couf aus ber Ranonenmunbung. (Nicholas L 65.)

Auberweite Radrichten uber bie Religion ber Reufeelanber bat Date (account of N.-Z. G. 141 ff.). Die Tobten fommen in ben Reinga, eine Art Drt ber Marter, beffen Gingang eine fteile Rlippe und weite boble am Rord Cap ift. Gier mobnt Biro, ber boje Beift und Berftorer ber Menfchen, mit ben Beiftern ber Berftorbenen. Gotterbilber haben bie Reufeelanber nicht. Gie glauben, bag es ein großer Beift ift, ber ba bonnert, ben Bind bringt und unvorbergesebene Unfalle, Glud und Leben giebt. Gie betrachten ibn baber mit Surcht. Wenn fie frant werben, fommt Atua ale Cibechfe und friecht in ihr Inneres. Dann werben Befdmorungen angemenbet, oft broben fie ben Gottern mit Tobticblag und Auffreffen. Mann behauptete, er habe gefeben, wie einft, ale er frant war, eine Eibechie aus feinem Munbe ichlubfte und er von Ctund an gefund war.

Eine andere Gottheit ift Mawe, bon ber manderlei unfichere fcmantenbe Cagen geben. Mawe wohnte auf einem burren Gelfen mitten in ber Cee; fein Weib Hina und fein Bruber Taki maren feine einzigen Gefahrten. Er batte zwei Cobne, Die er, ale fie junge Danner maren, erfchlug, um aus ihren Rinnbaden Ungelhaten ju machen. Das rechte Muge berfelben verfeste er an ben bim-

mel, woburch Morgen - und Abenbftern entftanben. Mawes Starte mar fo groß, baf er ben großten Ballfifc aus ber Siefe berausgieben und an bie Rufte bringen fonnte. Ale er eines Tages mit bem Rinnbaden feines alteften Cobnes ale Angelbaten fifchte und ein Stud feines eigenen Dore ale Rober angebangen batte, fo blieb ber Angelhaten an einem großen ichweren Gegenftanb feft. ben er balb fur gand erfannte. Er brauchte brei Monate, um baffelbe uber bas Baffer berauszuholen, und er murbe bamit gar nicht ju Stanbe gefommen febn, batte er nicht eine Taube gefangen, feinen Geift in fie gelaffen, bie Leine, an welcher bas Land bing, ibr in ben Schnafel gegeben und fie in bie Bolfen auffteigen laffen, von mo aus fie bas Land beraufgog. Diefe geheiligte Taube erfcheint von Beit ju Beit mit Mawes Beift begabt und girrt in ber Racht Sturm, benen, welche fie boren, Unglud verfunbenb. 216 fo Meufeeland aus ben Tiefen ber Gee gehoben mar, begab fich Mawes an bie Rufte und fant bier manches, mas ibn in Erftaunen fepie, besonbere bie Meniden und bas Feuer, benn bas hatte er bieber noch nie gefeben. Er nahm etwas Feuer in feine Banbe, ba er nicht wußte, bag es ibn brennen merbe; ale er aber ben Schmere fublte, rannte er mit bem Teuer in ber Band bavon und fturgte fich in bie Gee, ale er wieber beraufftien, batte er bie Schmefelinfel ober White Island auf feinen Schultern, bie auch feit jener Beit brennt, 216 er in's Baffer fant, ging bas erfte Dal bie Conne unter und Duntelbeit bebedte bie Belt; ale er nun fanb, baf alles finfter mar, verfolgte er bie Conne und brachte fie am Morgen gurud. Er band einen Strid an bie Sonne und befestigte ben Mond baran, ber ibm leuchten muß, wenn bie Conne abwefend ift. Wie ibn bann bie Renfeelanber beleidigien und als er, um fie ju beftrafen, bie Sonne nicht verbunteln noch ben Mond verfinftern fonnte, ftedte er feine Sand mifchen ibn und bie Grbe und ftellte bie Sabrefreiten feft, bamit fie boch nicht alles Licht haben follten, mas er geben wollte. Mawe bat and alle Binbe, ausgenommen ben Beftwind, in feiner Sant, er ftedt fie in Soblen, wenn fie nicht blafen follen. Den Weftwind tonnte er nie fangen und in bie Boble einsperren, inbem er einen Stein bavor rollt, baber bat er feine Bemalt uber benfelben. Benn Rorbe, Gube und Oftwind blafen, fo glaubt man, baf Mawes Feinbe bie Steine bon ben Goblen ber Binbe binmeg gerollt und fie befreit baben, ober bag er es felbit getban um bie Welt gu bestrafen. Mawe bat ubrigens bie Beftalt eines Denichen, beffen eines Auge ein Mal, beffen anberes ein grauer Saltftein ift, wie in Te wai ponaum ober ber Gubinfel gefunben wirb.

Ueber Mawes Bruber Taki giebt es wenig Sagen. Er bilft bem Bruber bei allen feinen Arbeiten; er wurde in einer Spinnenwebe gen himmel geholt, wo fein rechtes Auge ber Polarftern ift

und megen feiner Gute immer fcheinen barf.

Man benseiß übrigens im Allgemeinen biefem Gortheten wenig befrürdte. Wiro, der bes Gossifi, fil en fedgene, er reigt zu Mord und Ventichenfressen, zu Gebend, 3. Liechald, Jaubered, Seifel, mort und jeglichem Weifen, er lacht, wenn bie Wenischen weiner freut sich, wenn sie sogen, er tangt, wenn sie in den Krieg ziehen. Er ist allegemeintet und wichtige.

Ueber bie Religion ber Gefellichafteinfeln berichtete ber Sata o Rerro Tutamai Folgenbes: Bebe Infel bat ein besonberes bochftes Wefen. Auf Tabiti und Gimeo ift ber oberfte Gott Ornahattu; auf huabeine Tune, auf Dtaba Gerra, ju Borabora Tautu, ju Maurua Otu, auf Jabua Manun Tarrou. Die Gee mirb von 13 Gottern beherricht. Uruhaddu, Tamani, Toapi, Otuarionu, Tanica, Tahumeonna, Otahmauwe, Owhai, Owhatta, Tahua, Tinteia, Omahurn. Owhaddu: Umarreo ift ber Schopfer ber Gee, Omauwe ber ber Sonne, ber auch bie Erbbeben verurfacht; bewohnt wird bie Conne von Tutoomo-sovorirri, ber eine icone Beftalt und Saare bat, die ibm bis auf die Guge reichen; ju ibm fommen bie Berftorbenen und ichmaufen Brotfrucht und Schweinefleifc, bas nicht erft gebraten ju merben braucht. Ohinna, ein Beib, bat ben Dond erichaffen, ju ihr fingen bie Frauen: "bas Bolfchen in bem Monbe, bas Bolfchen liebe ich." Die Sterne erfduf bie Tetu matarau, bie Binbe regiert Orri orri. Außer biefen Sauptgottheiten giebt es, noch eine ungablige Menge fleinerer, beren manche Unbeil fliften und die Leute im Schlafe tobten. Dan verehrt fie in ben Statuen ber Morais offentlich burch ben Tahowa Rahai. Dan richtet Bebete an fie, bie man nicht laut fpricht, fonbern nur bie Lippen bewegt. Der Briefter fiebt gen Simmel und erblicht bie Gottbeit, Die ben Laien unfichtbar bleibt. (Gorfter Reife II. 119 f.) Auf ber uubewohnten Infel Mannug mobnen Geifter in Geftalt ftarfer großer Manner, Die ichredlich funtelnde Mugen baben und jeden verichlingen, ber ihrer Rufte nabet. (ib. 121. auch Bilfon v. Cangler G. 450., welcher bemerft, baß bie Gottbeiten von Tabiti faft eben fo gablreich wie bie Ginwohner felbft find, bag ber allgemeine Rame fur bie Gottheit Catua, und bag außer ben Bolfogottern auch noch Bamillengottbeiten vorhanden find, welche Thi ober Schungeift beigen.)

Die Melision ber Jongainfulaure nach Auriner's Nachrichten find, ie im Webbi bere gefelligseilichen Leenst und bei Menschen find, wie im Staate, so auch in der religisjen Belt in Sainde geschielt. Der unterste Stand, die Jush's, hat feine Geele over nur eine folder, die fich mit dem Röprer wieber ansibiet. Die Mund beken Seelen, bod ist nach iehem Johe magneij, was aus dereisten wier. Die Maatbulen fommen nach ibrem Idee nach Boldink, dem Boden gibe ber Gebiere, und leben dert als die Diener beriefter gert, baben aber nicht bie Macht Briefter zu begeißern. Die Weln halen Geen, melde mit Delbist bie ihrem lättlichen Erreientle, fondern

Der Gotterfit Bolotub ift norbweftlich von Tonga febr weit gelegen, er ift großer ale alle ihre Infeln gufammengenommen, mit allen Arten nublider und iconer Fruchte und Baume reichlich berfeben, bie wenn man fie pfludt, fogleich wieber burch neue erfest werben. Die Atmofphare buftet von ben berrlichften Boblgeruden, Bogel von ben iconften Farben fiben auf allen Zweigen, bie Balber find voll Comeine, bie wenn fie nicht getobtet und bon ben Gottern vergebrt merben, unfterblich finb. Die Infel ift fo weit entfernt, bag fein Rabn fie erreichen fann, auch murbe ohne ben Billen ber Gotter Riemand fle erbliden, felbft wenn er in ihre Rabe tame. Bor langer Beit wurde jeboch ein Rabn auf feiner Rudfebr von ben Gibidiinfeln nach Bolotub verichlagen; bie Mannfchaft lantete, weil fie Mangel an Lebensmitteln batte, fonnte jeboch bie Bruchte nicht greifen, ba fie obne Rorper maren. Cben fo fonnten fie burch Baume und Saufer, obne Biberftanb gu finben, binburch geben; endlich bemertten fie einige Gotter, welche burch ibre Rorper binburchgingen; biefe riethen ibnen eine ichleunige Abreife an, weil feine irbifche Rabrung porbanben, und verfprachen ihnen guten Bind und fie famen auch icon in zwei Tagen nach Samoab (Schifferingeln), mo fie lanbeten ebe fie nach Tonga gingen. Gie ftarben in menig Tagen, weil Die Luft von Bolotub ihnen ichablich . gewefen.

Außer ben Seelen ber abgeschiebenen wornehmen Tonganer leben auf Bolduth noch Urbewohner als erft Diener ber Gotter; biefe feben unter ben Seelen ber Matabulen, haben aber in Tonga feine Radt; iber Antabl ift unaebeuer.

Die Gebter find eines breihnwert, fie heißen Hotunh; es find bied nur ben and bekannt um biefe and nur ben Saupellmen um Watschufen. Die haunschlier find eine solgener bei Leit gebreich der Schafflichen und Watschufen. Die haunschlier find eine solgene von Tonga um beiner Samilie, auch Gett bes Kriess, webhalfe von Tonga um beiner Samilie, auch Gett bes Kriess, webhalfe von Tonga und beiner Bamilie, auch Gett bes Kriess, webhalfe von Tonga der Berteile und bei bestehe das der bei bei die Benteil und bei die Benteil und bei bei die der die Benteil und bei bei die der d

an anbern Orten. Gein Briefter ift ber Ronig, ben er auch aus

weilen begeiftert. Tui foa Bolotuh (Dberbaupt von gang Bolotub) ift Gott bes

gefellichaftlichen Ranges und wird als folder oft von ben Gauptern großer Familien bei Rrantheiten u. a. Unglud angerufen. Auch er bat Baufer und 3-4 Briefter, Die er begeiftert.

Higuleo ("unbefannt"), ein febr bober Gott, ber in bes Tultonga Familie besonbere geehrt wirb. Er hat weber Briefter noch baus und tommt auch nie nach Tonga; mit feinen Attributen ift man nicht befannt,

Tubo Totai (Tubo ber Geefahrer), Befchuber von Finome Familie und Gott ber Reifen, ber namentlich bie Rabne beschust. Er

hat in Wamauh und anbern Infeln Gaufer.

Alai walu (? acht), Schutgott ber foniglichen Familie, besonbers aber ber Toe umu, Finowe Cante, befint eine große geweihete Umgaunung auf ber Infel Ofuhloi Wawauh; er bat einen Briefter und wirb oft aber frante Berfonen befragt.

Alo alo (Sacheln), Gott bes Winbes und Wetters, bes Regens, ber Ernte, ber Bflangen. Er mirb jeben Monat angerufen, um bas gute Beiter ju erhalten ober bas bofe ju vertreiben. Fur Donner und Blig baben fie feine Gottbeit, ba biefe entfteben, wenn bie Gotter fich ftreiten.

Geringere Gees und Reifegotter find Hala apiapi ,, vollges brangte Strafe," Togi ucummea "eiferne Art," Tubo Bugo "Tubo

ber Rurge."

Tangalou ift Gott ber Sandwerfe und Runfte, er bat bie Tongainfeln aufgefifcht und bie Bimmerleute find feine Diener.

Muffer biefen auten Gottern giebt es noch eine Denge bofer Beifter, Hothus Pow, bon benen 5-6 fich baufiger in Touga als in Bolotub aufhalten, um bas Denschengeschlecht recht zu peinigen; Mlles Ungemach und alle fleinen Blagen ber Erbe touimen pon ihnen. In Hamon glaubt man, bag fie bes Dachte bie Frauen befuchen und bag biefe Befuche Folgen haben. Gie haben weber Briefter noch Saufer und merben nie angerufen. Alle großen Unfalle bes Lebens find befondere Strafen ber Gotter fur begangene Berbechen, bagegen bie bosbaften Streiche ber Hothua Pows nur aus Schabenfreube begangen werben. Fremdlinge werben von ihnen irre geführt und gefniffen; fie fpringen im Dunteln auf ben Ruden, bringen bofe Eraume und Beangftigungen.

Gin besonderer Gott ift endlich Muoi, er ift bon riefenhafter Beftalt und tragt liegend bie Erbe. Er verlagt nie feine Stelle. Bei'm Erbbeben glaubt man, bag ibm feine Stellung unbequem uub baß er fich einmal umbrebe. Da febreit man laut und folagt mit Stoden auf bie Erbe, um ibn gur Rube gu bringen. Worauf er liegt, barnach fragt Riemand. Die Erbe halten fie fur eine platte Stade mit einem ischen Abstruz, wedche ber deinmel übermößte. Sonne und Wond wandeln burch ben Luftraum und fehren auf unbefanntem Wege wieder guruft. Die Alesten im Monte gleichen einer sienden Frau, welche Gnatub zurift. Sonnen- und Monthinftentijfe werben durch wordereitschen bei führer Wolfen neiblind.

feelanber erinnern. 3m Unfang mar uber bem Baffer fein anberes Land ale bie Infel Bolotub, Die fo wie bie Gotter, Die himmeletorper und Die Gee von Emiafeit ber mar. Gines Tages ging Tangalog um in ber Gee gu fifchen und ale er feine Ungelichnur vom Simmel in Die Gee fallen ließ, fublte er ploblich einen großen Biberftanb. Detnend er babe einen großen Sifch gefangen, jog er icharf an und es ericbienen auf ber Oberflache einige Gelfenfpigen, Die an Bahl und Große muchfen, je mehr er bie Schnur angog; es murbe eben ein großer Continent, als bie Schnur rig und nur bie Tongainfeln gurudblieben. Der Gelfen, worin bie Conur bangen blieb, ift noch beute mit bem Loche barin auf ber Infel Bunga gu feben. Much ben Ungelbaten befag bie Ramilie bes Tuitonga noch um's Jabr 1790, wo er mit bem Saufe, worin er aufbewahrt murbe, verbrannte. 2018 Tangalog auf biefe Beife Land entredt batte, fullte er baffelbe burch feine gottliche Dacht und mit bem Beiftanbe anberer Gotter balb mit allen Arten von Baumen . Rrautern nnb Thieren an, bie es in Bolotuh gab, nur von geringerer und fterblicher Urt. Darauf gebot er feinen mei Cobnen: Gebt und nehmt mit euch eure Beiber und mobnt in ber Belt ju Tonga; theilt bas Land in zwei Theile und wohnt getrennt von einander. Gie fchieben. Der altefte bieft Tubo, ber innafte Waca-acow-uli, Letterer mar ein außerft verftanbiger junger Danu. Er fertigte guerft eine Art, erfand bie Corallen, Beuche und Spiegel. Der altere Tubo mar trage, werschlief und vertanbelte feine Beit und beneibete febr bie Berte feines Brubers. Dann nahm er fich bor ibn gu tobten, verbarg aber fein bosbaftes Borbaben. Alle er ibm einmal begegnete, foling er ibn tobt. Run fam ber Bater febr gornig aus Bolotub berbei und fragte ibn, marum er ben Bruber erichlagen und nicht wie er gearbeitet? Dann befahl er ibm bie Familie bes Wacaacow - uli berbeigubolen. Alle fie ericbien, rebete fie Sangalog an: Beingt eurer Athne auf die Ser und fegelt nach Dien in das große Zand und sielaget bort eutern Wohnstig auf. Gure Gut ich von gin wie eure Sezien, benn eure Sezien, denn eure Sezien, denn eure Sezien, denn eure Gezien find rein; ihr sollt weife sen, polit Aerte machen und also abere Reichstimmer und große Athne haben. Ich will seitst hingeben und bem Winder Arbeiten, won eurerun Landen und Zonga zu weden; aber die Tonga- Vollter sollen aufei im Catante sepn, mit dieper sicheste Arbeiten zu eurg zu fommen. In ben andern sprach er: Ihr sollt sollen zu gegen zu der die Sezien siehen zu find, was die Sezien siehen zijn, wan die Armen lichte wie her follt nichtse Dinge nicht werfertigen tommen und auch nicht in das große Land eurer Verleber zesen; wie fohmtet sieh das duch in utem schieden Afdenen? Guter Brüber seden, wie fohmtet siehe das duch in utem schieden Afdenen? Guter Brüber aber jou ist fohmtet siehe bas duch in utem schieden Afdenen? Guter Brüber aber john beite feileh, "

Andere Erzählungen über biefen Segenstand theilt Mariner beshalb nicht mit, weil fie theils bes Allerthums entbehren, theils gang verworren und wiberfprechend find; die allefte ift folgende:

Bu einer Beit, wo bie Tongainseln fcon vorhanden aber noch nicht mit verftanbigen Wefen bevolfert waren, gingen einige ber niebern Gotter von Bolotub, welche bie neue von Tangalog aufgefifchte Welt gu feben munichten, etwa 200 an ber Bahl, Manner und Frauen, in einem großen Rabne in Gee und tamen auf bie Infel Tonga. Der neue Drt gefiel ibnen fo febr, baß fie befchloffen bagubleiben, fie gerbrachen beffhalb ihren Rabn. um fleine baraus zu machen. Dach wenig Tagen farben zwei ober brei von ihnen. Dieg erichredte bie ubrigen, benn Berganglichfeit und Tob hatten fie nicht erwartet. Best fublte einer unter ihnen fich feltfam bewegt und ertannte baran, bag einer ber obern Gotter von Bolotuh getommen feb ibn gu begeiftern. Go gefchab fo und wurbe ibm verfundet, bag, ba fie nach Tonga getommen maren, Die Luft eingegthmet und pon ben Brobucten bes Lanbes gegeffen batten, fo follten fie fterblich merben und bie Belt mit fterblichen Befen erfullen. Gie murben alle febr betrubt und es that ihnen leib, baß fie ihren Rahn gerbrochen hatten; fle fertigten aber einen anbern und einige gingen in Gee, in ber hoffnung bie Infel Bolotub wieber gu erreichen, worauf fie bann wieber gurudfommen und ihre Gefahrten nachholen wollten. Aber fie fuchten umfonft nach bem Lanbe ber Gotter und febrten betrubt nach Tonga gurud.

Die Benochner von Tonga, Khicki und Samoa ergklien, die benstätig den Filik von den Filikilinite eine Anfra die, die int nichtlichen Frauen berüftert ich. Sie find ekentalls Hopfwas, hoben aber alle Leidenschaften der irbischen Frauen, so daß es geschrlich is, vort zu lanven, weil sie zu viel Hulbertricken. Gint landete ein Kahn mit Filikilinitalianern beseicht mit sie der geschaften dem hibrischen Mupfagen. Auch einigen Langen sanden is jedoch wen habrischen Mupfagen. Auch einigen Langen sanden is jedoch

bas Clima gu warm und machten fich weislich wieber in ihren Rahn, erreichten auch gludlich ibre Beimath.

Die Sage von ber Entitebung ber Schilbfroten ift gang eigenthumlich: gange nach bem Entfteben bes Denichengeschlechtes auf ben Tongainfeln erhielt ber im Luftraume baufenbe Gott Langi Befehl von ben boben Gottern ju Bolotub fich ju einer großen Berathung einzufinden, Die in Rurgem über einen allgemeinen wichtigen Bunct bafelbft gehalten merben follte. Run trug fich's ju, bag ber Gott Langi einige Rinter, unter anbern auch zwei fcone junge Tochter batte, in beren Bruft bie Gitelfeit fich eben au regen begann. Sie batten baber icon oft ben Bunich geaußert bie Tongainfeln gu feben und bie bort mobnenben Bolfer ju befuchen; ber Bater mar aber gu vorfichtig, um fo leicht feine Ginwilligung ju geben. Da er nun furchtete, bag in feiner Abmefenbeit bie unerfabrenen Todoter nach Tonga binabfteigen mochten, fo verbot er ihnen ernftlich ibren himmlifden Bobnfis ju verlaffen und verfprach ihnen fie nachber um fo gewiffer nach Songa ju fubren. Er fcbilberte ihnen bie Befabren, welche ibnen ermachien murben, wenn fie ungeborfam maren, bie bofen Gotter, bie in Tonga mobnten, murben jebe Belegenheit ergreifen, ihnen ju icaben, bie Danner von Tonga murben von ihrer blenbenben Schonbeit entzudt, mutbenb, um fie mit einander fampfen und bie obern Gotter in Bolotub murben beßbalb nur gurnen und er felbit baburd in Ungnabe verfallen. Die beiben jungen Gottinnen verfprachen ihrem Bater Geborfam, worauf er nach Bolotub eilte. Raum batte er ben Luftraum verlaffen, fo fprach bie eine; Der Bater bat une bie Fahrt nach Tonga nur periprochen, um une ju balten, bie er jurudfommt; er bat une bas Beriprechen fo oft getban und noch nie gebalten. - 3a mobl, verfeste Die Andere, mir wollen lieber affein bimentergeben, Die Leute nur anseben und fogleich wieber gurudfebren, ebe er etwas bavon erfahrt. Und hat er une nicht gefagt, riefen beibe gugleich, wir maren iconer ale bie Frauen von Jonga? nun fo mollen mir gleich bingeben und une bewundern laffen; benn bier giebt es gar viele Gottinnen, bie fo fcon find ale wir und man bemerft une bier taum? hierauf gingen fie gufammen in bie Tongainfeln, liegen fich auf einem einsamen Orte nieber und fprachen, mabrent fie nach bem Duah gingen, von ben Gulbigungen, bie man ihren Reigen gollen murbe. Mis fie bort antamen, fanben fie ben Ronig und alle feine Bauptlinge febr feierlich beim Ramatrinten finen. Aller Mugen manbten fich fogleich auf fie und alle murben mit Bemunberung und Liebe erfullt. Die jungen Bauptlinge metteiferten miteinander, ibnen bie großte Mufmertfamteit ju erweifen; fie fingen icon an eiferfüchtig auf einander ju merben, unterliegen bas Camatrinten und bie gange Berfammlung gerieth in Bermirrung. Enblich fingen bie jungen Danner Streit unter einander an, aber ber

Ronig, um burch feine bobere Dacht alles nieberzuschlagen, nabm bie Gottinnen mit in feine eigene Bobnung. Raum mar jeboch bie Sonne untergegangen, als mehrere bauptlinge mit bemaffneten Chaaren ffe aus bes Ronige Saufe befreiten. Die gange Infel gerieth nun in bie außerfte Bermirrung und am folgenben Morgen begann ein blutiger Rrieg. Unterbeffen borten bie Gotter in Bolotub, mas in Tonga vorging, und warfen fogleich bem armen Longi vor, bag er bie Urfache biefer Birren fen. Er entschulbigte fich mit bem Ilngeborfam feiner Tochter, verließ bie Berfammlung und eilte nach Tonga, mo eine feiner Tochter icon von ben Erzeugniffen ber Infel gegeffen, fic ber Unfterblichfeit beraubt batte und tobt mar. Buthenb uber ben Berluft fuchte er bie anbere, ergriff fie bei ben Sagren, bieb ibr bas Saupt vom Rumpfe, marf es in bie Cee und flob jurud in ben Luftraum. Das haupt vermanbelte fich balb barauf in eine Schilbfrote, aus ber alle in ber Belt worbanbenen Schilbfroten entftanben finb. - Dieje Gage wird in ben Tongainfeln allgemein geglaubt, wesbalb auch bie Schilbfroten ale eine perbotene Dabe rung angeseben werben. Biefe magen gar nicht, andere nicht eber fie zu effen, bis fie einem Gott ober einem Sauptlinge einen Theil bavon bargebracht baben. Man furchtet grone Lebern ober anbermeite Beichwerben bavon gu befommen. Mur großen Sauptlingen ichaben fie nicht megen ibres gotternaben Ranges.

Die Gotter geniegen einer unbegrangten Berehrung und werben auf ben Tongainfeln burch bie Briefter und bie geiftlichen Dberbaup-

ter Weachi und Tuitonga bebient.

Die Briefter leben mit ben anbern Bewohnern gleichen Ranges und bilben feinen gufammenhangenten Rorper, zeichnen fich weber in ihrer Lebensweise noch in ihrer Tracht por ben ubrigen aus, man ermeifet ihnen auch feine andere Chriurcht, ale bie, welche ibr Rang mit fich bringt. Mariner erinnert fich feines Sauptlings, ber Briefter gewesen mare. Briefter fint bie, welche ein Gott begeiftert. Der Ronig aber, ben boch Tali v Tubo begeifterte, mar bemnach fein Briefter. Am baufigften ift es, ban ber altefte Cobn eines Brieftere nach feines Batere Tobe Briefter beffelben Gottes wirb, ber feinen Bater begeifterte. Ginem begeifterten Briefter ichreibt man bie Gabe ber Beiffagung gu, und es fint vornehmlich bie Sauptlinge, welche bie Gottheiten uber bie Butunft befragen. Der Samptling lagt in ber Racht bor bem Tage, mo bie Beiffagung beginnen foll, ein gebratenes Schwein nebft einem Rorbe von Dams und zwei Saufen reifer Bananen nach ber Wohnung bes Briefters fchaffen, ber gumeilen vorber bavon benachrichtigt wirb. Die Sauptlinge und Databulen fleis ben fich in Matten und begeben fich babin, wo ber Briefter gu finben ift. 3ft er in einem Saufe, fo fest er fic unter bie Dachtraufe, im Gelbe mablt er fich einen ichidlichen Drt. Rechts und linte fegen fich bie Buborer in einen ovalen Rreis, fo bag ein großer

Bwifdenraum bor bem Briefter bleibt. Giner fist in ber Ditte und bereitet beu Cawatrant, ten bie binter ibm figenben Diener und Roche gefaut baben; babinter fteben ober fiben bie Sauptlinge, bie fich bemuthig mit bem gemeinen Bolfe vermischen. Gobalb fich alle gefeht haben, fleigt ber Gott in ben Briefter ein. Alle beobachten ein tiefes Schweigen, auch ber Briefter, ber auf feine gefalteten Banbe binftarrt. Babrend man nun Lebensmittel und Cama vertbeilt, fangen bie Databulen icon bie Befragung an. Dft antwortet ber Briefter erft nach Beenbigung bes Dales und Camatrintens. Er ipricht bann Aufangs in tiefem Jon, ber fich aber oft bis in bie bochfte Sobe fteigert. Buweilen wirb fein Unfebn wilb, er gittert, ichwist, judt; endlich bricht er in einen Thranenftrom aus und beginnt ju ftammeln. Er ift nun abgefpannt; barauf nimmt er eine Rriegofeule jur Gant und menbet fie, im Rreife umberichauenb. Endlich foligt er bamit an bie Band bes nachften Saufes ober auf ben Boben und nun hat ber Gott ben Briefter verlaffen. Bor ober auch nach bem Barorbemus nimmt er eine fo große Menge Dabrungemittel ju fich, bag vier bungrige Menichen baran genug baben tonnten. Die Beiffagungen treffen meiftens ein, ba fie gewobnlich im Milgemeinen abgefaßt find und bas Babriceinliche entbalten. Rallt es nicht aus, wie man erwartet, fo wirb ber Briefter beshalb nicht getabelt, fonbern man vermuthet, bag bie Gotter aus weifen Abfichten fie getäuscht ober feitbem ibren Billen geanbert baben ober auch baß ber Gott, ber ben Briefter begeifterte, poreilig fprach, obne fich guvor mit ben anbern Gottern gu berathen.

Die Saunter bes gottesbienftlichen Befens find ber Tuitonga und Beachi, gleichfam bie Ronige ber Briefter. Beibe ftammen von boben Gottern ab, Die in frubern Beiten Die Tongginieln befuchten. Tuitonga beifit wortlich Sauptling von Tonga, ber vornehmften aller freunbichaftlichen Infeln, wobin bie pornehmften Sauptlinge nich begraben laffen. Die Achtung, bie man bem Tuitonga ermeifet, und ber bobe Rang, ben er in ber Gefellichaft behauptet, ift fait gang religibier Ratur und oft großer ale ber bee Ronige, ber biufichtlich feiner eblen Abfunft bem Tuitonga und anberen Sauptlingen bebeutenb nachfteben fann. Begegnet ber Ronig bem Tuitongg, fo muß er fich auf bie Erbe fegen, bis ber andere vorüber ift und fomit eine Gulbigung barbringen, bie ber gemeinfte Bauer ebenfo verrichten muß. Unterlaffung biefer Ceremouie murbe von beu Gottern ftreng bestraft werben. Tuitonga war nebit Beachi ber Stifter bes Abels und letterer gebt ebenfalls bem Ronig por, ftebt aber binter Tuitonga. In alter Beit mag Tuitonga ber eigentliche Berr ber Infeln und bie Briefterichaft fein Dienft geweien feyn. Allmalia fant jeboch feine Dacht in Abnahme, vornamlich feitbem bie Tongauer friegerifder wurden. Dieg fcheint baraus hervorzugeben, bag Beachi gegen Mariner oft flagte, bag bie fruberen gludlichen Tage poruber

maren, wo fie in Gud und Frieden auf ber Infel lebten und jeber ihnen Behorfam und Chrerbietung gemahrte.

Die neue Berricherfamilie, beren Stifter Finow mar, hatte fich burd Ufurpation emporgefdwungen und burch Rriegomacht aufrecht erhalten. Geitbem fant bie Dacht bes geiftlichen Dberbauptes. 216 Kinow gegen bie Infel Bawaub gieben wollte, wo feine Ctatthalterin und Sante. Toe Uma, bie Rabne ber Emporung aufgeftedt batte, magte ber Tuitonga feinen Rath ju geben. Er ging in ein Baus und fanbte einen Boten an ben Rouig, um ibn gu benachrich. tigen, bag er in ber Rabe feb, ein gewohnlicher Gebrauch, wenn man eine Berfon fprechen will. Der Ronig tam aud und Tuitonga rieth ibm lieber anbere Mittel au perfuchen, ale bas gant in einen Rrieg zu verwideln, ber Ronig aber entgegnete ibm: "Der Tuitonga mag lieber in ben ihm geborigen Theil ber Infel gurudfebren unb bort in Frieben und Gicherheit leben; friegerifde Unternehmungen tommen mir ju und er bat fein Recht fich barein ju mifchen." Gomit verließ er ibn. Beachi mar febr vorfichtig und mifchte fich nie in offentliche Angelegenheiten; er hatte blog mit ben Bewohnern feiner eigenen Infel Tungua ju thun und blieb in feiner Burbe. Gobalb ber Tuitonga geftorben mar, bob Finom alle Ceremonien auf, bie man fruber bem gottflichen Charafter bes Tuitonga iculbig qu febn glaubte. Der Ramifienname bes Tuitonga mar Fatafehi; in Rolge von Rinows Befehl murbe ber Cobn bes Berftorbenen, Fatafehi low fili Tonga, gwar noch ein Sauptling von bobem Range, blieb aber obne iene bobe geiftliche Burbe. Das Brieftertbum erlag bem Rriegerthum.

Die Longainfulaner find überaus fireng in der Beobachtung ber religiben Gebrauche. Die Geringischapung ber Gbiter und Bernachlafiftgung ber religiben Gebrauche wirb am Bolfe burch Berfichvormgen, Ariege, Sungersnech und Seuchen, am Einzelnen burch Krant-

beit und frubzeitigen Tob bart beftraft.

ber feinen Beisfter hat, so enkollt ver Gert feine Ehre aburch, voh irr Wactabul eine eigen Becheft vom Gost zu gefem beschift. Die Krinkenden figen feite im Areife, der Worfigende figt in der Gert aburch eine Water, des Geschich ver Erneig angementet, wohlen foll auch der Areife auf jeder Gerte außehen; rechte und in die Vollagen der Areife auf jeder Gerte außehen; rechte und in der Worfigen der Areife auf jeder Gerte außehen; rechte und in der Worfigen haber der Vollagen der

Die borguglichften Feierlichfeiten und Gefte ber Tonga-Infulaner find nach Mariners Bericht folgende: Das wichtigfte Beft ift bie Inachi - Feier, melde Kinom abichaffte. Inachi bebeutet einen Theil bes ju bertheilenben ober bertheilten Dinges, namentlich jenen Untheil an Fruchten, ber ben Gottern in ber Berfon bes gottlichen Sauptlinge Tuitonga alliabrlich bargebracht wirb. Dan bittet baburch bie Gotter um Coun fur bas Bolf im Allgemeinen und inebesonbere fur bie Fruchte ber Grbe, unter benen bie Damowurgel bie wichtigfte ift. Die Damswurzeln werben Enbe Juni gepflangt, Die aber, welche ju biefer Beier gebraucht werben, pflangt man in ein befonberes, bei jeber Bflangung befindliches fleines umgauntes Stud Land. Cobalb fie reif fint, ichidt ber Ronig einen Boten an ben Tuitonga und lagt ibm fagen, bag bie Damsmurgeln gur Inachifeier ausgenommen merben tonnten und baf er ben Sag ber Geremonie anseben mochte, worauf biefer gemeiniglich ben 10. Tag nennt, Befonbere Buruftungen finben nicht Statt, außer bag man jumeilen in ber Racht auf Dufdeln blafen bort, was immer baufiger wirb, je naber ber Seittag beranrudt; am Tage bor ber Beier werben bie Mamomurgeln ausgegraben und mit rothgefarbten Rreug - Banbern aus ben innern Blattfafern einer Banbanusart ummunben. Da bie Ceremonie immer auf ber vom Tuitonga bewohnten Infel Ctatt finbet, fo muffen bie entfernteren Infeln biefe Bubereitung fruber maden, bamit bie Damewurzeln zeitig genug binfommen. Um 9. Tage merben Damemurgeln, Sifche, Camamurgeln gefammelt und auf Datten bereit gehalten. Raum ift bie Sonne untergegangen, fo ertonen bie Duideln von Reuem und ftarfer. Ueberall fingen Danner und Frauen: Rubet, arbeitet nicht mehr. Das Rufen und Blafen nimmt ju bis Mitternacht, mobel Danner und Beiber abmechfeln. Darauf fdmeigt biefer Befang 3-4 Stunden lang und beginnt von Reuem mit Connenaufgang. Beboch ericheint Riemand vor 8 Uhr in ben Straffen, mo bas Bolf nach bem Muab berbeiftromt und Rabne aus allen Theilen ber Infeln lanben, fingenb und auf Duicheln blafenb. Auf bem Duab ift grofies Drangen und Treiben,

Danner und Frauen find in neue Gnatube gefleibet, mit rothen Banbern und Blumenfrangen geschmudt und bie Danner mit Greeren und Reulen bewaffnet. Bebe Bartbie bringt ibre Damswurzeln in einem Rorbe, ben ber erfte Bafall bes Sauptlings tragt, bem bie Bflangung gebort. Die Rorbe merben auf bem Plate niebergefest und amei und awei Danner tragen auf ben Schultern einen berfelben mit rothen Banbern geschmudt auf einer Stange, bie 8-9 %. lang und 4 3. im Durchmeffer ift. Run begiebt fich bie Brogeffion au bem Grabe bes letten Tuitonga ober eines Gliebes feiner Familie, welches in ber Dabe ift, einer binter bem anbern, mit langfamen, abgemeffenem Schritt und ale ob fie unter ber ungeheuern Laft jufammenfinten mußten, um angugeigen wie gutig bie Gotter feben, bag fie ibnen eine fo reiche Ernte und fo große und fcmere Damemurgeln ichenten. Unterbeffen figen bie Sauptlinge und Databulen mit gefenttem Baupte, bie Banbe gefaltet in einem Salbfreife por bem Bor ber Proceffion geben zwei Rnaben einer binter bem anbern ber und blafen auf Dufchein; bann fommen etwa 100 Danner mit ben Daniowurgeln, auf fie folgt wieder eine Denge laut fingenber Danner und gulett wieber zwei Rnaben, bie auf Dufcbein blafen. Alle gieben gwifchen bem Grabe und ben Sauptlingen zwei ober breimal in einem großen Rreife unter ftetem Blafen und Gingen berum; bann merben bie Damemurgeln eine nach ber anbern bor bem Grabe niebergelegt und bie Danner feten fic baneben, fo baff Die Sanptlinge und Databulen binter ihnen figen. Dierauf erhebt fich einer ber Databulen Tuitonga's, fcbreitet por und fest fich ein menig weiter por bas Grab, rebet bie Gotter erft im Allgemeinen, bann ine Befonbere an, ermabnt auch bes tobten Tuitonga, banft fur bie gottliche Gulb in Ertbeilung ber Ausficht auf fo gute Ernte und bittet um Fortbauer ihrer WBoblthaten. Diefes Bebet fpricht er im Ramen einiger bon ibm auch genannten anwefenben Sauptlinge aus. Er erhebt fich bann und fehrt an feinen Blat gurud, bie Danner thun baffelbe und tragen, nachbem fle zwei ober breimal um bas Grab gegangen finb, bie Damemurgeln unter Gingen und Blafen wieber fort. Balb barauf folgen ihnen bie Sauptlinge und Databulen bortbin, mo bie Damemurgeln von ben Stangen auf bie Erbe gelegt werben. Die Befellichaft fest fich, ber Tuitonga oben an, in einen Rreis, ber Ronig aber fist mit ben anbern großen Sauptlingen außerhalb beffelben unter bem Bolle. Die ubrigen jum Ingdi geborigen geborrten Bifche, Datten, Gnatube bringt man berbei und fie werben nebft ben Damewurgeln burch einen ber Databulen unter bas Bolf vertheilt, nachbem vorber bie Gotter ein Biertheil erbalten baben, mas bie Diener ber Priefter biefen fofort ine Saus tragen ; 2 Biertheile befommt ber Ronig, bas lette Biertheil ber Tuitonaa; alles tragen bie Diener fort. Wenn nun Alles bei Geite gefchafft ift, beginnt bas Camatrinfen; mabrent ber Rubereitung balt

ein Matabule eine Rebe ans Bolf, worin er baffelse jur gemiffen balten Beobachtung biefer Ceremonien und zur Sochachtung gegen seine Sampllinge ermasnet. Nachher treten bie Ainger auf, es finben noch andere Körperisbungen, zuleht aber bie Länge Statt, worauf alle, des dellichen Schweige berfichert, nach Saule gedatigt.

Das Sutfalahl i-fel am Grade bes Tuitonga wird in chnificher beije gefeiert. Man errichtet gundbertet eine XII fabrum, nichtlich bei burch Durchblger berbumbten Salein in mehren Sendenfilt und big zu. 50-60 57, 646e. Die bereit weite Mund ausgefällt und mit einem gekratenen Schweine getrom. Es fland ein Brum in jedem er ber eine Wielle bestindlichen Gauflegte man 100 gekratene Schweine auf. Der Rönig mit ben Saugelegte man 100 gekratene Schweine auf. Der Rönig mit ben Saugelegte man 100 gekratene Schweine werten der bei helpführe für dangerlichen bei Brufen gegen gestigt gesticht der Brufen gestigt gestigt gestigt gestigt in gestigt gestigt und bei bei der bei der Brufen gestigt gestigt gestigt gestigt und bei biefen unter ihre Anfahner verftelt, nachbem sie vor ein Auflagest werden vorzen. 20 ber größen legte man and Brad bed Tuitonga, wo sie ein Baar Tage blieben, bis sie stillen gestigt gestigt werden vorzen. 20 ber größen legte man and Brad bed Tuitonga, wo sie ein Baar Tage blieben, bis sie stillen der stille gestigt gestigt werden vorzen.

Die Cama Fucca egi besteht in einer Camaparthie, mobel ein begeisterter Briefter ben Borfis fubrt. Der Ausbrud bebeutet eine

gottergleiche Cama.

Tow Tow ift ein Opfer von Damswurgeln, Cocosnuffen u. a. Begetabilien an Alo alo, ben Gott bes Bettere, ine Befonbere unb' an alle Gotter im Allgemeinen, um gunftiges Better und Fruchtbarteit zu erfangen. Die Ceremonie wird um bie Beit querft verrichtet, wenn bie Damewurzeln zu reifen anfangen, namlich gu Unfang Novembere und wirb 7-8 mal alle 10 Tage wieberbolt. Un bem bon bem Briefter bes 200 21lo angewiefenen Tage liefert jebe Bflangung bon ben brei Theilen ber Infel, namlich Hahagi bem nordlichen, Hibifo bem fubliden und Muah bem mittlern Theile eine gewiffe Angabl Damswurgeln, Cocoonuffe, Buderrobr, Bananen, Dis fangfeigen u. f. m., welches alles auf ben Blat gebracht und an Stabe gebunden wird, fo bag an jebem borigontal gehaltenen Stabe etwa 8 fleine Damswurzeln in fleiner Entfernung ober ein Bagr Bunbel Bifangfeigen und Bangnen bangen. Das Buderrobr wirb in Bunbel gebunben, 3-4 in jebem. Dieg Miles legt man in 3 Saufen, nach ben 3 Abtheilungen ber Infel, an einer Geite bes Blates nieber und gwar fo, bag bie Stabe einander oben berubren und wieber anbere baruber gelegt merben. Bit bief geicheben, fo beginnt bas Ringen und Boren, mas gemeiniglich 3 Stunden bauert, worauf eine Deputation von 9-10 Dannern von bem Briefter bes 200 angeführt, Alle in Matten gefleibet, mit grunen Blattern um ben Sale in Begleitung eines fleinen Dabchens antommen, welches bie Gemalin biefes Gottes vorftellt. Diefe laffen fich, eine gerabe Linie

bilbent nieber und einer folagt faft ununterbrochen auf eine bor ibm ftebenbe Erommel. Die Deputation fpricht barauf ein Gebet an Mo Mo und bie anberen Gotter aus, morin fie um beren Bulfe bitten. Darauf geben fie Befehl bie Borrathe ju vertheilen, wovon ein Saufen bem Mlo Mlo und anbern Gottern gufallt, Die anbern beiben an vericbiebene große Sauptlinge vertheilt und in beren Saufer gefdidt werben, inbeffen ber ben Gottern bestimmte Saufen auf feinem Blage liegen bleibt. Rach einem ameiten furgen Gebete wird mit ber Erom. mel ein Beiden gegeben, und Alle, welche Luft haben, fallen nun uber ben ben Gottern bestimmten Saufen ber, inbeffen bie gerbrochenen Stabe berumfliegen und mander im Gewuhl verlett wird. Die Brauen verlaffen ben Blat und es beginnt ein allgemeiner Fauft. fampf, Toe Tacow, ber einen Galfte ber Infel gegen bie anbere. Der Fauftfampf, an welchem Sauptlinge wie Gemeine Theil nehmen, ift ein wefentlicher Beftanbtheil ber Geremonie, es fann jeber felbft ben Ronig und Tuitonga angreifen und gu Boben merfen und unbarmbergig burdprugein, obne ibn baburch gu beleibigen. Rampfer werben bisweilen febr bigig und nach 2-3 Stunden befiehlt bann ber Ronig mit bem Rampfe einzuhalten. Dabei bleibt alles bet ber besten Laune; mer gu Boben gefchlagen wirb, ftebt lacheind wieber auf und Erbitterung im Rampfe murbe fur fcmabliche Schwache gelten. Wem ber Arm gerbrochen, ber lagt fich ben-felben rubig verbinben. Rach bem Rampfe verrichten bie, welche mit vornehmeren Sauptlingen gefampft haben, bie Ceremonie moe moe an einem Sauptling, ber menigftens eben fo boben Rang bat, als ber, mit bem fie in Berubrung gefommen finb. Das Dabden, welches bie Gemalin von Mlo Alo vorftellt, wird unter ben Sauptlingefamilien vom erften Range ausgefucht und ift etwa 8-10 3abr alt; es wohnt am Tage ber Reier in bem bem Alo Alo gewibmeten Saufe. wo am Tage bor ber erften Feierlichfeit ein Camafreis gehalten mirb, mobei es, wie an ben folgenben Jagen, ben Borfit fubrt.

Ein Mann auf Bawauh hatte einen anbern auf bem geheiligten Rlage erichlagen und ber Briefter verfündete, bas zur Beichpichtigung bes Borns ber Gotter verlangt werbe, man folle ein Rind jum Obfer erbrofieln. Die Samper berabsibolagten und tamen über-

IV.

ein, boß eines von Aube Ton's Kindern, boß er mit einer Beifchlefeirei erzeugt batte, georfet merben folle. Auf der Tan milliate im man entriß der Butter baß zweißbeige Kind, legte eine Binde von Gnaufu jum seinen halb und ertroffelte el. Das Abrerchen ward mit eine Auf von Bahre geleigt und auf dem Schaftern von vier Mönnern in einer aus Brieftern, Singlingen und Autabelen bestehen Bergeiffon zu mehren, den Gebern geschaften Spüern getragen. Die Teleinbenter woren im Trauergewand und mit geiten Auberwide um den Norden Werten bei beiter der bei Leiche auf der Teleinbenter woren im Trauergewand und werd bie Leiche auf der Teleinbenter woren im Trauergewand und werd der eine Beiter der bei bei eine Beiter bei beiter zu der den bei Leiche auf der Teleinben Keicher Beiter zu dem Gott, daß er bei konnten und dem Beiter bei Erter zu erfassen, Aachen bied vor allen Göbterhaftern geschefen, gab man das tobte Kinder Weiterun um Betten Weiter zu grüde.

Gin andered Menichemofer ist die Frau bes Tuitonga, wam beieft niett; als während Neuinens Ammesschoft Autonga, part, so unterblieb die Geremonie, weil er teine Frau von so hoben Benge datte, daß sie die Auflicht über sein deutweise iderendigmen und Bektierten der andern diett sein Aufren Böschänischen sie bei erfe Frau jedes Sauptlings beim Tode den Menned bem Erverssellen untervorfen, damit die mit bem Gatten begreben verben

fonne.

Tutu-nima ober bas Abidneiben eines Ctude vom Eleis nen Finger ift ein Opfer an bie Gotter fur bie Bieberberftellung eines vornehmen franten Bermanbten. Dieg gefchiebt fo baufig, bag in ben Tongainfeln taum Jemand ift, ber, wo nicht beibe fleine Ringer, boch wenigftens ein großes Stud berfelben verloren batte. Die, welche nur wenig vornehmere Bermanbte baben, fonnen, wie g. B., bie welche bem Tuitonga, Weachi, bem Ronige verwandt find, tommen gumeilen mit gangen gingern bavon. Die Operation ift febr einfach; ber Binger wird auf einen bolgernen Blod gelegt, ein Deffer, eine Art ober ein icharfer Stein auf bie ju burdichneibenbe Stelle gehalten und ein gemaltiger Schlag mit einem großen Steine vollfubrt. Begen ber Gemalt bes Schlages foll bie Bunbe felten bluten. Der Ctumpf wird bann uber ben Dampf von angegunbetem frijchgeschnittenen Grafe gehalten, mas ben Blutfluß ftillt. 3mei Tage lang wird bie Bunbe nicht gewafden, alebann rein gehalten, und es erfolgt bie Beilung in 2-3 Bochen. Gemeiniglich opfert man nur ein Glieb, manche laffen aber nur einen fleinen Theil abhaden, um ihren gablreiden vornehmen Bermanbten bienen gu tonnen. Mariner fab mehr ale einmal, bag fich fleine Rinber um bie Chre ftritten.

Enblich geboren bie bon uns bereits betrachteten Leichenfeierlich-

feiten gu ben religiofen Geremonien.

Gine seitschum Erscheinung ist es, doß die Sidter auf ben Tomaaler feine Sildnisse freigen das die Eigensteim bestigen, dos man aler feine Sildnisse bersette bemerkt dat, die jur Berefrung dem Bolle bargeborn vorerben, jumal wir auf allen ichtigen Jasisch ber Siche bergleicken im größen wie im kleinsten Horten vorsinder. Diese Lemyel der Zonganer sind viererlig, gang auf Solg gebaut, die Bliegeschaften im Eldstern und Vras ausgestilt. 20 G. boch, 40 F. lang und 30 F. breit. Die Balten vorren mit Beinder von wiessen Sieden Werten von wiessen Westen der von wieser dem Verte der von der verte dem Verte verte von der verte ve

In ben Bereich ber Religion geboren bie Borbebeutungen und ber Bauber, Die Griorichung ber Bufunft und Die Abmebr funftigen Unbeiles. Die Eraume merben febr beachtet und man bemubt fich ihre Bebeutung zu ermitteln; Donner und Blit, fowie bas Diefen find nicht obne Bebeutung und gelten ale unmittelbare Ungeichen ber Gotter. Ein gemiffer Bogel Tschicola, ber oft mit freifchenbem Befdrei vor ben Denichen nieberfliegt, gilt ale Ungludevogel, mogegen ber fleine Oomamoo bie Menichen vor Gefahr und Unglud warnt, (Beechen I. 339.) Wenn bei einem Relbrug folch ein Bogel um einen Rrieger ober eine Schaar berumidwirrt, febren fie gewiß nach Saufe gurud. Auf ben Freundichaftes wie auch ben Befellichafteinfeln werben namentlich ber Gisvogel, ber Rufut, ber Reiber u. a. mit bem Ramen Batua, Gott, beebrt (Forfter ju Coof 3. R. I. 333.) und burfen nicht getobtet werben. (Forfter R. I. 297.) Auf Meufeeland vertrat eine Spechtart (Certhia eincinnata) bie Stelle bes beiligen Bogele. (Forfter Reife I, 391,)

Der Baubermittel bat man gar mancherlei in ben Tongainfeln, barunter geboren namentlich bie Blude Cabe ober Wangi; man municht bem anberen, bag er große Berbrechen begeben moge, um bann große Strafe ju erleiben und bier auf Erben ungludlich gu werben, ba im funftigen Leben fur irbifche Berbrechen feine Beftrafung Statt finbet. Aber nur wenn eine Angabl Blude in einem Buge feft und mit mabrer Bosbeit ausgesprochen werben, follen fie bon Birfung febn, und auch bann nur, wenn ber Aludenbe bon boberem Range ift. Spricht man eine Reibe berfelben, 30 - 40, aus, fo wirb bieß Wangi genannt. Mariner borte einen Bluch von 80 Theilen, alle gereimt, mas eigentlich nicht nothig ift, g. B. Grabe beinen Bater bei Monbenlicht aus, mache Cuppe aus feinen Gebeinen, bade feine Baut, nage feinen Schabel ab, verfchlinge beine Dutter, grabe beine Mubme aus und ichneibe fie in Stude, if bie Erbe von beinem Grabe, taue bas Berg beines Grofvaters, verfcblinge bie Mugen beines Dheims, folage beinen Gott, if bie fnorpeligen Gebeine beiner Rinber, fauge beiner Grogmutter bas Gebirn aus, fleibe bich in bie Saut beines Batere und binbe fie mit ben Gebarmen

beiner Mutter, nothguichtige beine Schwefter u. f. m. Diese Fluche werben oft febr objedn.

Dieg find bie Grundzuge ber Religion ber Tongainfulaner, mit benen wir auf ben Gefellicafts und Candwid. Infeln eine mert- murbige Uebereinstimmung finden - wogu auch ber mit ber firen-

gen Rangorbnung quiammenbangenbe Sabub gebort.

Der Tabub findet fich in ben freundichaftlichen, Gesellschaftsund Sandwichinfeln, wie er überhaupt allen Infeln ber Gubjer gemeinschafulich zu sehn scheint. In Aufahima besiehen die Gesehe bes Tabub in folgenden Buncten:

1) Die Berfon ber Briefter ober Taun und alle ihre Sabfeligteiten, Bierrathen, Calebaffen, Berfzeuge, Canote find tabuh und burfen von Niemand auberem angerubrt ober gebraucht werben.

2) Die Berfon ber Reichen und Bornehmen ift tabuh und barf Riemand an ihnen perfonliche Gewalt ausüben.

3) 3eber, auch ber Niedigfle, ber im Arieg einen ober ben erfen Beind erlegt, wird durch biefe Belbentsta auf zesch Aget taduh und barf während biefer Zeit keinen Umgang mit seiner Frau haben; man bringt ibm Schweine zum Geschenf und ver wird wie ein Bornchmer bebeint, ein anderer muß für ibm Beuer machen und bochen.

4) Das Morai ift fur bas weibliche Geschlecht tabuh; tommt eine Frau in beffen Rabe, fo muß fie ein großes Stud Zeuch um-

hangen ober wenn fie nadt ift, einen Umweg machen.
5) Das Menfchenfleifch ift fur bie Beiber tabub.

6) Die Frau bes Dberhauptes ift fur beffen Freunde und alle,

bie beffen Ramen tragen, tabuh.

7) Der Ropf jebes Rufabimers ift tabub, man barf also im

Schlafe nicht baruber megidreiten ober benfelben mit ber hand anruhren. 8) Jebes Rind erhalt nach ber Geburt einen Brotbaum, ber ift

tabub, felbft für bie Citern. Arme Citern pflangen einen bei ber Geburt.

9) Die großen Calebaffen fint fur jebe einzelne Berfon beiber- lei Gefdlechte tabub.

10) Birb Jemantem etwas, j. B. ein Schwein, geftossen und hat der Bestochne Muchmaßung gegen ben Ihater, so legt er ein Tabin auf die Schweine oder Bestigungen des Diebed. Er gield besten Schweinen oder Bumen seinen eigem oder eines anderen Menschen Muchmaßung in der Mannen, wodund der Gleift eines Berspeitenen oder Redung bliedinfatt; dies guber oft der Nater. Mer gegen gu verlagen und eine andere aufgrußen. Die begrieften Geweiner matela — buffen nicht geschädente werben. Man fann auch die Mume beseitigen,

11) Die Guftbinbe eines feben ift tabub.

12) Die Bohnung ift tabuh furd Baffer ober bas Baffer ift tabuh fur bie Bohnung; fie uuß immer troden bleiben.

13) Die Stelgenlaufer find 3 Tage vor bem Befte tabuh.

14) Der Tangplat, mo bie Trommler figen, ift fur bie Beiber tabut.

15) Das Feuer bes Mannes ift fur bie Frau tabuh. 16) Das in bie heiße Steingrube zum Braten gefeste Schwein ift tabuh. Bis es fertig ift, barf ber Mann nicht zur Frau.

17) Das Schwein, welches quer über ben Fußsteig liegt, ift tabuh, man muß es umgeben.

18) Schweinefleisch ift fur Weiber tabuh, außer wenn ber Mann feiner Frau ein Schwein fcentt, was fie braten und mit ihren

Freundinnen verzehren tann.
19) Alle Bifche find tabuh, fo lange bie Brotfruchte noch un-

reif find.
20) Bahrend bie Frau Cocosol bereitet - 5 Tage -, ift fie

tabub. 21) Das Cocosól, was bie Frau macht, ift für ben Mann und vico versa tabub.

Wer ein Jahuf bridt, ift ein Kidino b. h. ein Schoft und Zon und Armichte ift feine Ericht. 9 (Langsborff Meife I. 114.) Wariner führt mehrere Bedeutungen Tabuh an: zurrit einem Gotte geweich, wie Fusca seigt bann verbotten, wo es nicht fied auf eine verbottene Sache angewender wirt umb off in beiligen Sachen selbst auf der Berfon, die es übertreten bat; h. E. wenn ein haus, eine Eidel Ann der ber Begrönighab einem gemen humflings einem Gotte gebricht ist, so fagt man, das ge tabuh fen. Daffelbe gat man auch von einem genediken Kaben, bas being gefchelet, bamit

<sup>\*)</sup> Die wunderlichen Berordungen ber polariscen Jauberer (Gulture, Oficiateit. I. 333.), bie einneragiter ber Rambschanfen (e.g.). Il. 328.) geigen uns gewistenungen etwas bem Tasbu bkulliche. Diese Berbat aber ind auf bie politier Alleg und bleen Gauarther berechtet. Bie! Genoder wie bei ben artiber Eilmmen berartige willüfrische Beschänfungen gar fei zur Minfang fünden.

er auf langen Reifen ausbauere. Da es verboten ift auf beiligem Boben gu ftreiten, fo murbe bief ebenfalle Sabub febn wie bie Rampfenben, bie bann ben Gottern ein Gubnopfer fur bie Entweihung barbringen mußten. Rubrt Jemand einen vornehmen Sauptling ober Bermanbten ober etwas mas ibm gebort an, fo macht er fich tabub, b. b. er barf fich feiner Banbe nicht eber bebienen um Speife gum Munbe ju fubren, ohne querit burch bie Ceremonie moe moe vom Jabuh befreit morben gu fenn. Berührt Remand ben tobten Rore per eines Sauptlings ober fonft etwas, mas biefem perfonlich geborte, fo ift er tabub auf eine gewiffe Beit, bie er aushalten muß, ohne bag ibn Jemand befreien tonnte. Gewiffe Greifen, fo wie Schilbfroten, auch gemiffe Rifche burfen nicht eber gegeffen merben, bis ein Theil babon ben Gottern bargebracht ift. Chen fo fann aber auch iebes andere Rabrungsmittel mit bem Sabub belegt werben. Tabubirte Fruchte und Blumen werben gewohnlich burch ein Ctud Tang in Geftalt einer Gibechie ober eines Geehundes bezeichnet. Die Aufbebung bes bei befurchtetem Mangel auferlegten Sabub gefchiebt burch bie Ceremonie Fuccalahi. Bei gewiffen Telerlichfeiten barf Diemand außerhalb feiner Wohnung ericbeinen, ba ber Sabub barauf flebt. Alles nicht tabubirte ift Gnofunh b. b frei. Die Geres monie moe moe besteht barin, bie Coblen eines vornehmen Sauptlinge erft mit ber flachen, bann mit ber umgefehrten Sant ju berubren ober wenn fein Baffer in ber Rabe ift, muffen fie mit bem Stiele bes Bifang- ober Banauenbaumes abgerieben merben, beffen Feuchtigfeit bie Stelle bes Baffere vertritt; alebann fann er, ohne frant ju merben, wieber Speife jum Munbe fubren. Meint aber Bemand icon mit tabubirten Ganben gegeffen gu haben, fo fest et fich por einem Sauptling nieber, nimmt ben Wuß beffelben und bridt ibn gegen feinen Unterleib, bamit bie barin enthaltene Speife ibm feinen Schaben thue. Diefe Operation beifit fota ober preffen. Der Tabub ftebt auch barauf, wenn man in Begenwart eines vornehmen Bermanbten Speife gu fich nimint, es feb benn, bag man babel ibm ben Ruden gutebre, ba man bann annehmen fann, er feb nicht gugegen; ferner, wenn man Speife gegeffen, bie ein vornehmer Bermanbter ober Sauptling icon berührt und ber auf Bolotub ublichen . überirbifden Rabrung abnlich gemacht bat. Befdiebt bief, fo wirb Die Ceremonie fota angewandt. Birb Jemand burch bie Rleibung ober bie Berion bes Tuitonga tabub, fo fann ibn fein anberer Sauptling befreien, weil feiner ibm gleich ift; um aber bie aus einer etma aufalligen Abmefenbeit entftebenbe Berlegenbeit au verbinbern. wird eine geweihete Schale ober fonft etwas ibm Bugeboriges an Statt feiner Guge berubrt. Bu biefem 3mede ließ, mabrent Mariners Abmefenbeit in Jonga, ber Tuitonga eine ginnerne Schuffel, welche fein Bater vom Capitain Goof jum Gefchente erhalten, jebesmal, menn er verreifete, gurud. Die Cawamurgel und bas baraus bereitete

Betranf wird burch bie Berührung eines Sauptlings niemals tabub, so baß selbst ein Tuah Cawa kauen kann, bie ber Tuitonga berührt bat,

Coweit Mariners Rachrichten.

Die Meligion ber Sandvids, Spiellschifts und Mendogellisch deint im Weienslichen mit der von Tonga übereinzustimmen, nur find es gwei Dinge, in welchen Abweichungen Staut finden: bas Briefferdum und die Götterbliert. Erfteres fanden wir in Tonga nicht als eine eigenfliche Corporation, legtere ader spieln vor zufmild.

Die Beigkerschaft ber Sandvicknischn littet, mie Goof (3. M. 1. 323), Geopheu (I. 11.5.) u. M. versichere, einen algemen Orben und pivar im Kakaa, nach Amberen im Korakkana-Bad. Das Derfaumt der Worstere wird Dermog ennannt, er bieß damadh Awija und genoß einer fast gehillsen Berefrung. Er vor der Gobi des alten Rau; sien Soon, ein Anabe von infür Jahren, ging nie ohne Begleitung einer großen Angabl von Bedeinten und andern Beiden weigel gleitung einer großen Angabl von Bedeinten und andern Beiden wird der Bestätte und Angabl von Bedeinten und andern Beiden wird bestättlich und der Felden bei der Bedein der Bedein der Bedein der Reicht der Bedein der Reicht der Bedein der Reicht der Bedein der Gestättlich und der Felden mit ber gehören Anga verbunden geweine sie Den Gegetät der Bedein Gooft wurde der Gerenname Drono den Bedein der Bede

Auf ben Gefülfchaftliefdin, namentlich Tabitl, filt das Brieftern unt erblich; die Briefter werben bei wichtigen Angelegnsbeiten zu Kate gegogen, haben rechtlichern Annheil am allem Herrichtsteinen Benber und find auf ziere Inflututer einem Derpreifter, einem gebornen Erift, vereinigt. Außer den Prieftern giett es noch in jewen Diftrict einem der zwei Befret, Tattsorven, weicht fich auf die Technogonie und Kodmogonie verstehen und von Beit zu Beit bem Bolle tlatterfilt varin gehen. Gie für bie Erkage red Bisjings, die Bleger der Gage, die Bewadere der grozpspfischen, alternative. Der Panne eines Leftere, Tahowa, wirt auch den Allersten gegeben. (Forster Anne Meigel, in 123 A. der

 ben bie Sauptlinge mit ihrer burgerlichen und friegerischen Burbe jugleich bie bes Briefters.

Mle ber Sauptling Thounghi fich jum Briefter machen wollte, unternahm er eine Reife nach Moudi Wenong und brang bis jur Soble ber Beifter bor, Die am Relfen Reingn liegt. Geitbem erhielt fein Ruf neuen Glang und er fubrte nun auch neue, bieber unbetannte beilige Gebrauche beim Bolfe ein. Da bie Brieftermurbe erblich ift, fo unterrichten bie Bater ihre Rinber in ben Gebrauchen unb Bflichten ibred Ctaubes. Die Reufeelanber fint bemnachit fo religios, bag fie alles, mas bei anbern Rationen auf Gottesbienft Bejug bat, boch achten und baber auch felbit in Beiten ber Aufregung bie englischen Diffionarien immer achteten und fcbirmten. Die Briefter find auch bier bie Mergie. (d'Urville II. 520.) Date (account of N.-Z. C. 146.) legt ben Brieftern ber Reufeelanber weniger Bebeutung bei und bemerft, bag ber jungfte Bruber einer Familie gewohnlich bagu bestimmt werbe, bag bie Musspruche ber Briefter nur bann gelten, wenn fie mit ber Meinung ber ubrigen übereinstimmen und baf man fie faum mehr achtet, ale bie gemeinen Celaven und nur bie Sauptlingemurbe ihnen Unfebn und Dacht verleibe. Dan verlangt von ihnen gumeilen Regen; fie unternehmen bieg aber nie, wenn nicht große Babricbeinlichfeit porhanden ift, bag es balb regnen werbe. Rur Benige glauben an ihre Geremonien.

Nächst ben Prieftern haben wir nun auch bie Gbeterbilber, gu betrachten, berglichen wie auf ben miffen zu, dien ber Chiefe fie ben unt war als irbiften flechtart Merafientanten ber höhern, überirbisten unsichtbaren Wein, ber Gbiter und ber abgeschiebenen vorehtum Teclen, benen beidem man Defre barbeitugt und heilige Gtaliten errichtet, bie gemeiniglich unter bem Pannen Worai befannt find. Dies Worais beischen auf ben anbeidbilden Gbitern, bie auf einem besonders nie Erichen beträngten Plage angesest finit, bie Gbigenbliber fieben entweber im Innenn ober auferlich ber Gbiter.

feln angegeben maren, ließ fich ichließen, bag biefe Leute bas Stubium ber außern Unatomie nicht gang vernachlaffigen. Das Gokenbilb ftand aufrecht in bem Troge ober ber Rrippe und mar mit ben Ertremitaten an ben Geiten ber Gutte befeftigt, Ropf und Buften aber mit einem weißen Stude Reuch unmunben, fo wie auch bie Chamtheile, welche nur bie Alten unter ben Gingebornen verhullen. Eroge lagen mehrere Ruber, Matten, Rnauel von Striden, Bunbel Beuch, Die bem Bilbe ale Beibgeschente bargebracht maren; ihm gu Ruffen fant eine Calebaffe, von ber bie Ginwohner fagten, baff fle Mmb (Baffer) enthalte. Bu beiben Ceiten bes Gogen befanb fich ein Pfoften mit brei ausgehauenen Armen, an beffen Ganben mebrere Gegenftanbe, befchnigte Corosichalen, Studen Bambusrohr - vielleicht muficalifche Inftrumente - bingen. Die Butte fchien febr beilia, ba bie Danner bas beilige Bflafter burchaus nicht ju betreten wagten und man allgemeine Freude bezeigte, ale ber Englanber fich babon wieber gurudtog, (Beecheb I. 200.)

Der Morai in ber Rarafafuabai auf ben Canbwichinfeln beftanb aus einem vieredigen, bichten Steinhaufen, ber etwa 40 Schritt lang, 20 breit und 14 bod febn mochte. Oben mar berfelbe platt und eben, gut gepflaftert und mit einem bolgernen Baun umgeben, auf welchem bie Chabel ber beim Tobe ber Bornehmen geopferten Gefangenen ftedten. Mitten in bem fo eingeschloffenen Dlate ftanb ein verfallenes altes bolgernes Gebaube, welches mit bem Baun gu beiben Geiten burch eine fteinerne Mauer gufammenbing, fo bag ber gange Raum in zwei Theile abgetheilt murbe; auf ber landwarts gelegenen Seite ftanben 5 etwa 20 g. lange Pfable, welche einem etwas unregelmäßigen Berufte gur Ctube bienten. Begenuber nach bem Deere bin maren zwei Baufer angebracht, welche burch einen bebedten Bang gufammenbingen. Bom Stranbe ging ein bequemer Steig auf bie Binne bes Gebaubes. Um Gingang in ben Sof ftanben zwei bolgerne Bilber mit pergerrien Rugen, von benen jebes ein langes, gefdnittes Ctud bol; in Form eines umgefehrten Regels auf bem Ropfe batte. Der ubrige Rorper mar nicht ausgebilbet und in rothes Beuch gebullt. Am jenfeitigen Enbe, wo bie funf Bfable ftauben, maren am Suge berfelben gwolf Bilber im Salbgirtel unb gerabe por ber mittelften Rigur ein bobes Beftelle, auf welchem ein in Faulnif ibergegangenes Schwein lag. (Coof 3. R. II. 208.) In biefer Beife find bie Marais auf ben Infeln, fammt-

In biefer Beife find bie Marais auf ben Infelin, sammt ich an ber Ger gelegen. Die Bulter sleift sind aus holg gefünigt ober aus Flechwert gefertigt. Sie haben in Draaist die Form ber Bruffillere, die aus einer Alter binnen biegsammen ohgies sammt bem Solfe, Koof, Nafe, Mund und Obern gesiochten sind. Sie spen beriefe hen Augen vom Berfumterfigielen und große Schweinigkiene Und ner Bruft list gang über ben Koop fesspen sie stieltige mit kleinen rothen Bogesischern in jockser Menne, das finn von der mit kleinen rothen Bogesischern in jockser Menne, das finn von der mit kleinen rothen Bogesischern in jockser Menne, das finn von der mit klei-

Bolge gar nichts mehr mabrnimmt. Gie find von ungebeurer Grofe. Einigen machen fie auf ben hintertheil bes Ropfes falfche Saare, anberen fenen fie geflochtene mit Febern gefdmudte Rappen auf. Gie verlauften bie Bilber obne Schwierigfeit. (Beinr. Bimmermann Reife um bie Belt mit Capitain Coof. Mannh. 1781. 8. G. 76. f.) Gie icheinen an und fur fich burchaus nicht ale empas Beiliges angefeben ju merben; Capitain Coof fonnte bas Solamerf bes eben befdriebenen Beiligtbums ohne Schwierigfeit an fich bringen und ale es bie Datrofen nach bem Schiffe ichafften, nahmen fle fogar bie gwolf Statuen mit, ohne bag Jemand fich bem wiberfest batte. Muf befonberes Befragen bei ben Brieftern erbat man fich nur bas mittelfte jurud, ja man folug und verfpottete an anbern Orten biefe Bifber. offenbar in ber Abficht, um ben Guropaern ju beweifen, bag man fie nicht achte. Diefe Bilber zeigen bie robeften Unfange ber Geults tur. Beachtenswerth fcheinen mir bie bervorftebenben Steine auf bem Bflafter bes Morai in Tabiti (Coof 3, Rt. I. 338.), melde gur Auszeichnung mit einem Stude Beuch umwunden maren. Gie erinnern an ben Stein, ben man auf Lefuga (Tongginfeln) fanb. Auf ber Beftfeite befindet fich ein von Menschenbanben aufgeführter bus gel, ber nach ber Große ber barauf machfenben Baume und anberen Merfmalen icon bor langen Beiten borbanben gemefen febn muß. Die gange bobe ift etwa 40 %., ber Durchmeffer bes Gipfels 50 %. Um Bug bes Sugels ftebt ein aus Corallenfelfen gebauener Stein, ber 4 &. breit, 21 &. bid und 14 &. boch ift und nach Musiage ber Eingebornen eben fo tief in ber Erbe ftedt, als boch er barüber bervorragt. Gie nennen ibn Tangata-Eriki (Mann = Ronig) und bezeichnen ibn ale bas Dentmal eines alten Ronige. (Coof 3. R. I. 182.) Es foll bieg bas einzige faulen - ober ftatuenmagige Donument ber Congginieln febn. \*)

<sup>\*)</sup> Man bal in ben Zongelnich auch auch in der übrigen an beiligen Erten mehrich Sachen, Geriffer, Retten ub berglichten, gentliffermößen als Ertiausten niebergeleg grindere, midde bas Anderen der Gerifferen in der Gerifferen Geriffer

Sehr mertwurdig waren bie coloffalen fteinernen Bilber auf ber Ofterinfel und Bittairn, auf welche wir bei Betrachtung ber Runftanfange in ber Gubfee gurudtommen werben. Gie find eben- falls auf einer erbobeten Matiform angebracht.

Auf biefen Monals verben bie Dyfer an Frichten, Schweinen und Menschen ben Gottelten sefertigt vargetracht. Schoft beachtenbereth sit bie Ceremonie, welcher Guptaln Goot in bem Worst ber Kartafalusdie ischwöhen, johren Gegenschan ber stellt war, inbem ihn bie Briefter einweber als böheres ghulliches Befen anschen over ibn zu Erfüllung ibere Jowde als solches bem Bolle und ber

weltlichen Dacht barauftellen fuchten.

Coot wurde namlich auf feinem eigenen Schiffe vom Briefter Roah mit bemfelben rothen Beuche befleibet, womit bie Gotterftatuen bes Morai gefcmudt finb. Der Briefter warf ihm ein Stud Beuch uber bie Schultern, trat bann einige Schritte gurud, brachte ein fleines Fertel und hielt baffelbe fo lange bin, bis er eine lange Rebe beenbigt batte. Darauf murbe wie gewohnlich Ama (Cama) getrun-Diefe Ceremonie warb ofter an Coof wieberbolt. Gines Abenbe begleitete Coof nebft zwei Befabrten ben alten Roab ans Land. Gie fliegen auf bem fanbigen Stranbe aus, wo fie burch vier Manner empfangen wurben, welche Stabe in ben Sanben trugen, an berem Enbe ein Bufchel Bunbebaare befeftigt war. Diefe gingen nun voraus und riefen mit lauter Stimme eine furge Formel aus, morin bas Wort Orono portam (fo nannte man gemeis niglich ben Capitain Coot und ebenfo ben machtigften Briefter-Sauptling ber Infel). Die am Ufer versammelte Menge entfernte fich und es blieben nur wenige gurud, bie fich in ber Dabe ber Butten bes benachbarten Dorfes jur Erbe geworfen batten. Gie fliegen nun vom Stranbe nach bem eben befchriebenen Morai, an beffen Eingange Cool burd einen jungen Dann von hober Statur mit langem Barte empfangen und bann ben Bilbfaulen porgeftellt murbe. Er fang barauf eine Art Somne, worein Roab einstimmte, und fubrte bann Die Fremben an ben entgegengefesten Blat bes Morai, wo bie funf

Michie fauten. Roaf fellte nun ben Capitain Coof aber bes Opfrigerich, nahm bed verfaulte Schwein Brunter und bift es ihm vor, wobei er mit vieler Opfrigfeit und mit geläusiger Junge eine lange Webe biett. Gireauf ließ er bad Schwein gur Erbe fallen, sührte ben Capitain gu bem Geriffe und Eitzeter mit ihn binauf. Wan sah und ben auf bem Worzel eine sierelide Borgefinn feranschmenn. Sie bestand aus gen Mannern, nechge große lebendige Schwein und ein große Gidt rothes Zeuch trugen. Nachbem fie nach ein Baar Schritte worderts geschan batten, bielten sie füll und warfen fich zur Erre nieder. Kafnifa, der vorhie erwöhnte junge Mann mit langem Barte, sing gu ihnen, nahm ihnen das Zeuch ab und bruchte eb bem Koah, welcher der Gapitain damit effektet. Seieral brachte er ihm das Cheiche babas Kafrifia während der jeden der fehr der der bestehe geschot katte.

Inbeffen nun Capitain Coof in rothes Beuch gebullt in etwas unbequemer Stellung in ber bobe ftanb und fich mubfam am morfchen Berufte fefthielt, begannen Rarifia und Roah ibren Dienft, inbem fie balb jufammen, balb abwechfelnb fangen, Enblich ließ Roah bas Schwein fallen und ftieg mit Capitain Coof vom Gerufte berunter. Runmebr fubrte er ibn por ben amolf Bilbern porbei, fagte im Borubergeben jebem Bilbe etwas in einem bohnenben Ton und fonippte mit ben Fingern gegen fie. Endlich brachte er ibn por bas mittelfte Bilb, welches, ba es mit rothem Beuche befleibet mar, in boberem Unfeben fteben mochte. Er fiel vor bem Bilbe nieber, fußte baffelbe und verlangte ein Gleiches von Coot, ber fich bei ber gangen Feierlichfeit burchaus an Roabs Borfdrift bielt. Sierauf murben bie Gremben in eine anbere Abtheilung bes Morai geführt, mo eine Bertiefung im Pflafter befindlich mar, Die 10-12 %, in's Gevierte und 3 %, Tiefe baben mochte. Man flieg binab und Coof mußte fich amifden 2 bolgerne Bilber feben, inbeffen Roab ben einen Urm bes Capitaine unterftuste und herrn Ring ben anbern ftugen bieß. Darauf tam eine zweite Prozeffion von Infulanern, bie ein gebratenes Comein, einen Bubbing nebft Cocoonuffen, Brotfrucht uub anbere Bflangenfpeifen trugen. 218 fie fich naberte, trat Rarifia an ihre Spige und hielt bas Schwein wie gewöhnlich bem Capitain vor. Bugleich fing er wie vorber einen Gefang an, worin ihm feine Gebulfen gu gefetter Beit ante worteten. Rach jeber Gegenstrophe fcbienen bie Abfage überhaupt immer furger gu merben, bie gulett Rarifia nur gwei ober brei Borte fang, worauf bie ubrigen jum Schluß bas Wort Drono ausriefen. Mls biefe Ceremonie, Die etwa eine Biertelitunde mabrte, poruber mar, feste fich bas Bolt gegenuber und begann bas gebratene Somein gu gerlegen, Die Bflangen abguicbalen und Die Cocoonuffe aufjubrechen. Anbere maren mit Bubereitung bes Camatrantes beichafe In biefer Beife mogen auch bie Opfer febn, bie man ben Gottern und Unfterblichen barbringt. Der Morai auf Attaburu in Tabiti ift Gigenthum bes großen Dberhauptes, bes Ronigs ber Infel, und es werben, wie ebebem in ben fatholifden Rirchen, auf bemfelben bie Ronige und einige ber bornehmften Berfonen bestattet. Er ift ber grofite von allen Morais auf Sabiti. Man fleht bier einen großen 10-14 &. boben Steinhaufen, ber nach oben etwas ichmaler gulauft, und zu beiben Geiten einen vieredigen, mit runben Steinen loder gepflafterten Gof, unter welchem bie Bebeine ber Dberhaupter ruben. In geringer Entfernung von bem an ber Gee gelegenen Enbe bes Steinhaufens lieat ber Duferplan. ber in geraumen Umfange ebenfalls gepflaftert ift. Bier ftebt ein großes Berufte, Whatta, abnlich bem thurmartigen Beftelle auf ben Tongainfeln, auf welches bie geopferten Bflangen und Fruchte gelegt werben, bie Thiere bagegen legt man auf ein fleineres Beffell, bie Menichenopfer werben unter bem Steinpflafter vericharrt. Bier unb ba ragen iene icon ermabnten Steine aus bem Boben bervor, beren einige mit Beuch umwunden find; auf ber Geite bes Steinhaufens nach bem gepflafterten Blate bin fieht man eine Menge gefchnitter Studen Golg, alfo bie Gotterbilber Bur Geite bes großen Beruftes, bor welchem bie Differ bargebracht werben, ift ein haufen Steine, an beffen Seite eine Art Plattforme ift, auf welcher bie Schabel ber Geopferten, nachbem fle mehrere Monate in ber Erbe gelegen, aufgeftellt werben. (Coof 3. R. II. 338.)\*)

Sier eichte Coof auch ein Menidenopfer, beffen umpfahr lich Beschribung wir nicht übergeben burfen. Bir sanden selbs bei den jeineren Venschenopfer, eben so auf Rufahiwa; in den Sandvolch- und den Beschlächteinstellen war biefe Sitte nicht minder beimisch. Die Racheichten darüfer inde einstimale. Man



<sup>\*)</sup> Bergi. bamit ben Morai auf Atni (Canbwichinfeln) auf Safel 7. nach forfter.

Das Menichenopfer, bem Coof beimobnte, ftellte Ronig Dtu an, um ben Gieg gegen Gimeo gn erhalten. Die Feierlichfeit fant auf bem großen Morai in Attaburu Statt in Gegenwart bes Ronigs Dtu. Ale man lanbete, verlangte Dtu, bag bie Datrofen gurud. bleiben und nur Capitain Coof, Anberfon und Webster mit auf ben Morai geben follten. Gie mußten ibre Buthe abnehmen, fobalb fie an ben Morai famen, wobin fie bon einer Menge Mannern und einigen Angben, aber feinem einzigen Frauengimmer begleitet murben. Bier Briefter nebft ihren Gebulfen marteten icon. Der gu opfernbe Leichnam lag in einem Rahn, ber an ben Stranb gegenuber bem Morat aufgezogen mar, babei fagen zwei Priefter nebft einigen Gebulfen, bie anbern am Morgi, 20 - 30 Geritt von letterm blieb Dtu nebft ben Fremben fteben; bas Bolf blieb weiter jurud. Dun nahmen bie Geremonien ibren Unfang, Giner von bem Brieftergefolge legte einen Bifangftamm gu ben gugen bes Ronige nieber, ein anberer naberte fich mit einem fleinen Bufchel rother, auf Cocoffgiern gewidelter Gebern, momit er ben einen Guß bes Ronigs berührte, und ging bierauf wieber gu feinen Collegen gurud. Best manbte fich einer von ben Brieftern, bie am Morgi fafen, gegen jene am Stranbe und begann ein langes Gebet, wobei er bon Beit ju Beit funge Bifangftamme bingbfanbte, melde auf bas Opfer gelegt murben. Babrent biefes Gebets bielt ein Dann, ber neben bem betenben Briefter fanb, zwei Bunbel in ber Sanb, welche von tabitifdem Beuch gut febn ichienen. In bem einen mar ber tonigliche Maro - bie Infignie ber bodften Gewalt - und im anbern bie Labe bes Catua. Cobalb bas Gebet beenbigt mar, gingen bie Briefter mit ihrem Gefolge bom Morai ju jenen am Stranbe bin und festen fic bafelbit nieber. Gie batten and bie beiben Bunbel weggenommen und fingen bort wieber an gu beten. Babrenb ber Beit nahm man gu verschiebenen Dalen bie Bifangftamme einen

nach bem anbern wieber von bem Opfer, welches gum Theil mit Cocoeblattern und Geftrauch bebedt mar; fie bolten es bann aus bem Rabne und legten es, mit ben Gugen gegen bas Baffer gefebrt, auf ben Ceeftrand und bie Briefter ichloffen einen Rreis um baffelbe, einige figenb, anbere ftebenb, inbeffen einer ober mehrere gebn Minuten lang gemiffe Cprude wieberholten. Dann nabm man bie Blatter und Zweige von bem Leichnam binmeg und legte ibn in eine bem Stranbe parallele Lage. Dierauf frat ein Briefter gu feis nen Ruffen bin und fprach ein langes Gebet, mobei bie anbern, beren feber ein Bufdel Rebern in ber banb batte, von Beit au Reit einfielen. Babrent biefes Gebetes rupfte man einige haare bom Ropfe bes Opfers, fcmitt fein lintes Muge aus ber Augenhoble und reichte es bem Ronige bar, nachbem man baffelbe in grune Blatter gewidelt. Er beruhrte es aber nicht, fonbern gab bemjenigen, ber es brachte, bas Bunbel rother Gebern, meldes er gubor vom Tobab empfangen hatte. Diefes wurde fammt bem Saar und bem Muge ben Brieftern gurudgebracht. Balb barauf fcidte ihnen Dtu noch ein Seberftud, welches Coof auf feine Bitte bom Morgen an in feiner Safche aufgeboben batte. Die lettern Geremonien maren noch nicht geenbigt, ale ein Gievogel in ben Baumen fein Gefdrei boren lien. Dtu bielt bien fur ein gutes Borgeichen und fagte au Coof: Das ift ber Catua. Sierauf trug man ben Leichnam etwas bei Geite und legte ibn unter einen Baum, mit bem Ropfe nach bem Morai, Donweit bes Baumes batte man brei breite bunne Studen bolg befeftigt, welche verschiebentlich, jeboch nur grob gefdnist maren. Die Bunbel Beuches murben auf einen Theil bes Morai niebergelegt, bie rothen Feberbuichel bingegen ju ben Fugen bes Opfers gestellt, um welches bie Briefter nochmals einen Rreis fcoffen. Die Englander burften nun nach Belieben nabe beran treten. Der, welcher Dberpriefter ju febn ichien, fan in einer fleinen Entfernung und fprach eine Biertelftunbe lang mit abwechselnben Tonen und Bebarben. Ceine Rebe mar an ben Sobten gerichtet, ben er balb beraus gu forbern, balb Fragen über bie Rechtmaffigfeit feines Tobes porgulegen fcbien. Buweilen machte er auch allerlei Forberungen an ibn, entweber als ob ber Abgeidiebene fest felbit Dacht batte ober als ob er bei ber Gottheit etwas gelte, um bas, mas man verlangte, in's Wert ju ftellen. Unter anbern bat er ibn, Gimeo, beffen Dberhaupt Mabeine nebft ben Comeinen, ben Beibern und anberer Sabe jener Infel in ihre Sanbe ju liefern; bieg mar namlich bie eigentliche Abficht bes Opfers, hierauf fang er nebft zwei anberen Brieftern mit weinerlich trauriger Stimme etwa eine halbe Stunde lang ein Gebet, morin auch Botatau und einige anbere mit einstimmten. Bahrend biefes Gebets raufte ein Briefter wieberum einige Saare aus bem Ropfe bes Dufers und legte fie auf eines ber Bunbel. Dann betete ber Oberpriefter allein und bielt babel bie

Bebern, welche Tohah geschickt hatte, in ben Sanben und gab fie, ale er fertig mar, einem andern, ber ebenfalls betete. Gierauf legte man alle Beberbufchel auf bie Beuchbindel und somit war bie Ceremonie an biefer Stelle bes Morai au Embe.

Sest trug man ben Leidingm auf ben porragenbften Theil bes Moral und mit bemfelben gugleich bie Febern und bie Bunbel, mobei bie Erommeln Ignafam gefdlagen murben. Rebern und Bunbel murben gegen ben Steinhaufen bingelegt, ber Leichnam bingegen an ben Sug beffelben und bie Briefter festen fich rund umber. Unter erneueten Gebeten gruben einige vom Gefolge ber Priefter ein etwa 2 Fuß tiefes loch, marfen ben Leichnam binein und bebedten ibn mit Erbe und Steinen. Inbem man ibn in's Grab legte, quifte ein Junge überlaut und Omgi fagte ju Coof, bieg feb ber Batua. Bu gleicher Beit marb Weuer angemacht und einem Sunbe, ben Dtu mitgebracht, ber Sals umgebrebt, bag er erftiden mußte. Dan fenate ibm bie Saare ab, nabm bas Gingeweibe beraus und ließ es vom Gener verzehren, Berg, Leber und Rieren bingegen murben auf beiffen Steinen gebraten. Das Blut war in einer Cocosichale gefammelt und uber bem Beuer verbidt worben; man befchmierte bamit ben Runmf bes Sunbes und brachte benfelben nebit ber Leber, Berg und Dieren por bie Priefter, welche um bas Grab betenb fafen. Inbem fie eine Beit lang uber bem Bunbe mit ihren Musrufungen fortgefahren, folugen zwei Manner von Beit ju Beit febr laut bie Trommel und ein Junge fchrie febr laut mit burchbringenber Stimme gu brei vericbiebenen Dalen, um ben Eatua eingulaben, bag er es fich von bem fur ibn bereiteten Schmanfe gutichmeden laffe. Rach Enbigung ber Gebete legte man ben Rumpf bes Sunbes und Bubehor auf ein gang in ber Rabe ftehenbes Whatta ober Berufte, bas eima 6 Bug boch mar. Auf bemjelben fab man bie Ueberbleibiel von zwei anbern Sunben und zwei Ferfeln, welche man furglich geopfert batte und bie einen abideulichen Beftant von fich gaben. Die Briefter ergablten auf Befragen, bag ber Catua bes Rachts fomme und bie Geele ber geopferten Menfchen und Thiere vergebre, bie fo lange bier verweilt, bis ber Rorper bes Opfers burch bie Raulniff volltommen aufgeloft ift. Cobalb ber Sund auf bemt Berufte lag, thaten bie Briefter mit ihrem Gefolge einen Schrei, gunt Beiden, baff bie Ceremonie fur biefimal ein Enbe babe.

Am Morgen bes folgenben Tagges siebe fråb marb ein Rettell am bas Bhatta gelegt. Gegen 8 Uhr sieher: Dut ist Emglichter wieder an ben Morai, wo die Briefter abermals mit einer großen Mynigkemmen verjammelt waren. Die beitem Mindel lagen, noch auf perfelben Stille wie am vergangenen Mend, die vor der der hen Tomenle flachen vor dem Morai, den ficher als vorfer und innerhalbesfielden befanden fich de Briefter. Dut stellte fich puissen die Zvoumen und verlangte, des Goof sich niechen. Ihn fellen gibt Zvoumen und verlangte, des Goof sich niechen. Ihn stellen gibt

Serauf nahm bie Keirtifteit bamit ibren Anfang, baf ein Mingmun un ben öffent be König beitergefen wurde. Dam fagten bie Bringlu einergefent wurde. Dam fagten bie Brinfter ein Geben, wodel sie ellige Bufielt rother fodern, einer von ihnen aber eine Straußenfeder in ber hand bielten, die Coof gleich bei leiner Anfumft bem Din geichent butte und die fogleich zu bielem Gefrauche gehöftigt war. Nach Berndigung des Geberts feltlen sich be Keitelte wischen Du und bem Worat. Derfentig, ber Taged zuwer be hauptrolle gehielt hatte, fing nummer ein merke Giefen an, welches ungefrör eine balle Eunde wühre, unterveisien sogte und bei Geberbüschel eines nach bem andern auf die Ande bed Katt.

Balb barauf brachte man vier Fertel berbei, wovon eines auf ber Stelle gefdlachtet, bie übrigen aber in einen gang nabe gelegenen Stall gefperrt murben. Bett bffnete man bas eine Bunbel, worin ber Maro, Gurgel, lag, mit welchem ber Ronig beim Gintritt in feine Burbe beffeibet wirb. Dan jog es bebutfam aus ber Sulle und legte es ber gangen gange nach por ben Briefter auf bie Erbe bin. Dachbem man ein langes Gebet gefprochen, murbe ber Burtel wieber gufammengerolit, in bas Beuch gewidelt und bas Bunbel wieber auf ben Morai gelegt. Es folgte nun bie Geremonie mit bem zweiten Bunbel ober ber Labe bes Gatug. Gie marb gmar geoffnet, allein Coof burfte nicht nabe genug bingutreten, bag er ben gebeimnifivollen Inbalt genauer batte unterfuchen tonnen. Dan fagte, ber Catua Uro fen barin enthalten ober werbe baburch vorges ftellt. Das Beiligthum beftebt aus geflochtenen Rafern, melde bie außere Rinte ber Cocoonug ausmachen, und bat bie Bestalt eines Ruderbutes ober eines fleinen langlichen Regels, beffen eine Enbe ungleich und bider ift ale bas aubere. Um biefe Beit hatte man bas gefchlachtete Gerfel gereinigt und ausgeweibet. Die Bebarme zeigten jufallig febr ftarte convulfivifche Bewegungen, benen man eine gunitige Borbebeutung beilegte und baburch auf einen gludlichen Grfolg bes vorhabenben Felbauges ichlog. Dan legte bie Gingeweibe gur Schau, bann trug man fie gu ben Prieftern und leate fie por ihnen nieber. Babrent ber eine bie Gingeweibe mit einem Ctabden fauberlich umwandte und genau beobachtete, betete ber anbere. Endlich marf man fie in's Gener und fie murben bald vergebrt. Das geopferte Gertel legte man nebit Leber, Rieren und Berg auf baffelbe Beruft, auf welches man Tage gubor ben Sund gelegt batte, bann murben alle Febern, ausgenommen bie Gtrauffeber bes Ronigs, in bie Labe best Catua verichloffen und bie Reierlichfeit batte ein Enbe.

Den gangen Worgen lagen vor bem Dyferplat am Etraube vor Doppelcanots, auf beren Vorbertheil eine Blatiform errichtet war, welche man mitt Balmblattern bebedt hatte, vie in geheimnisvolle Knoten gebunden waren. Wan naunte dies Blatiformen ebenfills Worst inde auf biefen vier sehvinnmenben Worsis fanne einige Cocoonuffe, Bifange, Stude von Brotfruchten, Fifche und anbere Dinge. Man eignete fie bem Catua zu und fie follten bie Flotte

nach Gimeo begleiten. (Coof 3. R. I. 331.)

Cool hatte Gelegenheit, ben bei jener Feier Geopferten naber ju betrachten; es mar ein Dann von mittlerem Alter aus ber Claffe ber Sautans, ber rechte Schlaf mar gerichmettert, Beficht und Ropf voll Blut. Man berichtete, er feb unverfebens mit einem Steine auf ben Ropf gefchlagen worben, ba man benen, bie gum Opfer bestimmt fint, feinen Bint von ihrem bevorftebenben Schidfale giebt. Go oft einer von ben großen Oberhauptern bei irgent einem Borfalle ein Menidenopfer fur nothwendig erachtet, mablt er auch ju gleicher Beit felbft bas Schlachtopfer. Ginige feiner treuen Diener überfallen und erichlagen ben Meniden mit Reulen ober Steinen. Darauf wird bieg bem Ronige gemelbet, beffen Gegenwart beim feierliden Darbringen bes Opfere burchaus nothwendig ift; bas Opfer beift baber Pure Brib. Gebete bes Ronigs, ber Geopferte Tautatabu, ber geweihete Mann. (Rach Coof baf.) Die Geremonie, bag bem Ronige bas linfe Muge bes Erichlagenen in ein Blatt gewidelt bargereicht wirb. welches bie Speife bes Ronigs beift, beutet barauf bin, baf ebebem bas Opfer mit bem Bergebren bes Menichen verbunben war, wie icon Coof bemerft. (G. 341.) Die Geremonie marb von Geiten bes Bolfes ohne fonberliche Aufmertfamfeit bebanbelt, ichmast und es plaubert, wie auch bie Briefter, wenn fie nicht unmittelbar bei ben Teierlichfeiten befcaftigt maren, mit einander plauberten.

 wie eine Bunge gestalet und mit einer geschnittenen Sique vergiert, bei einen Mann vorfletlen sollte, aber ziemild, umfomtlich aussch. Sie sichhen Bunk sehr bei bei bei Bunk sehr bei bei Bunk sehr bei bei Bunk sehr bei bei Bunk sehr bei Bunk sehr bei Bunk sehr bei Bunk sehr bei Bun

<sup>9)</sup> Yate (account of N.-Z. 10.1) fagt, baß biefe fiehem fligtern burden nicht mit en ertiglichen Seen ert Benefendner gesomenschagen ober öbliefe soriellen. Blan trägt biefe Heitki am Badern, trean fich une noten über bei der bei der Beleit bei Badern, trean fich une heit han bei den han bei den han bei den mit für bei der bei den der mit ficht bei nur berühlt an bei find bei der bei d

gen gefnigft siem, welche in großen Grem gehalten und vom ben Priestjene fortgreichung wirten, melde sierhause bie einigine Woodsbrieften fortgreichung wirten, melde sierhause bie einigine Woodserr ihrer Wisserien find. Dies burchwaden im Sommer den größten Ighel er Nacht, selesakeit die Beneugung eine Erterne und siele und in Erten in die die eine Wisserfreicheitung an. Erfecht in twiein Erten in die zur rechten Alle, is gerateln sie in zwise Sorzeüber die Urziace selem Alle, is gerateln sie der Sorien eine Kentelahrer, welche nach ihrem Tode in diese Konfreien Reutselahrer, welche nach ihrem Tode in diese India gals ein Stern. Sin anderes Setemüld nennen sie die Siglian gals ein Stern. Sin anderes Setemüld nennen sie die Siglian die Stern. Sin anderes Setemüld nennen sie die Siglian werder der die Verleicht gestellt die Verleicht gestellt die Aufer nennen und welcher mit der Wock to mitt, am Woogen aber veraret der vernocht eine Sie die feste ihre Konte und Versche ist die

Dehrere ihrer Trabitionen begieben fich auf bie Sterne, fo namentlich folgende. Bevor ber Mont ben Menfchen Licht gab und als bie Rachte in bichtes Duntel gebillt maren, ging ber Reufeelanber Rong in einer Racht aus, um in einem benachbarten Quell Baffer ju icovfen. Er vertrat fich aber ben Sug bermagen, bag er nicht beim febren fonnte. In Burcht und Angft fublte er, bag ber Mond ploblich berauf fam; er wollte fich an einen Baum flammern und fo retten, allein ber Baum murbe mit ben Burgeln umgebrebt und fiel mit Rong in ben Mont, mo biefer fich noch befinbet. - Alle einer ihrer Gotter, Heckotoro, ber Gott ber Ehranen und ber Corgen, feine Gattin verloren batte, tam er in ber groß- . ten Befturzung berab vom himmel um fie gu fuchen. Enblich nach langem Umberfahren war er fo gludlich fie in Reufeeland wieber ju finben, wohin fie fich feit geraumer Beit verirrt batte. Er brachte fie fogleich in ein Canot, an beffen beiben Enben er ein Geil angebunben, und fo murben fie aufammen in ben Simmel gebolt, gum Beichen ihrer Biebervereinigung aber in bas Sternbilb Ranghee vermanbelt.

Daß ber Traum beachtet wirk, darf und bei ber nathriften gebochatungsdes biefer Zufulaner nicht befreuden. Borziglich ideint Reuferland ber Sig bes berartigen Aberglauchen zu fein; bler achtet uns nicht allen außerordentlich auf Traumen, soweren findet auch andertoeite Berbebentungen gur See und zu Lande. Bie ihr auch andertoeite Berbebentungen gur See und zu Lande. Bie ihr auch andertoeite Berbebentungen gert Seriamen begeit, bat man eine große Unternehmung vor, forfaumt geniß ein alte Buch der ein alter Buch Bunn bavon und legt omn ben Traum feinem Bunnsche genäß aus. Mit großem Ernste erzight man fich Traum einer Bungdegenäß nas. Mit großem Ernste erzight man fich Traum einer Bogeit, men eine nachbereinsfirm Ingen. Mon achte fiet und bie Seimmen ber Bögeit; men eine nach gebren einer Beratzung eine Kerofischen den

Ariegos ju erforschen, muß der jüngste eines Schaumes eine Menge vollkommen gleicher Siede ferchfassfru mb diese in zweige vollkommen gleichten Siede ferchfassfru mb diese aufrichten. Nan waret lis der Bind baumt und welche Riefe, unter benen man eine als die eigene, die andere als die fremte Schlachtorbumg bezichnet hat, er rachbarfte unbläft. (Vate account of New-Zealand 8.89 fr.) Aur Sie frühret in kamentlich dem Lantwo, eine Art Sexungebeuer, der die Greiffe berer umpfärzt, welche den Aabuh ges brocken deben. (Das s. 69.46.)

Faffen wir nun alle bie biober mitgetheilten fragmentarifden Rotigen über bie Religion ber Gubfee Bolfer zusammen, fo geht baraus Bolgenbes bervor.

Die Religion ift, wie Grund und Boben ber Infeln, wie Leib und Leben bes gemeinen Bolfes, ein ausschliefliches Befigthum ber Berrichenben, bas fie gur Erhaltung ihrer Dacht und Gewalt anwenben. Dieje Berricher und Sauptlinge find jeboch nicht allein bie Juhaber aller Religion, fonbern fie find fogar bie Begenftaube berfelben. Gie find bie fichtbaren Gotter, Die einzigen Befeu, Die mit unfterblichen Geelen begabt finb, mabrend bas gemeine Bolf gar feine ber Fortbauer fabige und murbige Geele befist. Je nach ber irbifden Raugorbnung finbet auch im funftigen Leben eine Glieberung Statt. Die Berrlichfeit bes funftigen Lebens beftebt barin, bag bie Theilhaber an bemfelben feine irbifden Beburfniffe haben und ibnen bennoch jeglicher Genuß bevorftebt, ber fich von bem irbis fchen namentlich burch feine ewige Dauer auszeichnet. Den Saupt= lingen ift Maes geftattet, fie haben gar feine Bflichten, mas fie eben thun, ift Recht. Diefe Lehren find ber am meiften ausaebilbete Theil ber Religion ber Gubfeevoifer. Gemiffermagen ale Debenfache beflebt bie 3bee von einer oberften Gottheit Taaroa, bie in Tabiti und anberen Infeln fur ben unerschaffenen Bater aller Gotter und Menfchen gilt. Das Unfeben biefer Gottheit tonnte nur in einem jo gludlichen Clima, wie bas ber Gubfee ift, in Abnahme tommen, mo ber Menich fo felten burch Mangel und gewaltfame Raturereigniffe an bas Balten boberer Dachte erinnert wirb. Das Aufeben bes oberften Gottes, ber urfprunglich vielleicht ber Donnergott (f. o. C. 85.) mar und beffen Cultue aus ben affatifden hochgeburgen fammt, fcmund bor ber ftete im Bachothum begriffenen Dlenge ber gegenmartigen Gotter.

Da bie verstorbenen Sauptlinge in bie Reichen der Göbter einerten, so würken die Word eis derr Begräschipfigde bei eingentlichen Sige ber Ricksjonstellung werben; der finden sich die Göberen bie Bestellung werben; der finden sich die Göberen Göbter um die Ricksjonstellung werden, vernforbenen, nunmarker im die Sauber Göbter aufgenommenen Sauptling, deren Ankenfen um Rammen unch die nachformunchen immer wierer verkräugt wirts. Dafer ist der sich gestellung wirts. Dafer ist

wohl auch die geringe Chrfurcht gu erflaren, welche auf ben mei-

ften Infeln ben Gotterbilbern erwiefen wirb.

Muf ben Worals werben bie Dyfer bargebracht, bie nammenlich auch im Wensche mas ber niebern Glassfe berüben. Die Dyfer wurben urspringssich den ben deutschliegen vergebrt, wie bieß noch auf Mufahrus aber 8 ml ift, we nich bie deschussinken burch Apsiptration ihr Dyfer wählen. Maß ben Sandwicksinfeln wurde ben Diern nur bad Muge des Dyfers bargebracht.

Rachft ben Opfern ift bas Inflitut bes Tabub, bas ben herrichern ben Befig aller nugbaren und schäenemerten Gegenflande, Orte, Rangen, Thiere, ja felbit Menschen fiderte. Auch ber Tabub war nach ben Glaffen ber Gesellichaft gegliebert.

S war ber Jahuf an bie Person ber Humange gebunden und was sie kernsteine, war inden, b. 6. jebem nietwigen Kormen entgogen. Der District, den ber König kertit, ift tabud, sie lange sis er von Bann isch. G is ihr vonnach der Jahuf der Art der größen Billitär gegen ble ber herrschaft unterworfene Bolssmaße, der ihr Billitär gegen ble ber herrschaft unterworfene Bolssmaße, der ihr Glasse, der Vann ber geringen Klasse, der Vann ber geringen Klasse, der den Bent berach, war sofort dem Tode vertallen, den bechaptlinge oder bie Gödter verkängten. Öbser Gessellen und sehoo chie Sähne gedoren, die mehl in Darbringung von Opfern oder in Demitstigungen gegen Ödbere Gestand. (f. Weiniche Güschenölter G. 23 ff.) Somit aber batten sich bie öbberen gegen Wangel setern fich in den unschaftlicslichen Besty jeglichen Lebensbedafnisse in fehr.

## Gultur.

Bir betrachteten ticher bie verschiebenen Erscheinungen im beimtlichen und hauslichen Leben der Wilter ber Guspe; est ist in von überla, den weifentlichen Gustursfand derstellten Fistunstellen. Denn trodpen hab im zu namnachten Erscheinungen, Verschiebenschien und Abweichungen bei dem Einzelnen sinden, so gleich voch die allen und Muschigungen bei dem Einzelnen sinden, so gleich voch die allen gemeinsem einschliett kage, die Germubsfellung in Deinende und derricher, dam Elima, Seenache und anderes, was auf alle einwirkt, ihnen allen ein gemeinschaffliches Gerpäge.

So ift auch be Intellieng bei allen herrischenten auf perfeten Eufer. Wie finden bei allen ein ausgewecken, munteren Bereichen, einen freien, flaren Bild, eine glädlige Gabe ber Bechachtung um Aufgligung. Brit Aufmerffantellt etreachen in bie fle umgebende Ratur, bie atmosphörlischen Grischenungen, die Beschäffneheit ber Gefteine, ber Brangen, der Eitere um fie missen dass der Frugkaret barbieten, mit Geschäft und Verstamb für ihre Alebung. Bochnung, Abrung, für Gerkich ausgewenden. Sorgjälfig bewach-Bochnung, Abrung, für Gerkich ausgewenden. Sorgjälfig bewachren fle biefe Erfahrungen, bie fle gemacht haben, und wir faben, wie gewiffenhaft fie biefelben ibren Rinbern mittheilen und fie fo au erbalten und fortzupflangen verfteben. Die gablreichen Raturprobucte ibrer Umgebung find alle burchforicht und burch bie Ramen, welche" fie benfelben gegeben baben, gewiffermagen mit bem Stempel bes Befibes, bes Gigenthums verfeben worben. Wie balb ertaunten fie nicht ben Werth ber Metalle, welche ibnen von ben Guropaern que geführt murben, \*) ohne jeboch bie Steine, bie ihnen bie Ratur bereitete, barüber ju vernachlaffigen. Die barten Theile ber thierischen Rorper: Babne, Rnochen, Schalen, werben forgfaltig benutt; wie perftanbig und zwedmaffig find ibre Gerathe und bor Allem ibre Schiffe und Bafferfabrzeuge. - Richt minbere Beobachtungsgabe legen fie bei ihrem Gifchfange an ben Jag, por allem aber perbient bie Sorgfalt ihrer Bflangungen, bie Benugung bes Gugwaffers unfere Bewunderung; übertreffen fie boch barin manchen europalichen Landmann, ber bas Bachlein nublos verrinnen lagt, bas burch fein Befilbe lauft, und lieber bas Baffer auf ben Schultern berbeiichleppt, als bag er ben Bach fagt und bammt,

Muf Reifen nach entlegenen Infeln wiffen fich bie Gubfeeinfulaner richtig nach ber Conne, bem Monbe und ben Sternen ju richten. Die Meufeelander beobachten bie Sterne, eben fo bie Iabiter, welche fur viele Firfterne Ramen baben und bie Beit ibres Auf - und Dieberganges gut fennen. An viele biefer Sterne fnupfen fich besondere Sagen, Die wir jum Theil icon fennen. Die Tabiter baben ibre Bwillinge und andere, bie mit ben europaischen Sternfagen Mebnlichfeit baben.

Das Jahr ber Tabiter befteht aus 13 Monaten und wirb nach bem Monbwechsel berechnet, fo wie nach bem Bange und ber Rudfehr ber Sonne uber ihre Ropfe. Gie wiffen genau ben Gintritt ber Regenzeit, ber Fifdmanberungen u. f. w. Tag und Racht find in 12 Theile gefonbert. (Wilfon von Cangler G. 448.)

Wenn wir bas, mas wir bisher betrachteten, in Ermagung gieben, fo wird es une nicht befrenten, bag wir auch bei ben Infulanern ber Gubfee forgfame Beobachtung bes menfchlichen Rorpers und ber an bemielben portommenben Ericeinungen, Beranberungen, ber Rranfheiten, aber auch bie Renntnig mannichfaltiger Mittel gur Bieberherftellung ber Befundheit beffelben finben. Befonbere ausführliche Rachrichten über bie Beilfunbe ber Tongainfulaner verbanten mir bem bereits fo oft ermabnten Dariner (G. 493.); bie wir bier im Befentlichen aufzunehmen nicht umgeben fonnen,

Die Rrantbeiten, welche bei ihnen porfommen, baben alle ihre

<sup>\*)</sup> Nicholas I, 133, 315. d'Urville II, 497., we thre große (Mcfchid) lichfeit in Bearbeitung ber Steine gerubmt wirb. Der Reufeelander Schungt ichaftete mit geringen Werfzengen eine Flinte gang vortrofflich.

befonberen Ramen; einige ihrer Rrantheiten, namentlich bie Glefantiafis, bie Schwindfucht, gelten fur unbeilbar, b. b. man menbet feine Mittel bagegen an; anbere werben, wie wir bereits bemerft haben, burd überirbifde Mittel, namentlich burd Opfer von Ringergliebern. ia Menidenleben abgewendet; innere Mittel, wogu namentlich ein Decoct von Bflangen gebort, fteben in feinem Aufeben. Die mefentlichften beilmittel find augere und befteben vorzugeweife in dirurgifden Overgtionen, Die jeboch feiner unternimmt, ber nicht auf ben Ribicblinfeln gemefen ift, mo beitanbige Rriege fortmabrent Gelegenbeit ju Griernung und Hebung ber Munbarmeifunft barbieten. Das riner fab, wie bie Conganer, indem fie bie in ben Burgerfriegen ber Infeln gefallenen Rorper unterfuchten, baran gu lernen und fich ju uben bemubet waren. 218 bie brei wichtigften Operationen nennt Daris ner Camfo ober paracentesis thoracis, Tocoloft ober eine Operation aut Beilung bes Tetanus, mo ein Sagrfeil burch bie Uretbra gegogen wird, und Boca ober bie Caftration. Der Cawfo ift eine Dberation, bie verrichtet wirb, um geronnenes Blut, bas fich in ber Brufthoble bei einer Bermundung gefammelt bat, berauszubringen ober um einen abgebrochenen Bfeil beraus ju gieben. Die Inftrumente find ein Stud Bambusrobr und ein Stud Duichelichale, jumeilen auch eine Conbe aus bem Ctiele bes Cocoonugblattes. Mariner fab bie Operation an einem Ribidlinfulaner verrichten, ber einen Bfeil mit Biberhafen in ber rechten Seite gwifden ber funften und fechften Rippe batte. Der Pfeil mar brei Boll von ber Spite berab unter ber britten Feberreibe abgebrochen und megen ber Gefdmulft tonnte man ibn nicht mehr feben. Gin Landsmann bes Bermundeten erbot fich, bie Operation ju übernehmen, aber ber Batient munichte, bag es von einem feiner Freunde aus Wamaub gefchehe. Der Batient lag auf bem Ruden, ein wenig nach ber linten Geite gu. Es war ein fconer, beller und warmer Tag; mare es regnicht gewesen ober ber Batient batte Groft empfunden. fo murbe man Feuer im Saufe angegunbet und eine brennenbe Badel ihm nabe an feine Seite gehalten haben, um bie Saut ausgubebneu und bie Operation ju erleichtern. Er batte bie Bunbe erft am Tage vorber befommen und wenn man ben Finger auf bie Deffnung brudte, fo fonnte man bas Enbe bes Bfeile nicht anbers fublen, ale burch ben Schmerg, ben biefer Drud bem Batienten machte. Der Dperateur bezeichnete mit einem Stud Roble bie gange und Richtung bes beabfichtigten Ginfdnitte, ber ungefahr gwei Boll betrug. Die Saut murbe nun aufwarts gezogen, fo bag bie begeichnete Stelle mit ber obern Rippe parallel lag, oben und unten murbe bie Saut feft niebergebrudt und nachbem ber Bunbargt ein paffenbes Guid Banibus gemablt batte, begann er, fo weit er es bezeichnet hatte, gu foneiben, was mit 5 - 6 Bewegungen ber Banb geichab. Darauf brachte man bie Saut in bie naturliche Lage, feste ben Schnitt mit einem Stud Dufchel zwischen beiben Rinnen fort und gwar fo weit, bag ber Daumen und ein Finger binein tonnten, um ben Bfeil zu faffen, beffen Enbe mabrent biefer Dperation fichtbar murbe. Schnell fafite ibn ber Urst mit ber Linten, indem er mit ber Rechten fortfuhr bie Deffnung zu erweitern, um ibn befto fefter zu halten. Um bie Operation zu erleichtern, brebte er eine Schlinge binein oberhalb ber Tebern, bie er icon gefagt batte, und inbem er biefe fo febr angog, ale fich thun laffen wollte, murbe ber Ginidmitt nun burch bie Musteln amifchen ben Rimpen fortgefeht, fo ban ber Ringer und Daumen ber rechten Sand binein fonnte, mit benen er bas los ju machen fuchte, was noch bie Febern hinderte, mabrend er mit bem linten Finger und Daumen bas Ente bes Bfeils bielt und ibn leife immer nach einer Geite berumbrebte, um fo bas wegguichaffen, was er mit ber anbern Sand nicht wegbringen fonnte, wobei er jeboch febr vorfichtig gu Werfe ging, Damit nichts abbrechen und in ber Bunbe gurudbleiben mochte. Auf biefe Beife brachte er in 2 - 3 Minuten ben Bfeil aus ber Bunbe, an welchem ein wenig gunge bing, bie er nicht batte ablofen tonnen. Babrent ber gangen Operation mar ber Batient gehalten worben, und faft befinnungelos. Der Operateur betrachtete nun ben Bfeil und nachbem er fich überzeugt hatte, bag nichts bangen geblieben fen, ließ er ben Batienten leife auf Die rechte Geite legen, fo bag bie Bunbe ausbluten fonnte. Ale ber Rrante feine Befinnung wieder erhalten batte, ließ man ibn tief Athem bolen und fragte, ob es ibn ftart fdmerre, und auf bie Antwort, er fonne es ausbalten, ließ man ibn von Beit gu Beit ftart Uthem holen und ben Rorper bewegen, um ben Blutfluß ju erleichtern. Ginige Stunben barauf fterfte ber Operateur etwas Banauenlaub, bas mehrmals fauber gufammengelegt und mit Cocoonunol benest mar, in bie Bunde, um fie offen gu halten. Der Patient mußte fich rubig berbalten. Reiner burfte mit ibm fprechen, man gab ibm nur Bflangentoft, ober wenn es ja Fleifch mar, vorzugemeife Beflugel und wenigstens fein fetteb Schweinefleifc, jum Trinten erhielt er Cocosnummilch fo viel er nur wollte. Die erfte Dadht batte er viel Schmergen und Durft und nur wenig Schlaf. Um folgenben Tage befand er fich viel beffer; er hatte einen ftarten Blutverluft gehabt; es wurde eine frifche Biefe in Die Bunbe gebrebt, und bieg gefchah jeben Morgen, fo lange noch Blut floß. 218 ber Blutverluft nach etwa 9 Tagen aufhorte, manbte ber Operateur feine Conbe an, um fich zu überzeugen, bag fein hinbernig bas Aufhoren veranlagt babe; banu begnugte er fich eine Compreffe aufzulegen, bamit bie außere Bunbe nicht zu fchnell beile, nub bem Batienten wurde erlaubt, feine Stellung gumeilen gu veranbern. Bie er beffer mnrbe, erhielt er etwas mehr Bleifch; bie Cawa aber murbe ibm bis gu feiner volligen Benefung ganglich unterfagt. Die Bunbe beilte in fennen fle gar mobl; er beißt Tafa und wird burch Ginichnitte in bie Saut von etwa einem halben Boll an verschiebeuen Theilen bes Rorpers, befonbers an ben Lenden und ben Extremitaten mit einer Dufdelicale verrichtet. Man wendet ben Tafa gegen Glieberichmergen. Mattiafeit, entzundete Gefchwulft an, Auf biefelbe Beife merben auch Geschwure geoffnet und bann ber Giter ausgebrudt. Bei berbarteten Gefdmuren wenbet man angegunbete Tapa ober auch beiße Brotfrucht an, fo bag ber leibenbe Theil gebrannt wird und fomit eine eiternbe Dberflache entfteht. Bei Berrenfungen wird ber leis benbe Theil mit einer Mifchung von Del und Baffer gerieben und awar immer nach einer Richtung, namlich von ben fleinern nach ben großern Theilen ber Gefage. Much wirb, um bie Schmergen gu linbern, eine Reibung mit ber trodenen Sand angewenbet. Gegen Mugenentgunbungen brauchen fie Schropfung vermittelft einer besonbern Grabart, welche mit fleinen Stacheln verfeben ift. Oft tropfeln fie auch in bas Muge einen icharfen Bflangenfaft, ber Bie genannt wirb, zuweilen auch einen bittern Bfiangeufaft Bablo. Die Mugenentgunbungen find amar oft langwierig, boch nie bon ernften Folgen, noch weniger anftedenb. Dariner fab nie einen, ber burch Rrantbeit blind geworben.

Die Amputation fommt seiten vor, sie wird auf biesele Weife berichtet, wie das bereits erwähnte Anechmen von Gingergliedern als Opier sie die Beneiung eines hohen Bermandten, nur daß eine sowerere Art dagu angewender wird. Unter gwölf so Operitzen beschaufe sie gehr wolftsommer wohl, wer eife fate am Brande, der einnen flch gehr wolftsommer wohl, wer eifer fate am Brande, der

zwolfte am Blutverluft.

Bei ben Reufelaneren wird die Gefflunde, wie wir bereit bemertten, von ber Prieftern geicht. Der Arze feilt fo lange bei bem
Kranffen, tie biefer berzeifellt ober bestaltet ift. Die Geflimitte Spiefen oft nur in Murufmagne bes Alund, in ftenner Bedschaftung bed
Tabuß und in Jauberel. Die stigsen gieder, die Spie fauftig find,
fierbien fle einen innern Beuere zu und fegen Bestalten genen Kranten ber fasten Kuft aus, fassen ibn aus faltes Basser rinten. Der
Aug ist flichigenen fir ba de Verein bed Kranfen ber antwordlich und
wenn deser nie einer Boben Glasse angedert und unterliegt, so wird bie
Vernativortlichett jeder entschefter Art. Ein Alundsung mis das
Vernativortlichett ich er entschefter Art. Ein Alundsung mis das
Verrativortlichett ich er entschefter Art. Ein bestalte in bei bei der
ver frankfelt wirde per fein, nam gede der erfolgen flagsten finds
ver aus Bodesty inne der Gesche des Tables bestellt das, so er wird bem Geste Berstockenen geopfert.
(40 Verille II. 522 £)

Bir faben oben, wie die Subserdler die Naturerscheinungen, die Gestirne und ben Lauf forgiam beobachten, wie sie biellen bes nannt haben und fich bei ihren Schiffiabrten daruach zu richten ver-fleben. Das Sabr theilen fie in breiebn Monde, die fie nach ben

Wondburdiumen und den Gnag und der Rädflefe per Gonne der ihme Abge geben der den des gestellt gestel

Wie naturlich beschranten fich bie Reuntniffe ber Infulaner nur auf ibre nachfte Umgebung, ibre fie umgrangte Beimath. Der geringe Umfang biefes Biffens wird burch bie Genguigfeit beffelben aufgewogen. Die bargebotenen Gulfsmittel lernen fie ichnell benuten und mit Leichtigfeit anwenben, eine Gigenschaft, bie wir auch bei anderen Raturmenichen bereits angetroffen haben, Die überhaupt einen Grundzug im Wefen bes Menfchen bilbet und ibn von ben Thieren unterscheibet. Bir finben ale fruber porbanbene Gulfemits tel auch bier ben Cang icon in bober Musbilbung, bann bie gebunbene Rebe ober bas Lieb, enblich auf Otbia bie Rnoten fdrift, welche auch bie Japaner in ibrer Urgeit batten und bie bei ben Rorbamericanern fo febr ausgebilbet ift. 218 Rogebue auf biefer Infel einen Garten angelegt und benfelben bem Lagebiad und Rarid gefchenft, fchlang erfterer fogleich aus Panbanusblattern zwei Rnoten, welche bie beiben Ramen bebeuteten, und bing biefe an ben Baun. Dit folden Knoten wird bas Gigenthum bezeichnet; an ber Beichaffenbeit berfelben wird ber Gigenthumer erfannt; man finbet fie befonbere baufig an Baumen. (Rogebue II. 65.) Derfelben Art find bie Febern, Die ein Reufeelanber gum Anbenfen an einen Sieg an fein haar ftedt, und bie Figuren, Die nian auf Rutabima auf bie Saut jur Erinnerung au Facta tatomirt.

Schr leicht begriffen bie Bemohner ber Robachlichen bie Wöslichfeit, das Mit verr bie 2002 von Infelin burth Eleichung dargundellen. So ziechnete Sagebiach bem Capitain Krufenstern bie Infeligruppe Dibla auf bie Safel hin; kann aber feilte er mit Seienen bie geographische Sage ber Infelgruppe Greunp bar; er ziehnete auf bem Canh einen Kreis blin, der ohngefehr bie Borm ber Ofruppe Dibla batte, beseigte ben Umfang berseichen mit fleinen Steinen, wolch bei Infelin vorsellen, mit nachbem er auch bie Durchafungangselast, sagte er: Das ist Dibla. Durch andere Seine bettete er bei nebridh vom Driba gelegenen Instella un. Kogebau II. 65, 70.) Witt Veichtigfeit ziehnete auch Jouarti, der Anster, eine Charte ber Instella vorsellen. 1783.

Richt minder merkwürdig ift das Kaetum, welches Don Luis be Torres dem Capitain Arusenstern (II, 130.) mittbeilte, daß namlich bie Carolineninfalaner im gebundeuer Bede, in Liebern bie Beschmet, bung eines Sextwegt vom 300 Meilen, vom Llffe nach Gendaun, aufebevahren umb barnach bie Straße sicher finden. Mariner sand auf den Tongainfeln Gefänge, wolche bie Annocienheit vom Goof beefehrieben, (Warriner S. 53.). Alchaliche umb historische kieber famb

Robebue auf Rabad. (D. R. II. 172.)

Top ber Mangelastigiett ber dissentiet, woburch borge ferittener Radionen ibrem Geschimist; un deife fenuene, hote bies Wilfer bod auch icon ihre Geschimist, bie, sie bie Anstang, aus ben bon und berrieb tertachtern Texblimmen biest, die fangen aber — eben aus Mangel an Teisbollumgsmitteln, eine Geschicke, bie steile nur in Gescheitsenzighen beisch, sheiß sie nicht über wenige Geschiecten auswahre eintrecht. Die Briefer ber Ball Kansaltau theiten Kling, Geoff Geschiert, josgenste Geneclogie ber Könige ber Geneclogie ber Könige ber Genetlich und in Kling. Geoff Geschiert, josgensten Weneclogie ber Könige ber Genetlich und die Schiert in der Geschiert wie der Schiege Schieden der Genetliche Schieden der Genetliche Schieden der Genetliche Schieden der Genetliche Schieden der Sc

1) Purahn Awaikea, Konig in Dwalfi, hatte einen einzigen Cohn, Namens Nirwagua. Bur felben Beit regierte Mokoakea in Maumi, ber ebenfalls einen einzigen Cohn, Papikaniu, hatte.

2) Nirwagua batte brei Cobne, bon benen ber altefte Kahawi biefi; Papikaniu von Mauwi bingegen batte nur einen Cobn, Kanurika,

gees; rapisanu von Watmit singsgen hatte nur einen Sogn, kaamika.

3) Kahawi hatte einen einigsen Sohn, Kapenikin-Ammono; Kasurika von Mauwi hatte zwei Sohn, Maha-Mäha und Tahiterri, voelcher lestere damals von einer Parthei von Mauwi als König anerkannt wurde.

4) Kapeniwi-a-Mummou hatte auch zwei Cohne, Terriobn und Kahua: ber Ronig von Maumi, Maha Maha, batte ieboch feinen

Cohn, fonbern binterließ eine Tochter, Ramene Roaho.

5) Terriobn ergunite mit Rora-Rora, ber Bitne beb berschreiben Abnale ben Denn Kunton, Minha-Minha, einen Gebn, Tiwarro, bet seine Abnale ben Deutsch in beren Becht er nun auf Brautei umb bas bagu gehörige Gilland Ansprach machte. Tahleteri, ber Bruther beb berscherbenen Königs, ergriff bie Wassen und bauteri, ber Bruther beb berscheren Königs, ergriff bie Wassen und baut ben diene großen Bartiefe unterführt.

Dieß find bie genealogifchen Madrichten von ben Sandwiche-

infeln.

Der gemátifliche und sittliche Jupiand ift auch hier eine krucht bed sinnelijen, her lungebung. Die Leichigfeit ver Erlangung von Nahrungsmitteln, die geringen Bedeirfnisse ein Wohnung wurd Kielbung lesse ihre die Georgen, medie die Wolfer bed Vorbend so dausg bebrücken und brüngen, nicht vorsommen. Dacher ist wer Schleichigkene, die Schwermuth bed Vorsfänderbei senad; bei der Schleichigkene, die Schwermuth von Verländerbei senad; bei



freie, offene See, welche immer bewegt ift, entreift fein Gemuth ber Stunupfheit und Faulbeit, die wir bei ben Baltbewohnern von Subamerica, bei ben Bosgesman der africanischen Buften fanden.

Beiter und froblich bie gludlichen Unlagen entwidelnb leben bie Menfchen ber Gubfee ihre Tage babin, Die Beit mit Spiel und leichs ter Beichaftigung fich angenehm mehr ausfullend als verfurgenb, benn bie Beit wird ihnen nie lang ober eine Laft, ba fie mit ihren Beburfniffen an feine Beit gebunden find; ber Bungerige martet nicht auf ben Glodenichlag, ber Dube nicht auf ben Untergang ber Conne, Die Liebe wird nicht an bestimmte Jahre ober Umftanbe ober Tageszeiten gebunben. Beber ift, wann ibn bungert und mo er etwas finbet. Mariner marb febr ausgelacht, ale er in ben erften Tagen feines Aufenthaltes nicht mußte, woher er feine Dab. rung nehmen follte. 218 er bem Ronig Rinow feine Roth flagte. fonnte biefer nicht genug uber folde Stupibitat ber Beigen erftaus nen. Er fragte, wie man fich bie Nahrungsmittel in England verfchaffe, und ale er borte, bag Bebermann, mas er fur fid und feine Ramilie brauche, mit Gelb erfaufe, bag Jemanbes Freunde nur bann bei ibm effen, wenn fie orbentlich eingelaben finb, unb bag man Frembe faum je einlate, wenn es nicht in ber Abficht gefchebe, eine Befanntichaft mit ihnen angufnupfen, fo lachte er uber biefen garftigen Charafter, über biefe Gelbftfucht ber Guropaer. Er fagte Marinern, Die Tonganer Gewohnheit fen weit beffer und er babe, wenn er fich bungrig fuble, weiter nichts zu thun, ale in ein Saus ju geben, mo eben gegeffen und getrunten werbe, und fich mit bingufeten und Gefellichaft ju leiften obne Ginlabung. Bon ba an war bie Gelbftfucht ber Guropaer unter ben Tonganern fprich. wortlich und wenn ein Frember in ein Saus fam, um mit gu effen, fagten fie ichergenb: Rein, wir werben eb mit Guch machen nach ber Weife ber Bapalangis; geht nach Saufe und effet, mas ihr erworben babt, und wir wollen effen, mas wir erworben baben. (Mariner C. 75.) Die Gaftfreunbicaft ift auf Diefen Infeln eben fo Sitte, ale bie Unfeuidbeit allgemeine, Sitte ift. burfen baber an beiben feineswegs ben aus unferen Berhaltniffen ermachienen Dagoftab aulegen und beiben fein fo großes Bewicht geben. Der Beig ift ben Infulauern unbefannt. (G. o. G. 81.)

Die Dergensjute, die fich in ihrer böffichen Freunklösft, lieber bechfülfcheft im Befalfilgeft einstenet, ift Gigartum aller betaut unschrieben Nationen. Auch sie ist nicht ein den wiederstreschen Packfalmissen diener abgerungenes Gut, sondern ein lecht zu genoachfener Schap, ein Bergunglan, das man fich bereitet, indem man Dant und Brunde einste. Da die gleit seinen Berth sie den Jaulianer der Giose des gehoffen des gleit einen Werth sie die flicher ist, die die ficher die gleiter ei sie genn und vollfig, zumäl er sieder der Giorde des gleiter eis sie fliem wie bestätigt gleiche der siede flicher ist, das der folgt sieden Buntel was Schote das die ficher für fiche Son wirt. So wenig es der

Schhefenhulamer einfallen wied, seinem Nachkar die Früchte rob schellung die gestellt die schen gestellt die gestellt die

Merfwurbig fcheint mir folgende von Rabu bem S. v. Chamiffo mitgetheilte Befdichte. (Robebue III, 134.) Auf einer Infel von Mogenug murben bie Baume regelmäßig ihrer begten Fruchte berauft, ohne bag bie Menichen, bie aufmertfam einander bewache ten, eine lange Beit binburd ben Thater ju entbeden vermochten. Gie murben endlich inne, bag ein anscheinend frommer Anabe allnachtlich aufftand und ben Diebftabl verübte. Gie gudtigten ibn und gaben auf ibn acht. Er aber betrog ibre Bachfamteit und ließ von feiner Gitte nicht ab. Gie fperrten ibn mabrend ber Racht ein, banben ibm bie Banbe auf ben Ruden, aber ber fclaue Dieb perftand alle ibre Borficht ju pereiteln und es geichab nach wie por. Gie brachten ibn auf eine entlegene unbewohnte Infel ber Gruppe, Die nur farglich gu ber Rabrung eines Menfchen binreichen fonnte, und liegen ibn ba allein. Gie bemerften aber balb, bag foldes nichts gefruchtet batte, ihre Baume murben nach wie por beraubt. Etliche fubren nach ber muften Infel binuber und fanben ben jungen Menfchen in großem leberfluß von Fruchten ihres Gigenthums fdmaufenb. Gin Baumftamm biente ibm gu einem Boot unb er fuhr allnachtlich auf feine Ernte aus. Gie gerftorten biefes fabrjeug und überliegen ibn unfcablich gemacht feiner Ginfamfeit. Gie hatten nun Rube. Rach einiger Beit wollten fie miffen, wie es ihm ginge, und etliche fuhren wieberum nach ber Infel. Gie faben und borten nichte von ibm. Rachbem fie vergeblich im Balbe nach ibm gefucht und gerufen, fehrten fie nach bem Stranbe gurud unb fanben nun ibr Boot nicht mehr. Der fcblaue Dieb mar bamit in See gegangen und fegelte nach Sorol uber. Er ließ auf biefer Gruppe von feiner Sude nicht ab, fonbern fann auf großere Unternehmungen. Er vermochte ben Sauptling von Corol ju einem Unfcblage auf Mogemug; er follte bei einem nachtlichen lieberfall bie Sauptlinge tobten und fich bie Dbergemalt anmagen. Die Berichmorenen ericbienen bei Tage im Angeficht von Mogemug und liegen bie Segel nieber, bie Racht auf bober Gee ju erwarten. Das Boot war bennoch bemerft worben und fie murben, fo wie fie lanbeten, umringt. Der Aufwiegler murbe getobtet, Die von Gorol gogen frei nach ber Infel gurud.

Außer biefem gactum faben wir icon fruber, bag bas Gigenthum bes Fremben geachtet wird und bag bie Begriffe von Unrecht ben Subfervollerm icon aufgegangen find. Daß ihre Gerechtigkeit oft nur in Uebung ber Rache bestebt, bat feinen Grund barin, baß Rache, Bertheibigung, Abwehr bie Grundfloffe bes Rechtes bei ben uncultivirten Rolfern find und bag bie Gerechtigfeit nur eine gere-

gelte Form jener Grunbftoffe bilbet.

Co fanft und liebensmurbig bie Gubfeemenfchen finb, wenn fie freundlich behanbelt werben, fo verfobnlich fie finb, wenn man fie von bem guten Billen und Bobiwollen überzeugt, fo aubichweifenb find fie jeboch auch in ibrer Rache. Das furchtbarfte Beifpiel ift bas bereits oben ermabnte von bem Cdiff Bobb, beffen Dannichaft tobigefdlagen murbe, weil ber Capitain einen Sauptling, welcher als Matroje von Bort Jadion mit nach Reufeelaub übergefabren mar, batte ftrafen und brugeln laffen. Die vollfommene Ungebunbenbeit, Die mir in ben übrigen Berbaltniffen ber Gubfee fanten. berricht auch in Bezug auf ihre Leibenichaften. Liebe und San find gleich beftig, gleich vorübergebend, wenn fie befriedigt ift. Das Bemuth ift mit bem Berftanbe noch in Sarmonie, ber Berftant aber noch nicht vorherrichend geworben; bie Berrichaft ber Bernunft uber bas Gemuth, bie wir fo emig prebigen boren und an unferen Rebenmenfchen fo wenig liebensmurbig finben, wenn fie uns verlett, ift port noth nicht proclamirt!

Die Aunft ber Subfer ift noch in ihrer Knirbeit; sie bat sich ooch nicht von ibrem beimatbliden Boben loszeicht und ift noch nicht alls ein selfssstäden web eine emporassliegen. Ge baftete die Kunft noch am Menschen zeitet, an seinen Geräften und Baffen, an ben Gegenständen seine Berechung, und eben beim baben beie

einen gewiffen Runftwerth.

Freude an Rachbilbung ber Ratur finben wir bei jenen Rationen wohl in bobem Grabe. Dan betrachte nur 3. B. ben einfaden Stiel einer Steinart, wie forgfaltig ift berfelbe nicht gerunbet und geglattet, wie uberaus fauber ift bie Berinngung von oben nach unten; mit melder Genaulafeit und Gleichmagigfeit find nicht bie Baben gelegt, melde ben Stein oben mit bem Bolge verbinben, und enblich ber Stein felbft, ein einfaches Befchiebe, wie forgfam ift nicht ber Ratur bei feiner Abglattung nachgebolfen.\*) Die großen gefcmitten Reulen fint fo regelmaffig in ter Berinngung aus bem runben Stiele, mo bie Sand rubt, ju bem verfchobenen Biered ber eigentlichen Reule, bag viel Aufmertfamteit und Dube barauf verwenbet worben febn muß. Heberaus genau und forgfaltig ift bie Gintheilung ber Bierrathen, an benen fich wieberum bie großte Mannichfaltigfeit fund tout. Die Uebergange aus ber Spirale in Die Rreiflinie, aus biefer in bas Biered n. f. m. find außerorbentlich gefchicft und barmonifch angebracht; bie Bellenlinien, bie Bidgad, bie Triangularlinien, alles ift gearbeitet, ale batten bie begten mathematifthen 3nftrumente bem Runftfer gu Bebote geftanben. Dit nicht minberem

<sup>\*)</sup> S. Taf. III. unb IV.

401

Geschick find bie ber Gerallen- und Pflangemest entledten Ormannen geardeite. Ich feige ein, von den freuntschaftlichen Infannuntes Educer. Ich feige, ein, von den freuntschaftlichen Infannuntes Gluber.), dessen die in den do ein in einen Anaben der freunanzigen treiten Anney andläuft, zeigen Gegute fein sichward der beiter Infance in der State gefreit der State gefreit der der fleich, wond ist macht Educen von der Flatte gefreite Reffer und Micke fig so genau gearbeitet, daß man die schäffen Wessen Wiele, die bespien Theilungsbereitzuger vorzussigen felltr. Und alles dies diese arbeiten des Angelaner mit Musselfeligaten, Anachen und Erinen!

Wie fleigig und fauber auch alle ihre bolgernen Berathe mit Schnibwert und Beflecht bebedt find, wie viel Ginn fure Drnamen. tale fich auch an ihren Rabnen, Saufern, Rammen, Rorben, ja in ber Tatowirung felbit ausspricht, wie geschmadvoll auch bie Bergierungen fint, - bennoch finden wir, bag fie bie bobern Stufen ber Blaftit, bie Rachbilbung ber Menfchengeftalt noch feineswegs betreten haben. Alle ihre Menfchengestalten \*\*), ihre 3bole, bie Befichter an ihren Reulen, Giebeln, Schiffichnabeln find von ben abideulich. ften Formen, bie Glieber find obne alles gegenseitige Berhaltnig, bie Befichter vergerrt; es ift bieg um fo feltfamer, ba bie Befichtebilbung ber Gubfeeinfulgner im Milgemeinen augenehm und freundlich ift und ihrem ganbe jene Thierformen abgeben, welche ben Megoptern, Inbiern, Mericanern ale Mobelle gur Berbaffichung ber Menichengeftalt bienten. Bir faben, wie ber Reufeelaubifche Belb fein Beficht auf bie entfeslichfte Beife vergerrt, um Furcht und Schreden unter feinen Geinben ju verbreiten, und wie er bas vergerrte Beficht mit aufgeriffenen Augen und berausgeftredter Bunge oudou, bas Sinnbilb bes menichlichen Rubmes, nennt. (G. o. G. 145.) Die Gottbeiten, Die mit Menichenopfern verfobnt werben muffen, fonnen freilich nicht anbere ale graglich bargeftellt werben.

IV.

26

<sup>\*)</sup> S. Laf. V. 1.

<sup>\*\*) @.</sup> Taf. VIII.

<sup>\*\*\*)</sup> C. Taf. VIII. nach Chorie. \*\*\*\*) Ubs. und Bericht bei Laperouse II. 85 - 99, Atl. R. II. Dazu Forfter R. I. 426.

anbern Plattforme ftanb und ein Rind im Arm hatte. Alle biefe Bilbwerfe tragen bas Geprage ber Robbeit.

Bon ber eigentlichen Waltere, b. 6. Durstellung der Gegenstände auf ebener Bläche, haben wir bei den Schieperbläten bein Spur gesunden, wenn man nicht die Tatowirung, die Muster im Alectmoert, die gebenuften Zeuche von Tahiti, die gewebten der Garolinen bierber rechnen will. Man entwirt zu Aushörung dereichen of Far-

benffigen, \*)

Bemertenswerth ift es bagegen, bag wir in ben Infeln ber Gubfee bie Unfange einer Architectur finben, aus benen fich an auberen Buncien ber Erbe bie phramibalifden Gultusgebaube entwidelt haben. Die Ratur bietet im Corallenfelfen ben Gubfeevolfern ein bequemes und leicht bilbfames Baumaterial bar, bas man theils gu Bubnen fur bie Sauptlinge bei Bolfeversammlungen, wie auf ben Belewinfeln, theils zu jenen Denfmalern fur bie verftorbenen Sauptlinge und bie Gotter anmenbet, bie wir bereits oben fennen lernten. Die lettern befteben meift in fteinernen, ftufenartig emporfteigenben Bbramiben, bie jum Theil von anfebnlicher Gobe finb. Coof fanb auf Tabiti eine folche Bpramibe, bie 44 8. boch, 87 8. breit und 267 &. lang war. Die munberbaren Berufte, auf benen man in ben Tougainfeln bie Opfer fur bie Gotter barbringt, erinnern an bie Spibfaufen, bie wir in Rorbeuropa und in Megbpten in boberer Musbilbung finben. Auf Atuai fant Coof eine folche Canle, bie vier Buß Lange und Breite im Grundrig und zwanzig &. Sobe hatte. Sie beftanb aus Stangenwert, bas ber beffern Saltbarfeit megen an ben Geiten burchflochten und ehebem gang mit Papierftoff befleibet gemefen mar.

Ginne erfrulicheren Charafter tragen ihre Darftellungen berniteft bei Tangel um be do muit vertundenen Gesanges an fich. Die ettfalte fich eine für ichben Gremen auf voll erichte. Seine fie ichben Gremen auf voll erichte. Sein bei beiterten fie schon im Bestenitichen kennen () a. C. 92. f.) und bufen bofer zu ber Muff berfelden übergehen, für weide im Affirentenen unter ben Infinieren der Schiede ich mit, werte ein die fieden. Die Infinieren der Schieden und die fine ihr fende in die Ginn zu berfelden ichen in Seinfalner von Bufa 3. B. batten große fürneb en ben felden, mit die finen wie fraughfischen Musterfen auf der Wolfie werden der die Berteiten, und beter Affies auf, um fich in den Bestel hier die finen bei fraughfischen Musterfen auf der mente zu iesen. Sei gelichen und die fich bei der gelen Körrerbeneumen an, melden Gindrud biese Ton auf sie nachten. (Labillardiere 1. 224.)

. ----

<sup>&</sup>quot;Gin 5 G. langes und 31 G. breite Stud Papierzeuch ane bem Canbridiniein, bas ich der Gibt bes deren Professe Begebin in Mostar verbante, ift gang mit Pflangenaberaden in trauureiber Anze beredt und vertantet febr au bie Rufter ber turfestansichen und indichen Gewebe. — S. steuer Beter Beleiniein C. 161.

Alle Gefänge ber Reu-Selanber find mit bielen, oft febr angenehmen Bewegungen Segleitet. Einem ber gewöhnlichften Gefünge fübren 3-4 Berfomen im Bechjel auß; alle stehen in einer Reihe und fallen damn in ben Chor, mabrenb bem fie fich in hibifichen, sehr anfähnblaen Estlumene Sewseen. Daß gleb bat annenehme Welcobe:

Tätärräh härnäckee räh

Thowy soo năng muthă He lih ah coomoo coomoo hu coomoo (speimal)

He ah ah athoma athoma ah ah ratapos ratapos ratapos ah-ah-ro.

Den Gegenftand bes Gefanges fennt Ricolas nicht.

Ein weiter Gesansferigreit die beurch die Serfügleit eines Dfimitsche bervorgekrachte Berwießung: die Nattenfelber werben verreibitet — fie legen neue Pfanzung an und find zildlicher, fie ferum fich, inem fie de Frunkt aufweitenen, und russe nich ich, ab kiel, ab

<sup>\*)</sup> Langeborff I, 3. 139. 142.

Maranghi tahow narpackah titelah mituhu ruhuru mytangho ho wy štečáh närtáckó thowhy

> Nartacko thowhy He ah ah aterah aterah aterah He ah ah carmothu (aveima!) He ah ah tapapi Tarbuh tapapar tapapar tapapar He ah ah tenna tonah (ameimal) he ah ah kī ē āh tēnnā tönāk hệ li là tênnă tônăh he ah ah kīkī teahah kīkī ah ah kiki ah kiki ah kiki!

Der britte Gefang ift nicht mit Sang begleitet und fanft flagenb, tief und Dicholas fand Aebnlichfeit mit bem englifden Boltsgefang. Gin Mann baut fich ein Canot, es tommen bie Feinbe in einem Canot an bie Rufte um ibn anzugreifen. Er entwifcht in bie Bebufde um fich gu retten, wird verfolgt, übermunden und fofort tobtgefchlagen. Manche biefer Befange zeigen eine überrafchenbe Feinheit bes Gefuhls und eine fanfte Schwermuth. \*)

In biefer Beife find auch bie Gefange und Inftrumente ber Tonganer, \*\*) bie von fehr burchgebilbeten Tangen und von Trommeln und Bloten begleitet merben. Die Trommeln find große chlinderformige Stude Golg ober Baumftamme, 3-4 &. lang unb 2-3 &. bid, oft auch fleiner, gang ausgehohlt, aber an beiben Enben berichlofs fen und nur mit einer 3 Boll breiten Deffnung verfeben, welche langs ber Erommel binablauft. Das Inftrument beißt Nuffa. Die Spalte gegen fich gewendet figen fie und folagen mit 2 chlinberformigen Studen barten bolges von Suflange und Armebide lebbaft barauf und bringen fo einen rauben aber lauten und ftarfen Son bervor. Gie ichlagen mabrent bes Tanges balb ftarfer balb fdmacher und bringen auch einen anbern Son bervor, je nachbem fie in ber Mitte ober nabe am Enbe ber Trommel ichlagen. (Mariner ©. 540.)\*\*\*)

Auf Meuenlebonien fant man eine Art Bfeife, bie aus einem etwa 2 Boll langen Stude bolg gemacht, glodenformig geftaltet, aber nicht hohl und am fcmalen Enbe mit einer fleinen Schnur verfeben mar. Dicht am platten Untertheil hatte fie zwei Locher und ohnweit ber Schnur ein brittes, bie fammtlich innerhalb gufammen laufen mußten, inbem burch bas Blafen auf bem obern Loch aus bem anbern ein burchbringenber Ton bervorfam. (Forfter Reife II. 314.) Dieg ichien bas einzige mufitalifche Inftrument ber Reucalebonier gu febn.

<sup>\*)</sup> Micholas I. 68-72.; vergl. bamit Dieffenbach II. 311., ber gleiche falls Reufeelanbifde Terte mittheilt. Dazu Forfier R. I. 171. f.

\*\*) Labillardière II. 124 134, 152, Forfier Reife I. 343. II. 253.

\*\*\*) Langeborff I. 142, Beechen I. 209.

Ein auberes Inftrument ber freundichaftlichen wie ber Gefellfcafteinfeln ift bie Blote. Auf Tabiti fand man Gloten, Die nur swei Tonlocher batten und wie unfere Querfioten geblafen murben. ausgenommen, bag man fie mit bem einen Rafenloch blagt, mabrenb bas andere quaebalten wird. (Hawkesworth II. 360.) Husgebilbeter ift bie Glote ber Congainfulaner, fango-fango genannt, Gie wird mit bem rechten nafenloch geblafen und bas linke mit bem Daumen ber linten Sand jugebalten. Gewohnlich baben fie funf Rocher fur Die Finger und I fur ben Daumen; einige Floten haben jeboch 6, andere nur 4 Bocher. Der Jon ift fanft und feierlich, man braucht fie nur ale Begleitung ju einer Gelangsart, Die Ubibeifit. Fur bie vericbiebenen Arien bes Befanges baben bie Tongainfulaner vericbiebene Ramen, welche Mariner aufgablt, (G. 551.) Die meiften biefer Befange beschreiben eine Sanblung, manche auch vergangene Begebenheiten ober Orte, bie fie nicht erreichen tonnen, 3. B. Bolotub und bas Land ber Beifen. Da befchreibt ber Dich. ter bie europaifchen Thiere und ergablt, es maren in ben Felbern große Fertel mit Gornern, Die Gras freffen, in ber Duah maren Baufer, Die burch ungebeure Bogel fortgezogen murben. Die Frauen werben befdrieben, ale maren fie fo mit Rleibung bebedt, bag ein Bewohner von Tonga, ber in ein Saus tam, eine Frau fur ein Bunbel weißes Gnatub bielt und es forttragen wollte, auf Die Schulter nabm und febr erftaunte, ale bas Bunbel bergbiprang und fortlief. Gines Diefer Lieber befdreibt bie Sauptbegebenheiten, Die fich mabrent Capitain Coofe Bejuch gutrugen, und fie find giemlich richtig ergablt. Gin anderes befchreibt ben Befuch bes Abmirale d'Entrecasteaux, ein brittes bie Revolution ju Tonga und bie berubmte Schlacht u. f. m. Ginige Diefer Befange haben meber Beremaas noch Reim, andere beibes. - Tow alo nennt man furge Lieber, Die in ben Rabnen beim Rubern gefungen werben und mobei bie Rubericblage ben Tact angeben. Dan fingt fie baufig bei ber Abfahrt aus Bamaub. Danche Gefange fint blofe Recitative, andere haben viel Abwechselung und nabern fich ber europaifchen Dufit. welche in Abfaffung von Befangen und Dufit geschidt finb, gieben fich auf einige Tage in Die abgelegeuften, romantifchen Gegenben pon Bawaub jurud, um fich einer poetifchen Begeifterung bingugeben und ericbeinen bann auf bem Duab, um ihre Compositionen porgutragen. (Mariner G. 552, ff.)

eithen gefen gefen geine den die Rodonschilduner, die ihre Gefünge ekenfills mit ber Arenmen begeiten und in welche dann ber Esor einfällt, was freilich endlich in wöhrte öhrigtet ausgetzt. (Chamiss bei Argebeu III. 115.) Dieß scheinen mut bie westentlichen Wauffranissen der Gustur bei den Anfalanern der Sübse zu sein, won auchte auch ode die Sprache bereifelen gebert. Gine genauere Kennteunklich auch noch die Sprache bereifelen gebert. Line genauere Kenntenift berfelben murbe bie Stufe ber Cultur gewiß noch genauer beftimmen belfen; es galte bann vorerft alle bie abftracten Begriffe, Die Borter fur Die Thatiateiten ber Geele, fur moralifche Gigenichaften berauszusuchen und baraus bie Abgrangung bes Ibeengebietes gu erfeben. Rur bie fichtbaren Gegenftanbe ibrer Umgebung, fur Gefteine, Bflangen, Thiere, Gerathe, Baffen, Beuche, bausliche und offentliche Buftanbe baben bie Infulaner ibre Borte, wie icon ermabnt morben; auch fur Dinge, bie fie erft von ben Guropaern erhielten, baben fie paffenbe Benennungen gefunden. Der Bau ibrer Sprache ift noch febr unvollfommen und umftanblich, wie bie baufigen Berboppelungen ibrer Declingtionen und Confugationen zeigen. Reufeelander g. B. baben alle Bocale ber Guropaer, d'Urville nennt all el of ou und au ale Diphthongen. Un Bocalen haben fie nur d, k, m, n, p, r, t, w und bas englische u, bann ng ber Malaien. Die Borter haben felten mehr ale zwei Gilben und befteben faft nur aus Bocalen. Die Gubftantiva find inbeclinabel und werben burch Borfepfilben veranbert, Die im Gingular no fur ben Genitiv. ki fur ben Dativ, e fur ben Bocativ und i fur ben Ablativ find. Der Blural ift nga. Das Benus wird burch Unbangung am Enbe ausgebrudt, Comparative und Superlative in gleicher Weife burch binten ober Gebr permidelt ift bas Bronomen. vorn angehangte Gilben. a. B.

abau ich, tatou wir alle, matou wir bier alle, taoua wir beiben, bie wir gufammen fprechen,

maoua mir beiben, pon benen ich fpreche. Das Berbum ift unveranderlich und wird ebenfalls burch angebangte Bartifeln conjugirt, nebit vorausgeschicftem Pronomen, 1. B. kai effen, ka kal Speife ju fich nehmen (Gffen effen), o kal ana ra oki au ich effe, e kai ana taoua mir beibe effen, koa kai ke tatou wir alle baben gegeffen, ra oki ia e kaj ai er wirb effen. Die Partifel ana ift Beichen bes Prafens, kon bie bes Berfect, ai bes Tuturum. Das Bort wake por bem Berbum ift bas frangofifche faire, bas beutiche machen ober laffen; g. B. waka rongo boren laffen, waka kitea feben laffen, waka matau erfennen laffen; man fest biefes waka auch vor Abjective und bann beißt waka ma meiß machen, erblaffen machen, beichamen; waka mabana marm machen, waka tata nabe machen, nabern; waka tabu, beilig machen, meiben, und fo mirb es wie unfer machen, laffen, thun, uberaus baufig angewenbet. Abverbien und Braponitionen entsprechen ben unfrigen, Conjunctionen find minber baufig. Die Rebensarten find fury und einfach. Das Baffin ber Berba fennen fie nicht. (d'Urville IV. 563.) Die Sprache foll namentlich im Munbe ber Frauen febr angenehm flingen und gewaltige Rraft in ben lebbaften Befprachen ber Sauptlinge barbieten. Die Sprache ber Tougainfeln ift nach d'Urville's Berficherung (V. 334.) nicht mejentlich von ber Reufeelanbifden verschieben. Im Uebrigen verweise ich auf bie trefflichen Untersudungen im 3. Bande von humbolbts Ramifprache. \*)

## Gefdidte.

Auf feinem Panner ber Erbe baben wir ben Berlauf ber Gedlichte ber Aufenscheit auf fiben erften Englich mir wolffichen in wolffichen in for wolfichen auf gestellt die geschen der gestellt ge

Die Mufange ber Befellichafte und Staateverbaltniffe fanben wir auf ber Diteriniel und Rufabima, fo wie auf ben Rabadinieln: eine Glieberung ber Befellicaft, Die burch bie ortliche Lage veranlagt murbe, gemiffermagen mehrere nebeneinanber beftebenbe Gemeinben. Richt anbere ift es auf Renfeeland, mo fich biefe nur noch enger gufammengezogen und in funftlich befestigten Ortichaften gu Schut und Erus vereinigt haben. Es ift eine Gemeinbeverbindung mit Ungesehenen und Melteften, mit Bersammlungen und Berathungen; Die nachbarlichen Gemeinden befehben und berbinben fich, fie beranftalten gemeinsame Raub. ober Rachejuge. Gine allgemeine Bolfereligion mit Cagen über ben Urfprung ber Gotter, uber bas Enifteben ber Infel, boch obne moralifche Belebrung, bat feinen Ginfluß auf bas Boltoleben ale foldes. Daber fant auch bas Chriftenthum faft gar feinen Biberftand, vielmehr gemann es balb große Buneigung, wie unvollfommen und boch überlaben bie Form ber Schale auch mar, in ber bie gottliche Frucht bargeboten murbe. Richt minberen Unflang fanben bie Meugerlichfeiten ber europaifden Enltur, namentlich bie Rleibungeftude und Baffen ber Englander. Bir faben, wie millig fie ihre zwedmanige und icone Rationaltracht mit ben abgelegten, ungwedmägigen europaifden Rleibern vertaufchten und fie noch bagu verfebrt anmenbeten, wie fie auch in bem Beftreben, ibren Diffionarien recht abnlich zu werben, bie nationelle Satowirung aufga-Sahren Die Reufeelander auf bem von ihnen betretenen Wege fort, fo werren bie Reime, melde in ibnen liegen und mas fich bereite aus benfelben felbftfianbig enmidelt bat, mobi gang vertummern und ein Fragenbild europaifden Befens fich berausftellen, wie es in Cubamerica fo baufig gefeben wirb; vielleicht wird es barinnen minter grell, weil bie elimatifchen Berbaltniffe von Reufeelanb und Europa fich naber fteben. Dag bie Reufeelanber bis ju Unfunft ber Diffionarien Die ihnen ohne frembe Beibulfe erreichbare, bochfte Stufe ber Gultur erlangt batten, will ich nicht glauben; me-

<sup>\*)</sup> Chamiffo in A. Rogebue R. III. 37. ff. Meinide bie Cubfeevoller

nigftene finben wir, bag bie Tabiter, Sandwichinfulaner, bie Tonganer unter abnlichen Berbaltniffen bebeutent weiter gefommen finb.

Die burgerliche Gefellichaft mar bei Antunft ber Curovaer noch in fleine Gemeinden gerfpalten. Ohne ben ftorenben Gingriff ber Fremben in ben Entwidelungsgang ber beiben Infeln murbe, wie es auf ben ubrigen gefchab, gewiß ein Belb erftanben febn, ber erft einige Gemeinben, bann aber vielleicht bie eine ober beibe Infellanber unter feine Botmagiafeit gebracht batte. Bei bem feften, auf Rache, Rriegoruhm und Freiheit gerichteten Ginn ber Gblen murbe fich eine Reihe Rampfe entwidelt haben, beren Folge Begrunbung eines gefehmäßigen, in ber Gefinnung ber Ginwohner verburgten Buftanbes gemefen febn murbe. Debmen wir auch an, bag eine Erbes bung bes Bolfes fur feine Nationalitat, eine Bertreibung ber Diffionarien, eine Entfernung bes europaifchen Ginfluffes moglich mare, fo murbe bod bie Befanntichaft mit bem Feuergewehr bas Emporbluben eines Befbenthums, wie wir es etwa in ber griechischen und beutiden Belbenfage finben, volltommen unmöglich machen.

Und fo miffen wir benn, wollen wir bobere Stufen ber Entwidelung auffuchen, uns ju anderen Infelgruppen ber Gubfee menben, wo wir ein Ronigibum als bie Ctube eines georbneten, ben Brieben verburgenben Buftanbes und baneben, ale Gtube bes Thrones, ein ausgebilbetes Briefterthum finben; folden vorgefdrittenen Ruftand trafen wir auf ben Befellichafteinfeln, auf Tabiti und Tonga. Sier berricht icon ein Erbrecht, bas eine ber ficberften Garantien ber inneren Rube und ber gleichmäßigen Entwidelung bes Staats-

lebens ift.

Ueberaus wichtig ift es nun ju miffen, wie fich biefe Bolfer felbft bie Entftebung und ben Fortfchritt ihrer eigenen Entwidelung benten. Bir fernten oben icon ibre Unfichten über bie Urgeit fennen; eine Bortfegung enthalten bie Gagen ber Canbwichinfulaner. Karemaku in Sanaruro erzählte bem Capitain D. v. Rogebue (D. R. II. 88.) Folgenbes:

Bevor bie Candwichinfeln von Menfchen bewohnt maren, maltete ber machtige Beift Etua Rono uber biefe Infeln. Er minichte fich Meniden und tonnte bennoch feine bervorbringen. Das machte ibn febr traurig und er vergog auf bem Berge Mouna-roa Strome von Thranen. Gelbft feine gartliche Bemalin, Die fcone Gottin Opuna, mar nicht im Stanbe ibn gu troften. Endlich erbort ibn bas Schidfal. Un ber Cuboftipite von Dwabi ftranbeten amei Bote mit einigen Familien, welche Schweine, Bubner, Bunbe und verschiebene egbare Burgeln mitbrachten. Dan zeigt noch jest bie auf bem Felfen abgebrudten Suftapfen bes erften ans ganb geftiegenen Dannes. Rono mar eben abmefent, um bei ben norblichen Infeln Rifche fur feine Gemalin ju fammeln. Diefen Umftand benutte ber ibm untergebene Feuergott, welcher bie Menfchen nicht liebte, um einen Berfuch an machen fie babon ju fagen. Er ging mit grimmiger Beberbe auf fie ju und fragte, mo fie ber tamen. Die Antwort war: Wir tommen aus bem Lanbe, wo es Schweine, Sunbe, Cocoonuffe und Brotfrucht in Menge giebt. Gin beftiger Cturm bat uus verichlagen, ale wir unfere Nachbarn befuden wollten, und funf Mal bat fich ber Mont vermanbelt bis wir bier angelangt finb. Gie baten nun um bie Erlaubnif fich bier anfiebeln ju burfen, bie ibnen ber Teuergott graufam verweigerte und unerbittlich blieb, obgleich fie ibm ein Comein ju opfern verfprachen. Da bemertte Rono einen frembartigen Geruch von Dwabi ber, febrte ploglich babin gurud und war nicht wenig von bem Unblid ber Denichen überraicht. Gein freundliches Unfebn fionte ibnen Bertrauen ein, Gie manbten fich nun mit ihrer Bitte an ibn und ergablten ibm, wie bartbergig ber Reuergott fie verweigert babe. Da ergrimmte Rono fo, bag er ben Teuergott in ben Rrater Kairno, ber fich an ber Seite bes Mou na roa befinbet, warf, wo er noch bis auf biefen Augenblid mutbet. Die Menfchen, welche nun rubig auf Dmabi lebten und burch große Opferfeste bem fie fcugenben Etwa Rono ihre Liebe und Dantbarteit ju beweifen ftrebten, vermehrten fich febr ftart. Balb murben nun auch ju Chren Rono's bie iabrlichen feierlichen Spiele angeordnet, Makahiti genannt, Die aus berichiebenen Beibegubungen, Rauftfampfen und friegerifchen Goolutionen bestanben. Ber ben Breis bavon trug, marb befrangt und mar beim Dale Ronig bes Teftes. Bon Dmabi aus murben nach und nach auch bie anbern Infeln bevolfert und bie Ungabl ber Gotter vermehrte fich, bie inbeffen alle unter Etua Rono ftanben.

Lange Beit lebten bie Meniden in Frieben und Gintracht unter Ronos fegensvollem Schute und nichts ichien ibr Glud ftoren gu tonnen, ale fich ploglich eine traurige Begebenbeit ereignete. Gottin Opuna, Ronos icone Gemalin, ließ fich berab, einen Dann von Dwahi burch ibre Gunft ju begluden. Der von Gifersucht bis gur Buth entflammte Gemal fturate fie von einem boben Relien berab, baß fie gerichmettert ju Boben fie. Doch faum batte er biefe That pollbracht, ale er fie auch icon bereute, wie ein Bergweifelter umberlief und allen Menfchen, bie ibm begegneten, Rippenftofe und Dhrfeigen austheilte. Das Bolf, poll Grifgunen über bie Beranberung bes Gottes, fragte ibn nach ber Urfache berfetben und er rief im fcmerglichen Gefubl aus: 3ch babe, mas mir bas Liebfte mar, gemorbet. Den Leichnam ber Dpung trug er in ben Morai an ber Bucht Karekakua und blieb lange bort in tiefer Trauer verfunten. Enblich beichloft er biefe Infeln au verlaffen, wo ibn Alles an bie gludliche Beit erinnerte, bie er mit feiner Bemalin verlebt hatte. Das Bolf, bem er fein Borhaben befannt machte, warb baburd in ben tiefften Rummer verfest. Er juchte es burch bas Berfprechen gu troften, bag er bereinft auf einer, mit allem, mas ber Menfc wanichen tonne, im groften lleberflug verschenen ichwimnenden Insel wiederfommen und feine Lieblinge burch bie mitgebrachten Geschente begischen werbe. Darauf fest er fich auf ein Sabzeug von gang besonderer Bauart und segelte nach einem fernen, fremben Annbe

Mit Benod Verschminen börne von gleichter keiter biefer Ansein auf. 24gt entlanden Erteinfgleiten und Kriege. Die Ungstein ber öhler wöhler warb noch seif größer, aber ihr Ginfluß war nicht unchr jo beglädern, als be fie noch unter bem allersteiten Deregaten und antere na. D biefer Beit enthanden auch bie Menschen Deregaten und antere bereitunge mehr, bie in ber affelicheren Bergangansteit unbefannt waren. Doch enthalten bie Sagen der Candwicknießen feine Spur, hab bie Bewochner berichte mende Samnischen erweien wären.

Ueber einen langen 3wifdenraum wußte nun Raramafu nichts ju fagen, bie wieber eine merfmurbige Begebenbeit eintrat. Gin Boot mit funf weißen Dannern lanbete in ber Rarafafuabab, nabe am Morai, mo Apung rubete. Gie ichienen ben Gingebornen Befen von boberer Art ju febn und murben baber nicht gebinbert Befit von bem Morai ju nehmen, an welchem beiligen Orte fie nicht allein por Berfolgung ficher maren, fonbern auch an Lebeusmitteln feinen Mangel leiben fonnten, ba ben bort aufgestellten Gobenbilbern Speifeopfer gebracht murben. Go lebten fie febr behaglich und ba fie ben Weg gerabe nach bem Morai genommen batten, auch bie Befchichte Dpunas burch ein Lieb verewigt bem Bolfe allgemein befannt mar, fo murben fie balb fur Abgefanbte Ronos gebalten, benen er bie Bewachung bes Grabis feiner geliebten Gemalin aufgetragen babe. Dieje Meinung erwarb ibnen eine noch großere Berebrung, ale felbit ben Goben ermiefen murbe. Die Briefter allein batten bas Recht fie mit allen ihren Beburfniffen gu berfeben unb ,ubten biefe Pflicht aufe Corgfaltigfte aus; bas Bolt burfte nicht einmal in bie Rabe bes Morgi fommen. Inbeffen marb ben weifen Dannern in ibrer Abgefchiebenbeit bie Beit balb gu lang. Gie fnupften einen pertrauteren Umgand mit ben Brieftern an und verrichteten mit ibnen gemeinschaftlich bie beiligen Gebrauche in Morgi. Enbe lich traten fie fogar unter bas Bolf, und obgleich biefes fich nun überzeugte, baß fie wirfliche, nur ber garbe nach von ihnen unterfcbiebene Menfchen maren, fo blieben fle boch burch ihre Rlugheit und ihre guten Gitten in hobem Unfebn. Dan gab ihnen bie bornebniften Dabden ju Beibern und Beber von ihnen marb Beberrfcher einer Infel. Die Nachfommenichaft biefer Fremben, fagte Karemaku, ju welcher bie mehrften Jeris geboren, zeichnet fich bis auf biefen Augenblid burch ibre weißere Farbe aus. Auch unterschieben fich bier mirflich bie Jeris, wie in Tabiti, bor ber niebern Boffeelaffe burd Groge und portbeilbaftern Rorperbau, Die meinen Intommlinge maren es auch, bie auf biefen Infeln bie Belme und furgen Dantel einführten, welche anfanglich nur bie Ronige, ju Coofs Beit icon auch bie Jeris trugen. Robebne fant fie von ben europaiiden Rleibern verbrangt und man zeigte fie ibm nur ale Merfmurbigfeiten und Mubenten an Die Bergangenbeit. Gelin und Mantel find mit fleinen Gebern bicht bebedt und erinnern an bie mittelalterliche Tracht ber Guropaer. Mit Unfunft ber weißen Menfchen fangt erft eine Urt Reitrechnung an und man gablt auf Dwabi von bem weifen Ronige an bis auf Tammeamea fieben, bie einander in ber Berricaft gefolgt flub. In biefer Beriobe feboch, lange por Coof, follen zwei Sabrzeuge an ber Rorbfeite von Dwabi gestranbet febn; uber bas Schidfal ber Mannichaft berricht in ben Ergablungen feine Uebereinstimmung. Bei Dwabi und Mume faub man inbeffen eiferne Anfer, Die eine frubere Unmefenheit europhifder Schiffe porqueleben. 3m 3. 1773 entbedte Goof bie Infeln und nannte fie nach feinem Brotector Lorb Sandwich. Damale batte jebe Infel ibren eigenen Rouig, ben Jeri-rahi, ber volle Macht uber Leben und Job feiner Unterthanen batte und bem alle ganbbefiger Tribut gablen mußten. Muf Dwahi, wo Coof umfam, berrichte bamale Terraiopu (bei Coof Terreobu). 216 Coof lanbete, meinten fie, Rono fomme mit feiner fcwimmenben Infel und baber genoß er Anfange jener ausschweis fenben gottlichen Berehrung, bie er burch Beitschenhiebe und Bewehrschuffe gezeigt, bag er unmöglich ber gutige Rono febn tonne. Und fo erfolgte fein Job. Rach Coof famen Meere, Dixon, Portwick und Coxe 1786-89 nach ben Canbwichinfeln, welche fie als Rubepunct auf ihren Rabrten amifchen Rorbamerica und China benutten; Vancouver mar 1792 bier und fant ben bon Coof beidriebenen Buftanb febr beranbert.

Terraiopu überlebte Goof nicht lange, fein Sohn Kawaren übernach bie Blegleirung best nöchem Teilei ber Jajel Dwoßt; ein fleinerer Teilel fiel feinem Reften Tamesmes zu. Kawaren von ein
graussmer Tywann, ber z. B. kiefnigen gualboth fismiehten ließ, bie
ibn in ben Tadukgeten ber Wonneberchaberungen zu foggenen bei
langlich beiten. Er wollte bie aung Juffe unterwerten um betracht
Tamesmesa, ber, obifdon fotwocker, boch nicht bestiegt wurde. Da
ber Krieg sich in bei Zeinge, son, verennigten sich beite Khnige babin,
mer Sterle burch einen Jwoelkaums ein finde zu machen; wer in
bemielten sigste, follte Gerricher ber annem Jasie schnige teilen
richten sigste, follte Gerricher ber annem Jasie schnige
nach bestieben siegen der Schale und Das Gesche benacht wer ber
nicht fein werden geben der den der bestieben,
auf bem Kampfelage auf. Das Gesche begann mit Burstpließen
under Kampfelage auf. Das Gesche begann mit Burstpließen
under Kampfelage auf. bet der Leiten der Gebie der
nicht gesche Schale ab und traf bagegen allemal ben Genner,
ber kalb von Zamanensa Spiele burscholert neifet zu geboen neten ber beid ben ab

So wurde im 3. 1781 Tameamea Ronig ber Infeln Owahi und Muwe; er heirathete, um feine herrichaft zu befestigen, bie Lochter bes Beffeaten und erwarb fich burch feine milbe und einfichtevolle Begierung die Liebe aller feiner Unterthanen. Karematu, ber Kraft und Berstand genug hatte auf die Been bes Königs einzugeben, voord sein vertrautesster Bath und die erfte Berson nach dem Könige, bem er mit unwandelbater True biente. Die Englauber nanuten ibn ben Pin uter Sandwichinstein.

Run liegen fich auch Curopaer auf Owahi nieber, unter benen Davis und John Jung namentlich ben Bau ber Saufer und ber Schiffe lehrten, auch andfanbifde Pflangen berbeibrachten und felbft

in Regierungegeschaften nunlichen Rath gaben.

Als Vancouver hier antam, brachte er Rinber und Schafe mit, welche Tameamea auf gen Jahre für tabuh erflitte, so bag fie fich wurdblie vermehrten und wilb in ben Balbern angetroffen werben.

Damale berrichte Tameamea nur über Omabi und Dume, mar aber icon mit ben anbern Jufeitonigen in Rriege verwidelt. machte bereits Gebrauch von Flinten und Canonen, Die er von ben bie Infel befuchenben Schiffen ertauft batte. Er fuhrte fein Beer in jeber Schlacht ju Baffer und zu Lanbe felbit an und Karemaku mar ale erfter Befehlobaber nach ibm fein fteter Begleiter. 3m Jahre 1817 eroberte Tameamen bie lette Infel bes Ardipelagus O Tuai. Bon jest an ging fein bochftes Beftreben babin fein Bolf gu bilben und ben Banbel gu beforbern. Galg und Canbelholg maren bie Unefubrartifel. Letteres marb von norbamericanifden Schiffen, bie faft ausichlienlich ben biefigen Sanbel trieben, ziemlich theuer bezahlt und boch mit großem Gewinn in Canton wieber abgefest; man fubrte iabrlich, wie verfichert marb, fur 300,000 fpanifche Thaler aus. Tameamea erwarb fich auch fur Canbelholg von ben Americanern große Sanbelichiffe, Die theils mit Europaern, theils mit Gingebornen bemannt maren und auf benen er feine Baaren auf eigne Rechnung verfanbte. Er mußte fich fogar in ben Befit einer fleinen Rriegeflotte gu fegen. Geine von Stein erbauten Dagagine auf Dwahi maren immer gefullt mit nuglichen americanifden und europaifden Erzeugniffen. Er befag einen betrachtlichen Chat an Gilbergelb und filbernen Geratbichaften. Geine Reftungen maren mit Canonen von großem Caliber bepflangt und er unterhielt eine Armee von 15,000 Dt., fammtlich mit Flinten bewaffnete und geubte Schuben. Durch ben Spanier Marini bemubte er fich bie Baumwollenftaube auf feinen Infeln ju verbreiten, bie bier febr gut gebeibt und ungeniein fcone Baumwolle giebt. Auch ben inlanbifden Blache, ber ben neufeelanbifden an Gute übertrifft, fuchte er ju vermehren und an einem Sanbelbartifel zu machen. Ueberbanpt entging biefem bel-Ien Beifte nichts. was feinem Lande Bortheil bringen fonnte, und er ftrebte mit aller Rraft babin, es ben blubenbiten Staaten, von benen er gebort batte, gleich ju ftellen. Bebes Schiff, bas in feinen Bafen einlief, mar eben fo ficher por Ungerechtigfeiten und Beleibigungen ais in einem europaifchen, auch mobl noch ficherer ale in manchen von biefen. Gobald eines antam, liefen in allen Ortichaften Schreier berum, welche bem Bolte anfundigten, bag bie Untommlinge Freunde feben, gaftfrei aufgenommen merben follten und bag jebe ihnen qugefügte Rrautung ftrenge bestraft werten murbe. 216 Sameamea gum erften Dale ein eigenes Schiff mit Canbelbolg nach Canton geschicht batte und baffelbe bort eine bebeutenbe Abgabe fur ben Untergrund entrichten mußte, ließ er fich fortan fur jebes Schiff im außern hafen 40, im innern 80 fpanifche Thaler begablen. In Sanaruro auf Dmabi fiebelten fich mehrere europaifche und americanische Rauflente an; Buben entstanden mit allerlei Baaren gefüllt, viele Baufer murben auf europaifche Mrt gum Theil von Stein, gum Theil von Bolg erbaut, unter letteren in America einige fertig gegimmert und bier nur gufammengefett. Durch Marinis Thatigfeit verbreitete fich bas europaifche Gemufe, bie Beinrebe, bie mobl gebeibt, und anbere Fruchte mehr. Er legte fich auch eine Beerbe gegahmter Rube an. Biegen, Schafe und europaifches Befingel murben allgemein. Durch bie vielen Reifen, welche die Infulaner auf europaifchen unb . auf Tameameat Schiffen machien, nahmen fie milbere Gitten, a. Ib. europaifche Rleibung an. Gine vollftanbige Rleibung ichien ihnen ein überflufffger Lurus. Gelbft Tameamea ging gewohnlich im Bembe, Bantalone und rother Befte, obne Rod; feine reichgeftidte Uniform jog er nur bei feierlichen Gelegenheiten an. Biele Infulaner lernten Englifch. Tameamea blieb bei ber Religion feiner Bater, Inbem er einft eine ber Statuen feines Moral umfaßte, fagte er: "Diefe find unfere Gotter, Die ich anbete. Db ich recht ober uurecht baran thue, weiß ich nicht; aber ich folge meinem Glauben, ber nicht folecht fein fann, ba er nir porfcreibt, feine Ungerechtigfeit gu begeben."

Mm 8. Mel 1819 fark Taneannes. Seine Leiche ward nach allen Geschäufer feiner Belgigien bestatet. Anderen fie fich einige Zeit im Woral besunden bestie, wurden die gereinigten Anochen unter siehe Bernandhen und voornehuften Diener vertfeitl. Nach Laubesteite waren sehen klangit zwei Versionen bestimmt, bereillt mit amenante begraden zu worden. Da er aber berordent hatte, daß dies intet geschoen follen, fo unterfließe es.

Schranten anlegte; tros ber Begenvorftellungen Karemaku's beichlog er fie aufzubeben. Im funften Monat feiner Regierung ftellte er ein großes Baftmal an, wogu er auch bie Beiber, benen bieg unterfagt mar, einlub. Gie gitterten, es half nichte, fie mußten fich ju ben Dannern feten und fogar Schweineffeifde verzehren; fo murbe ein zweifacher Tabub gebrochen. Ge entftanb ein Murren, aber ber grofite Theil ber Gafte mar burd bie geiftigen Getrante gewonnen, und nun erflarte ber Ronig laut feine eigentliche Mb. ficht. Furcht und Entfegen ergriff einen großen Theil ber Buborer. Dan fragte ibn, mas bie Gotter benn Bofes gethan batten, bag er fie abfeben wolle, und bat ibn ibren Born nicht gu erregen. Da iprang ber Ronig mit wuthenber Gebarbe auf und rief aus: 3br febt, wir haben bereits ftrenge Tabube gebrochen und bie Gotter baben es boch nicht bestraft, folglich vermogen fie es nicht; eben fo menia, ale fle im Stanbe find une etwas Gutes gu erweifen. Unfer Glaube mar Brrthum und taugt ju nichte. Rommt, laft uns bie Morgis gerftoren und bon nun an feb gar feine Religion mebr! Die Unbanger bes Ronige folgten ibm fogleich und ba in Sanaruro burd ben beftanbigen Berfebr mit frembem Schiffevolf Rugellofigfeit und Musichweifungen febr eingeriffen maren, fo verftartte fich ber wilbe Saufen balb burd eine Menge von Leuten, benen nichts mehr beilig mar. 3m foniglichen Morai angelangt erfdrafen bod einige bei bem Unblide ber Bogenbilber und furchteten fich bor ihnen; ba aber ber Ronig felbit mit einigen feiner Unbanger fie ju migbanbeln anfina und abermale feine Strafe erfolgte, fo gewannen fie bald wieber Duth und balb waren fammtliche Morgis von Grund aus gerftort. Debrere Gris, welche bie Unficht bes Ronias nicht theilten, batten fich von ber Dablgeit fortgefdlichen und in Berbinbung mit ben Brieftern bas Bolf aufgeforbert, feine Gotter mit Bewalt ber Baffen gu vertheibigen. Gie bilbeten eine Barthei, welche ihren Rriegsgott bei fich fubrent Reinbfeligfeiten anfing, 218 bie Runbe von ber Beleibigung ber Gotter auf bie ubrigen Infeln gelangte, brachen auch bort Emporungen aus. Karemaku, ber an ber Berftorung ber Morais feinen Theil genommen und noch immer Liebling ber Ration war, fammelte ein Beer, mit bem er, wo er erichien, überall Rube ftiftete. Muf Dmabi fant er fraftigen Biberftanb und nur nach mehreren blutigen Schlachten und nachbem er ben Rriegegott, erobert, fonnte er bie Rube berftellen. Er febrte mit bem Rriegsgott nach Babu gurud. Karemaku fab nun ein, bağ bas Bolt ohne Religion nicht bestehen tonne, und fo ließ er fich, ale 1819 Capitain Frencinet bier lanbete, nebft feinem Bruber Bofi fatholifd taufen. 3m Abril 1820 ericbien eine Gefellicaft americanifder Diffionarien auf Babu und burd Rarematu's Ginfluß warb ber Ronig überzeugt, bag bie driffliche Religion eine ber groß. ten Bobithaten fur bie Unterthanen febn murbe. Der Ronig berfammelte bie vornehmften Eris und verorbnete nach vierzebntagiger Berathichlagung mit ihnen, bag ben Diffionarien ein Ctud ganb mit ber Grlaubnig eingeraumt werben folle, eine Rirche ju bauen und ihre Lehre ju prebigen, jeboch unter ber Bebingung, bag fie im Rall bien einen ichabliden Ginfluß auf bas Bolt babe, bie Infel fogleich verlaffen follten. Die Diffionarien gingen bie Bebingung ein, etablirten fich auf Wahu und von bort aus auch balb auf ben anberen Infeln. 3bre erften Bemubungen gingen babin, ben Ronig, feine Familie und bie vornehmften Eris ju gewinnen, was ihnen auch gelang. Da bieje fich balb ju ihrem Glauben befannten, fo hatten fie feften Guß gefaßt. Gie lernten bie Gprache ber Gingebornen ichnell und grundlich, unterrichteten fie im Lefen und Schreiben, was tie Infulaner leicht begriffen, und 1822 ericbien auf Babu bas erfte gebructe Buch in ber Sprache ber Infeln, welches nichts ale geiftliche Lieber enthalt. Karemaku folog fich gern ber proteftantifden Lebre an. Die Rube mar jeboch nicht vollfommen geficbert und bie Unbanger bes alten Glaubens noch immer unzufrieben. Rio Rio unternahm baber 1824 eine Reife nach England, in ber Soffnung, bag mittlerweile bie Unruben austoben murben. Die Regierung übergab er bem Raremafu und ber Favorit- Gemalin feines Batere . Rabumanna.

Bah nach ved Königs Abreife trach auf der Jufel O Tusi ein fernülder Allright auß, nachbem der efenallige Beberricher verfelten Tamari geftorten und bort mitstet der Krieg, als Kogekur bei Aus der Berteit und Bach berrichte inderfie eine andere Gemalin Tamemanas, Nomahanna, mit bem Sauptling Chinau. Eo sand Kogetue im Dermeter 1825 ten "Dafand ber Eantwicksichteilt.

Rio Rio and feine Genaclin flarfen in Gnaland, fere Leiden wurben auf hem fünglichen Geiß Bloode, Galziain Byvon, and Ganbuicknirchin gekracht und in einem beseinders bagu erkauten Gautheidsknirchin gekracht und in einem beseinders bagu erkauten Gautheidsknirchin gekracht und in einem Bestender Re 1827 noch fand. Rio Rio's Bruder, Kinkinti, war sein Wachfolger und Karennaku (Berecht gefreite Krymachoo) wurder Begen. Michig einem Sach batten die Schufflinger im Wisselfigen wert, abs hurch in Bestender der Bestender der Bestender und der junge Anfalge werd, abs hurch in Bestender der Bestender der Bestender der Bestender der Bestender Greife bei der Wilfigenarien, ber weiße Karennaku, mößtend Beschen Wimpsschaft und der Bestender der Be

Riehnliche Erideinungen fanben auf ben Gefellicafteinseln unter bem Ginflug ber Guropaer Statt. Bang anbere gestaltete fich bagegen auf ben freunbicaftlichen Infeln bie Entwickelung bes gefellfcaftlichen Buftanbes, über welche wir bem bereits fo oft ermabnten Mariner bie ausführlichten Radrichten verbanten.

Bur Beit, ale Coof bie Tongginfeln befuchte, mar bie Gewalt amifchen bem Ronig, ben Sauptlingen, bem Quitonga und ben Brieftern getheilt. Ge berrichte ber vollfommenfte Frieben und man batte nicht einmal Rriegemaffen, fonbern fuhrte nur Bogen unb Bfeile jur Bogel - und Rattenjagt. Junge Leute besuchten inbeffen bie Fibicbilufeln um bier Canbelbola und anbere Dinge gu bolen, und pon ber rauben, friegerifden Benolferung berielben lernten fie Rriegemaffen fertigen, namentlich ftarfere Greere, und bie Gitte, fich burch Bemablung und anbern Comud ein furchibares Unfeben gu geben. Balb nach Coofs Beit gefchah es, bag ber Tonganer Dauptling Tui Hala Fatai, ber burch einen fruberen Befuch auf ben Sibiciinfeln Beidmad am Rriegeleben gefunben batte und bee einformis gen Befens auf ben Tongainfeln überbruffig mar, feinen Aufenthalt auf ben Fibidiinfeln ju nehmen beichloß und einen Saufen junger, unrubiger Menfchen aus ben Tongainfeln mit fic babin nabm. Gie fcbifften fich etwa 250 M. ftart in brei großen Canote nach ber Infel Laemba ein, nachbem fie ein Borratbobaus in Jonga gerftort und einen Bund unter fich geschloffen batten. Auf ben Gibichlinfeln angefommen ichloffen fie fich an bie friegerifden Bartheien an, bann unternahmen fie Raubzuge auf eigene Sand und fehrten nach etwa britthalb Jahren auf bie Tongainfeln gurud.

Dort batte bei ihrer Abreife nach ben Sibidimfeln Tuguh Auhuh regiert. Da er febr rachfuchtig und graufam mar und iebe Belegenheit ergriff fich ale ftrengen herricher ju zeigen, fo mar bae Bolt ungufrieben. Er ließ einft gwolfen feiner Roche, Die ftete beint ' offentlichen Camatrinten aufwarteten, ben linten Arm abnehmen, bamit fie fich ftete bor anbern feiner Unterthanen auszeichneten. Finoms Bruber, Tubo Renba, ein machtiger Sauptling, fublte fich gebrudt und beichloß bas Bolt ju befreien ober felbft gu Grunbe gn geben; Finom folog fich ibm an und fie begaben fich eines Abenbe in bas Saus bes Ronigs, bas von Mugen mit Baden umftellt war, und Tubo Neuha erichlug ben Thrannen und mas im Baufe mar. Tubo Reuba und Finom begaben fich nach bem norblichften Theile von Tonga, nach Sahagi. Auf ber gangen Infel verbreitete fich Entfeten, ale biefe That am Morgen befannt murbe, feiner mußte, welche, Barthei er ju ergreifen babe. Die Greife ermunterten jur Rache bes Morbes ibres Ronigs. Die gablreichen Berwandten und Freunde beffelben liefen umber und gerichlugen ihre Bruft, bas Rriegsborn murbe überall geblafen.

Finow und Aubo Reuba begaben fich nach Sibifo, wo ber Konig ermorbet worben, und gerfibrten bie Canots ihrer Beinbe. Dann fam es zu einem blutigen Treffen, worin Binow und feine Schaaren besteht nach Sabagi guridgebrangt wurben. Um Abenbe bes folgenben Tages lanbete Tui Hala Fatai, fo eben von ben Rib. ichiinseln gurudfebrent, mit feinen Abentbeuern. Diefe ichloffen fich fogleich an Finom an. Dit bem frubeften Morgen begaben fich bie vereinigten Schagren nach Sibifa; Tui Hala Fatai mar erfranft und fuchte nun im Rampfe rubmlichen Tob; nicht minber muthig ftritten Winow und bie Geinen und fo errangen fie, wenn auch mit großem Berlufte, boch einen enticbiebenen Gieg; fie jogen fich gefdmacht nach ben hapaiinfeln und Bawauh gurud. Rach mehreren Gefechten marb Kinow bier ale Ronig anerfannt. Die gefangenen Sauntlinge und Marabulen murben getobtet.

Muf Jonga felbit gingen bie Cachen ichlecht, Tuguh Abuh binterließ weber Cohn noch Bruber ale rechtmäßigen Thronfolger und baber machten vericbiebene entfernte Bermanbte Unfpruche au bie Couveranetat; bas Bolf theilte fich in Bartbeien, bie fich betampften, Forte erbauten, fo bag julest gwolf bis breigehn fefte Blate auf ber Infel maren. Dazu fam, bag Ginom alljabrlich einen Angriff auf Tonga unternahm. Erft ale er Beichus von bem genommenen englischen Schiff Bortauprince erhalten batte, gelang es ibm eines ber Forte gu gerftoren.

Rinow batte inbeffen noch mit ber ungetreuen Gefinnung ber Infel Bawaub ju fampfen, nicht weniger machten ibm mehrere Sauptlinge Gorge. Ja bas Diftrauen gegen feinen eigenen Bruber Tubo Neuha brachte ibn babin, biefen ermorben gu laffen. mablte enblich Bawauh ju feinem feften Aufenthalte, nachbem er bie baffgen Mufrubrer beffegt batte. Und bier farb er auch.

Gein Cobn und Rachfolger Rinom II, wird von Mariner als ein weifer, fraftiger Dann geschilbert, ber von politischer Chriucht frei nur bas Gute feines Bolfes wollte. Er war immer unter ben Arbeitern, auf ben Baud - und Schiffbauftatten ober bei ben Acterbauern ju finden. Das mertwurbigfte aber mar, bag er, ale ber Tuitonga gestorben, feinen neuen entsteben lieg, fonbern bie Burbe formlich abichaffte, bem Bolte aber baburd eine brudenbe Laft abnahm. Rach feinem, fcon 1810 erfolgten Tobe folgten ibm nach und nach feine brei Bruber, fammtlich Ginom genannt, beren letter 1833 ftarb. Das Reich mar in fleine Staaten gerspalten, beren Besteben auf bem perfonlichen Ginfluffe bes Samptlings berubete.

Raffen wir nun bie bisber betrachteten Buffanbe und Greigniffe fury aufammen, fo ergiebt fich etwa folgenbes Refultat. Die vericbiebenen gerftreuten Infelgruppen ber Gubfee, bie ihre Entftebung pulcanifden Rraften und bem munberbaren Bilbungstriefe ber Corallenthiere verbanten, wurben fpater bevolfert, ale bie großen Continente ber Erbe. Die Cage ber Canbwicheinfulgner von ibrer Abfunft aus einem Lande, welches Bflangen nub Thiere in großer Fulle barbietet und bas funf Monate weit entfernt ift, enthalt Un-27

beutungen uber bie Uranfange ber Bevolfferung, bie, wie ber zweite Theil ber Cage ausbrudlich fagt, eine fcmarge gewefen ift, welche burch Cturm und Stromung ber neuen Beimath jugeführt murbe und bie nur Buftanbe bervorbrachte, wie wir fie auf Banbiemensland wieberfinden. Die Cage ermabnt bann ausbrudlich bie Unfunft einer fleinen Angahl weißer Menfchen, welche fofort von ben bereite borbanbenen Bewohnern ale bobere Befen anerfannt murben und eines blimben Geborfams, fo wie einer unbegrangten Berehrung genoffen. Starben biefe Berricber, fo traten fie in bie Reibe ber Gotter und murben fo lange gefeiert, bis ihre Ramen burch anbere nachfolgenbe verbrangt worben waren. Je mehr bie Angabl ber meißen Berricher muche, befto brudenber mußte ber Bus ftanb bes Bolfes merben und es muften, um baffelbe im Geborfam au erhalten, fich Inftitutionen wie ber Tabuh bilben. Bei fortbauernber Giniateit ber Berricbenben, und ba, mo fie nicht burch Angriffe von Mugen in ihrer Entwidelung geftort murben, bilbete fich ein Briefterthum aus, bas wie in Tonga friedlich, obicon überwiegenb neben bem Ronigthum befteben fonnte. Die Berrichenben maren bie Inhaber aller Lebensgenuffe, jeglicher Gultur und jebes Rechtes. Al-Ier Gorgen und Duben fur ben Erwerb ihres Lebensunterhaltes überhoben, begunftigt von einem beitern Elima fonnten fie fich ber Freude an ben Spielen ber Fantaffe bingeben und unter Spielen, Tangen und Befangen in froblichem Belage ibre Tage verleben. Die abgegrangte Lage ber Infeln binberte jebe Storung von Augen, bis fie endlich von ben Europäern bes 18. Jahrhunderts entbedt und allgemach in Befits genommen wurden. Bon ba an geboren ibre Schidfale ber Beschichte bes europaifchen Culturfreifes an.



Drud ber B. G. E cubner 'fden Offigin in Dreiben.







Tafel II.

























Tafel VIII.





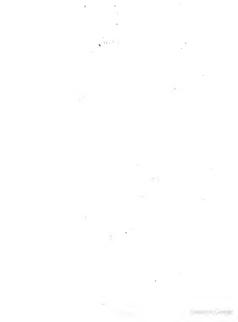

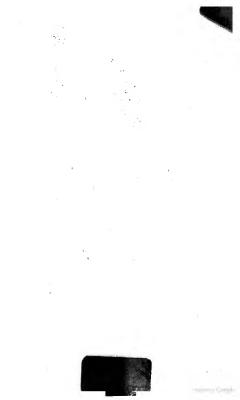

